

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# CAN

The Arthur and Elizabeth SCHLESINGER LIBRARY on the History of Women in America

**RADCLIFFE INSTITUTE** 



Transferred from Hilles Library





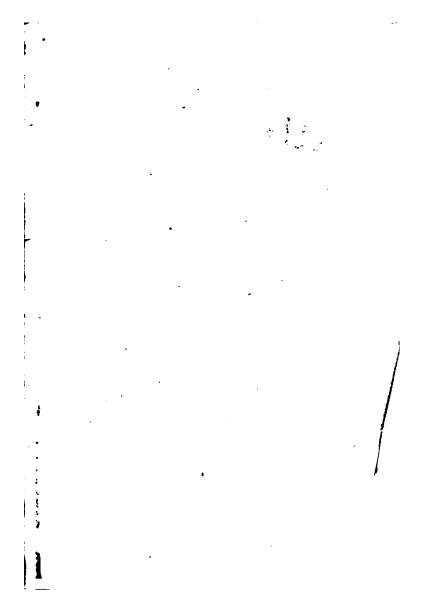

• -. • . • •

# Johann Beinrich Jung's, genannt Stilling,

# sämmtliche Werke.

Rene vollständige Ansgabe.

Sechster Band

enthalt :

Theobald ober die Schwärmer. — Theorie der Geifterkunde.



**Stuttgart:** 3. 'Speible's Buchhanblung. **1841.**  Schlesinger Library

# Theobald oder die Schwärmer.

Erfter Theil.

•

## Vorbericht,

welcher burdaus gelefen werben muß.

Ich verspreche auf dem Titel eine mahre Ges schichte; über diesen Punkt muß ich mich rechts fertigen. Denn mancher wird sehr oft über dem Lesen meines Buchs an der Haltung dieses Bers sprechens zweiseln.

Die Vorsehung hat mich von meiner Jugend an burch viele Schwärmereien mitten burchgeführt, ohne Theil daran zu nehmen; viele riffen mich auch in ihrem Strom mit fort; mein noch lebenber ehrwürbiger Vater war ehemals in gewisse

Berhaltniffe mit verwickelt, boch niemals in fanas tifche, nicht einmal in gang fcmarmerifche, obgleich viele Manner von allerhand Chlag uns besuchten: er liebte Alle, die Werk von ber Religion machten, und ließ fich auch mit Allen in Gefprache ein; boch aber weiß ich mich nicht zu befinnen, baf er einmal pietistischen Versammlungen beigewohnt hatte, er ging von jeher in die Rirche, war nie ein Ceparatift, und boch hing er auch ben Symbolen nicht an, und las zugleich allerhand mystifche Schriften, fo bag er eigentlich ein Mittelbing zwischen einem Mystifer un b evangelisch:reformirten Christen mar ; fein Les ben und Wantel aber mar unt ift noch immer uns ftraflich und der Lehre Jefu, menfchliche allgemeine Comachheiten ausgenommen, gemäß. Co murbe ich auch erzogen, obgleich im Anfang mehr muftifch als bernach; burch bie vielfältigen Befuche fo vielerlei Battungen von Menschen hörten wir alles, wir murs ben gang bekannt mit dem Sange ber Erweckungs: gefchichten, alle babei intereffirte merfmurbige Dans ner, ihr Leben, ihr Charafter, murben fo oft und fo lebhaft in unserm ländlichen Stubchen geschildert, baff ich noch immer, wenn ich mir jene Ccenen vor meine Geele führe, die frommen Erzähler, ben breiten Balb mit feinen geflingelten Sangern burch

die Fenfter im Gold ber Abendsonne glanzenb febe.

Nach ber hand kam ich ans meinem so schwärmes rischen Laterland in's Herzogthum Berg, wo es wiederum eine ungeheure Menge kleiner Sekten gibt, deren Ursprünge alle wichtige Beiträge zur Seelenlehre und Geschichte der Menschheit auslies fern. Kurz, ich bin gleichsam durch meine Ersahs rungen dazu berechtigt, eine Geschichte der Schwärs mer dieses Jahrhunderts zu schreiben; oft hatte ich mir dies auch vorgenommen, allein die Liebe verbies tet es mir, denn es leben noch zu viele mürdige und dabei hin und wieder sehr interessirte Männer, deren Namen und Geschichten ich auslassen müßte, mithin würde meine Geschichte sehr unvollkommen auss fallen.

Ich leiste also im folgenden Werk so viel ich kann, ich erdichte mir einen Delden und setze bessen ans lauter wahren Geschichten zusammen, so daß eigentlich nichts erdichtet, sondern nur der Gang der Dinge anders geordnet ist; sogar aus meinem eigenen Leben sind einige wenige Unecdoten mit eingeslochten, hin und wieder sind Namen verändert, und wo es mit Fug geschehen konnte, da habe ich die rechten Namen beibehalten.

Mein Zweck ist, unser beutsches Baterland zu belehren, bag ber Weg zum mahren zeite lichen und ewigen Glück zwischen Uns glauben und Schwärmerei mitten burche gebe.

## Das erfte Sauptflück.

Der Gang ber beutschen Nation im 15ten Jahrhundert hatte viel Aehnliches mit dem Gange derselben im 18ten. Der Geist sing an, Morgenlust zu wittern; je nachdem nun der Stand eines Menschen höher oder niedriger, weiter vorne oder mehr hinten war, je nachdem verhielt sich auch der Grad des Lichts, der alles um ihn her zu erleuchten ansing; man sagte sich untereinander ins Ohr, was man sahe, und so verbreitete sich das Licht noch mehr. Die Ersindung der Buchdruckerei und der neuen Welt wirkte gewaltig mit, und so kam's endlich im 16ten Jahrhundert zu der großen Beränderung, die denn doch, man mag dagegen sagen, was man will, zur allzemeinen Erkenntniß der Wahrheit ganz erstaunend mitgewirft hat.

Die Reformation machte einen großen Theil der Menschen von dem Regiment der Geistlichkeit frei. Borber war's Pflicht, zu glauben, was die Kirche vorschrieb, nun aber gings dem großen Hausen der Prostestanten, wie es ehemals von den Israelien hieß: Zu der Zeit war kein König in Israel, und ein Jeder thät, was ihn recht dauchte. Freislich singen die Konsistorien und einzelne Geistliche an, auf ihre durch Reichs und Friedensschlüsse beseitigte Symbolen zu wachen, und der weltliche Arm ging ihnen auch tapfer an Handen; allein Jeder konnte und hatte Materie zu lesen. Die Bibel, als der allememeine Grund der Religion, war verdeutscht in als

Ien Läden und wohlseil zu haben, daher gab's viele, theils sabige, theils stolze, theils auch phantasiereiche Röpse, die entweder weiter sahen, oder zu sehen glaubeten, oder die gar der Resormationsgeist belebte. Diese wollten sich nun ihrer republisanischen Freiheit bestienen, sie traten auf, schrieben oder lehrten, und wurden, se nach Beschaffenheit der Sachen, Schwärsmer oder Häupter kleiner und großer Sekten. Ob diese Berfassung dem Neich der Wahrheit zuträglich sein Berfassung dem Neich der Wahrheit zuträglich sen unter euch sehn, damit die Wahrheit an's Licht komme. Wenn Jeder frei densen darf, so erscheinen Millionen Lehrsäge, die seher beleuchten kann, dadurch entstehen allzemeine Gährungen, die dem Geist immer mehr Licht und Reinigkeit geben.

Unter den Schwarmern und Seftenhäuptern des Isten Jahrhunderts sind schon viele aus dem Ansbenken der heutigen Welt verschwunden, außer wenn man sich ihrer noch aus der Kirchengeschichte erinsnert. Indessen sind noch immer zwei Männer merkwürdig, die von jenen Zeiten bis daher, und vielsleicht auch noch weit in die Zukunst hin, unvermerkt unter dem Publikum fortwirken; der Eine ist das Haupt der Wiedertäuser, Simon Menno, und der andre der bekannte Jakob Böhm. Die Wiesbertäuser leben ruhig fort, und ihre Religion ist so wenig von der protestantischen verschieden, daß der Unterschied blos auf einer andern Unisorm beruht, ihr Daseyn bringt weiter keine Bewegung in die allgemeine Gäbrung im Reiche der Wahrheit; aber Böhms Wirkungen sind schon immer in's geheim und unter dem gemeinen Bolk sehre Einfalt erhabene Sprache,

bie erftaunenswürdige Materien, welche er verhanbelt, und die feine Gnosis, welche bei allen, oft sehr ungereimten Ausdruden und Redensarten, doch überall hervorleuchtet, machen solche Eindrude auf den gemeinen Mann, besonders wenn das Feuer der Einbildungsfraft in ihm glüht und dazu Drang der Bervollsommnung sein Serz belebt, daß der Erzschwärmer im hui fertig ist, wenn er nicht bei Zeiten zurückritt und die einsache Bahn des christlichen Kirchenglaubens wieder vor die Sand nimmt; aber wie schwer das sey, kann nur der beurtheilen, der einmal geschmeckt hat, wie suß der Geist der Schwärmerei ist.

Aber wenn Böhm so viele Schwärmer gemacht hat und noch macht, so ist doch noch die Frage, ob er darum selber einer war? Es kommt bier alles auf die Erstärung an, was eigentlich ein Schwärmer ist; dies Wort ist im Deutschen noch nicht hinlänglich bestimmt, man nennt den Enthusiasten sowohl Schwärsmer, als den Fanatiker, und doch sind Beide weit von einander unterschieden. Enthusiast nenne ich einen Menschen, der wenigstens mehren the ils richtige Bernunftschlüsse und Wahrheitsbegriffe in's Lichtige Wernunftschlüsse mit lebhafter Wärme agiren läßt; hingegen der Fanatiker Mahrme agiren läßt; hingegen der Fanatiker nimmt alle lebhafte Borstellungen der Einbildungstraft für Wahrsheit an, und gibt sie noch wohl für göttliche Begeissterung aus; Schwärmer von die ser Irt sind höcht gefährlich, so wie die ersten ost herrliche Wertzeuge in der Hand der Borsehung sind und sehr selten Schaden stiften. Zu dieser Klasse muß Jakob Böhm gezählt werden; ein großer Theil seiner Lehrsäte

if mit ber gereinigten Christusreligion übereinstimment; ein anderer Theil ift philosophische und gar nicht gefährliche Oppothese, und wieder ein großer Theil ift gar keiner Erklärung fahig, mithin völlig unnus.

Dem allem ungeachtet haben Böhms Schriften bin und wieder Schaden angestiftet, wie meine Leier im Berfolg finden werden. Sie gehören für Phisosophen, die das Reine vom Unreinen zu scheiden wiffen, und dann kann noch viel Rügliches darinnen gefunden werden. Dies behaupte ich nicht allein, sondern viele große, weitseheude und nichts weniger als schwärmerische Männer haben das nämliche ges

fagt und fagen es noch. Doch ich gebe weiter.

Das 17te Jahrhundert mar durchaus friegerisch. Der Beift batte feine Rube, ju fpetuliren , fonbern es lag ibm baran, ju behalten, mas er batte, bamit ibm niemand feine Rrone rauben mochte. Bas gur Beit ber Reformation mar gefaet worden, bas murbe nun zum Theil geerndtet; bennoch aber feste noch immer ber Beift ber Schwarmerei feine Birfungen fort, besonders batte auch die paracelfische Gefte ber Mergte vielen Ginfluß auf Die Schwarmerei; man raumte im Bombaftifchen Chaos auf. Jobann Baptifta, Frangistus Merfurius von Selmont, und noch andere brachten eine Urt von Guftem beraus, wieder Undere verbanden den Bobmismus Damit, und fo entstanden munderbare Sachen; mabrend ber Beit suchten Thomasius und Gottfried Arnold burch ihre ungemeine Gelehrsamfeit im Reich ber Schmarmerei Babrbeit, und befondere benugte Lete terer burch fein vortreffliches Beifpiel, benn er mar ein febr frommer Mann, und durch feine ausnehe mende Beschicklichfeit bas Reuer ber Schwarmerei

zur thätigen Vervollsommnung; seine Geschichte weist aus, welch einen unfäglichen Rugen er gestiftet habe. Ein großer Theil Menschen lasen insgebeim bergleischen Schriften, aus Furcht vor den Juden; viele verbanden den Paracelsismus damit, es gab wohlmeinende und betrügerische Goldmacher die Menge; so schwärmte man unter dem Getöse des Kriegs fort, da aber, wo der Saame auf ein gutes Land siel, da wurden auch in der Stille vortreffliche Menschen gebildet; die allgemeine schwere Landplage reinigte sie vollends, und so wurden sie in Bündlein gebuns den und in die ewige Scheuren gesammelt.

Nun folgte endlich der Friede. Ludwig der 14te war zu der Zeit die bewegende Kraft von ganz Europa; man hielt feinen hof für die Schule der Artigfeit und des guten Geschmads; der deutsche Adel, der bis dahin unwissend und grob gewesen war, reiste dorthin; aber anstatt Auftlärung mit nach hause zu bringen, brachte man Frankreich mit und verpflanzte es mitten in Deutsch land; mit der Zeit wurde es zur Schande, ein wahrer Deutscher zu seyn, das blieb dem Pöbel übrig; der seine Weltmann war völlig Franzos. Inzwischen wurden wir doch auch mit ber französischen Literatur bekannt, welche abermals vielen Einfluß auf die Schwarzmerei der Deutschen batte.

Bu ber Zeit war in Frankreich ber Janfenismus im Gang, und man kann nicht läugnen, daß sich sehr viele wackere Menschen unter demselben befanden. Diese Leute hielten es vorzüglich
mit der mystischen Religion, welche bis dahin
in Deutschland, wesigstens unter den Protestanten, noch nicht viel bekannt war; doch es wird nöthig seyn, daß ich fürzlich die wahre Beschaffenheit

biefer Religion entwidle, weil fie fo oft in folgenber Geichichte ein Gott aus ber Mafchine feun wird.

Das Rlofterleben mar von feber bagu beftimmt, daß ber Denich Gelegenheit baben mochte, ohne bie geringfte Sorge und hinderniß, blod und allein ben Uebungen ber Religion abzumarten; aus Gottes- und Menichenliebe jur Bervollfommnung des menichlichen Geichlechts wirkiam zu fenn, mar ehmals fein Theil der Religion, fondern nur eine Rebenfache, ober Rolge berfelben: wenigstens glaubte man nicht, baburd Gott abulicher ju werben. Statt beffen mablte man fich gewiffe innerliche und außerliche Mittel, wodurch man glaubte, fich felber zu vervolltommnen; fromme Stiftungen und Allmofengaben machten gleichsam ben gangen Wirfungefreis ber Menichenliebe bes flofterlich gefinnten Chriften aus. Raften, Die taglich bestimmten Webete und Rirchenceremonien erfüllien das gange Leben des Rlofters geiftlichen, und auf die ftrengfte Erfüllung diefer Pflichten grundere man die Beiligfeit des Chriften. Run gab es aber von feber in den Rlöftern fowie in allen Granden verftandige, große und rechtichaffene Meniden manuliden und weiblichen Beichlechts. welche wohl einsaben, daß obgedachte Berfe wenig gur fittlichen Bervollfommnung bes Beiftes beitrugen. Der Grund aller Bollfommenbeit besteht in der Bottabulichfeit; um bieje ju erlangen, festen alfo fene erteuchteren Lebrer gewiffe Grundfage feft, um welde fich die gange Sphare ber myftifchen Religion ummalgre. Dieje find fürglich folgende: "Gott ift ein ewig und unendlich liebendes, bochft fanftes 2Befen, Die bochfte Bute und Die bochfte Beisbeit, in

ihm ift die Quelle aller Seligfeit und aller wahren Kreude."

Der Rensch ift von allem dem das gerade Gesgentheil, er liebt nur sich allein, und andre nur in so fern, als sie den Zweden seiner Eigenliebe beföre derlich sind; was ihm darinnen entgegensteht, das sast und versolgt er. Er ist der Ball seiner Leisdenschaften und ungestümm in seinem Wollen, sehr kurzsichtig und schwach am Verstand, und lebt also in seinem natürlichen Zustand unglüdlich und miss

vergnügt.

Chriftus hat durch sein Erlösungswerk dem Mensichen die Fähigseit erworben, daß er nun durch die Anstrengung seiner Kräfte und Anwendung der geshöligen Mittel zur Gotiähnlichseit gelangen fann; für die, welche diesen schweren Prozest durchgehen, hat der Erlöser genug gethan, für alle andere nicht; auch tilgt sein Berjöhnblut nur die Schwachheitsssünden, und die nun einmal geschehen sind und nicht mehr geändert werden können, in sofern man sie herzelich bereut; alle andere mussen noch nach dem Tode durch schwere Prüfungen abzesegt werden.

Der Weg ber Chriften fangt alfo bamit an, baß ein Menich ben feljenfesten Borfag faßt, von nun an nicht mehr zu jundigen, sondern immer vollfommener zu werden; bazu werden folgende Mittel

erfordert :

1) Ein beständiges Wacher auf die Gedanken und bie Einbildungofraft, wobei man alle Gedanken und Borftellungen janft fenken läßt und eigentlich nichts denkt, als das man sich selbst bewußt ift. Dieß beißen sie die Einkehr. Dag man ferner

2) Statt beffen fein Bewußtseyn beständig auf die Begenwart Gottes richtet, und alfo im mahren Ber-

stand immer an Ihn benkt, womit man dann eine beständige Sehnsucht zur Bereinigung mit Ihm, eine vollkommene Ueberlassung an Ihn, mit Einem Bort, eine ganz vollständige Abhänglichkeit von Ihm versbindet: dieß heißt wan deln in der Gegenwart Gottes, und das tiefe Wünschen und Sehnen der Seele nach Gottähnlichkeit heißt: das innere oder unaufhörliche Gebet. Und endlich

3) Weil im Umgang mit den Menichen bestänbige Versuchung und Hinderniß gefunden wird, fo muß man sich immerfort einsam halten und von allen Menschen so viel möglich entfernen; aus diefem Grunde, und weil der Trieb zur Fortpstanzung des menschlichen Geschlechts die Seele mit irdischen und von Gott entfernenden Lüsten erfüllt, so ist un-

1

痛情

ħ

ŧi

ħ

k

Ì,

ebelich leben beffer, ale im Cheftand.

Diefe Religionsubung leitete, nach bem Begriffe jener Moftifer, Die Geele burd manderlei Stanbe ber Buge, ber Erleuchtung, ber Berlasfung, bes bunflen Blaubens, bes myftischen Todes, der lautern Liebe gur Bollfommenheit. Sie nahmen die Bibel ju ihrer Richtschnur an, gaben ibr aber, neben ber buchftablichen und biftorifden, noch eine myftifche Bedeutung, fo daß Alles auf den innern Denichen gezogen murde; z. B. das Bolf Jirael bebeutete bie neue Rreatur, oder bie guten Befinnungen, die Beiden aber die Leidenfcaf-Chriftus murbe auch mefentlich eriftirend in ber Seele angenommen, ale wenn Er fie bewohne und regiere, ba murbe er angebetet. Daber ift fo oft die Rede von einem Chriftus in uns; man behauptete, bag ber Denich fur fich weiter nichts tonne, als ber Wirfung bes Beiftes Bottes fille balten, baber maren jene Uebungen ber Ginfebr, bes innern Gebets und des Bandels vor Gott die beften Mittel, Gott in sich wirken zu lassen, und was

bergleichen Lehren mehr waren.

Ein jeder vernünstige Leser wird gestehen mussen, baß die mystische Lehre bei gutgesinnten Menschen in den Rloftern viel Gutes stiften mußte; und wirk- lich brachte sie außerordentlich gute und vortreffliche Menschen hervor, besonders sind drei Personen merk- würdig, welche in der katholischen Kirche gar vielen Beisall fanden, nämlich die heilige Catharina von Siena, die von Genua und Johannes a Eruce. Molinos gehört auch hieher, wiewohl sich in seinem System noch einige Besonderheiten sinden; alle vier waren bei dem allem vortreffliche Menschen.

Die allgemeine Aufflarung und ber Flor aller Biffenichaften batte auch Ginfluß auf die Religion; Cartefius raumte zugleich in ber Philosophie auf, und fo fam bort ber menfchliche Beift auf eine gewiffe Epoche, die eine Nationalveranderung zu bewirfen fabig war. In biefer Beit fand fich in Frantreich eine außerordentliche Frauensperfon, Ramens Johanne Marie Baviere be la Dothe, bie Tochter ftreng fatholischer Ebelleute, welche von ber Biege an einen außerordentlichen Trieb bei fich fpurte, eine beilige Person ju werden; man trifft oft Rinber an, welche gleich vom Anfang ben Beruf entdeden, ju bem fie gleichsam ihrer Unlage nach bestimmt find; fo war's auch mit biefem Rinde. Gefprache und Beschichten ber Beiligen flammten es fo an, bag es von nichts anders seben und boren wollte, als von ber Religion und ihren Uebungen. Da man nun in ber romifchen Rirche glaubte, ber bochfte Grab ber Beiligfeit muffe im Rlofter erreicht werden , fo bezeugte auch Johanne gleich anfange bie größte

Luft jum Rlofterleben; ihre Eltern erlaubten ihr auch, daß fie fich einige Beit darin aufhalten durfie; bier nahm fie nun unter ben ftrengften Rafteiungen und llebungen außerordentlich in der moftischen Religion ju, denn die Borfteberin des Rlofters mar felber eine große Freundin berfelben. Es ift unglaublich, welche Bewalt fich bieß junge garte Frauengimmer anthat, um alle ihre Lufte und Leidenschaf= ten zu besiegen; z. B. nur Gins: weil fie außer= ordentlich edel mar, fo biente fie ben Rranten, melde ftinfende Beidwure batten, am liebften; und weil fie glaubte, bag alle Reigungen übermunden und getöbtet werden mußten, fo ubte fie fich fo lange, bis fie die ftinfenden, eiternden Bunden obne Scheu und Edel mit ber Bunge und ben Lippen berühren fonnte; fo machte fie es mit allen ihren Reigungen und Begierden, und fo erhielt fie endlich eine folche Berrichaft über ihre Seele und über fich felbft, daß fie gang willenlos murbe, und ichlechterbings nichts über fich berrichen ließ, ale die Grundfage, welche fie fur gottlich und mabr erfannte. Db eine folche Heberwindung feiner felbft möglich fen, wird wohl feiner laugnen, bem Die Geschichte ber Braminen befannt ift, benn biefe treiben bas Rafteien um leerer Grillen willen noch weit bober; unfere Johanne aber that es blos, um vollfommen zu werden, daber plagte fie auch ihr Fleisch nicht mehr, als fie gu ibrem 3wed fur nothig bielt. Die Klippe, an welder folde Leute fo leicht icheitern, namlich ben geiftlichen Stoly, vermied fie ganglich, benn fie jegte ben Grund der Bollfommenheit in das Beisviel der De= muth Jefu Chrifti, und verbarg daber alles im bochften Grad, mas ihr nur einigermaßen gum Rubm gereichen fonnte; furz, man mag von ibr und ibren

Schriften fagen, was man will, wahre achte Menschentugend, Sanfiheit des Charakters, überschwingliche Gute des Herzens, und allesumfassende Menschenliebe, macht das Bild dieses Frauenzimmers in

ibrem praftifchen Leben aus.

So febr fie nun auch munichte, im Rlofter bleis ben zu durfen, fo wenig erlaubten es ihr ihre Eltern. Sie mar engelicon und wohlgemachfen, baber fanden fich viele Berehrer; bagu fommt noch, daß die Sanftmuth und Suld ihrer iconen Geele undibr burchbringens ber Berftand fich in ber erhabenen und regelmäßigen Befichtsbildung bergeftalt auszeichneten, daß man nicht leicht etwas Bortrefflicheres feben fann, ale ein moblgetroffenes Portrait Diefer Berfon; bei ihrer Befin-nung aber fand niemand offenen Butritt; feuich im bochften Grad und eiferfüchtig auf ihr eigenes Berg, redete fie nicht einmal mit einer fremben Dannes verson; ihren Brundfagen nach mußte fie ihren Eltern geborfamen und nicht ben mablen, ber ibr gefiel, benn wenn fie batte mablen follen, fo murbe fie gewiß gerade ben gewählt haben, bei bem fie am mehrften Rreug und Leiden vermuthet batte. Das bat fie in ihrem gangen leben bewiesen, und fo gu handeln, ift gerade ber Gang bes Beiftes bes Dipfliziomus.

Endlich machte sich ein gewisser Berr von Guyon bei ihren Eltern beliebt, sie versprachen ihm ihre Tochter, ohne sie zu fragen, sie gehorchte und nahm ihn, ihrer Denfungsart nach ganz gegen ihre Reisgung; ihr Leiden mahrend ihrem Chestande war unsaussprechtich, ihr Mann hielt sie für dumm; ihren Grundfagen gemäß mußte sie schlechteste Saussarbeit thun und Alles dulden, ohne dagegen zu

murren; fie murbe von ihren Rammermagben gehofmeiftert und über's Maul gehauen, bas alles aber litt fie mit unglaublicher Gebuld und Sanftmuth : fie befam einige Rinder. In den Blattern verlor fie ibre Schonbeit, und nun liebte fie ibr Dann noch weniger; mit Ginem Borte, man mußte ihre Befchichte felbft lefen, um fich von alle bem Elende gu überzeugen, mas biefe in allem Betracht edle Derfon geluten bat. Endlich ftarb ibr Dann, und nun hatte die Madam Guyon eine zeitlang Rube, fie fleidete fich wie eine Ronne und blieb lebenslang Bittwe. Jest fing fie an, ale Lehrerin aufzutreten; fie wurde befannt und von vielen boben und vornehmen Personen geschätt; unter andern fuchte fie Frang von Galignac = Fenelon auf: Diefer mar ein vortrefflicher edler junger Dann und Sofmeifter bei einem foniglichen Prinzen; gang Guropa feunt ibn aus feinem Telemach und bie Freunde ber Religion ans feinen geiftlichen Schriften. Die Frau von Bupon wurde feine geiftliche Subrerin, er nahm ibre Grundfage an, und ibr batte er gang allein feine geiftliche Bildung ju banten; er murde bernach Erzbischof zu Cambray, und unterhielt feine Befanntichaft mit ibr bie an ibren Tob.

Es ift schändlich, daß man vorgibt, die Frau von Guyon sey Fenelons Mätresse gewesen: wer bas lästert, der hat so wenig ihre Geschichte, als ihre Schriften gelesen; solche Lästerer beurtheilen immer andere Leute nach sich selbst, sie glauben nicht, daß es möglich sey, daß Versonen beiderlei Geschlechts vertraulich mit einander umgehen können, ohne etwas Straswürdiges zu begehen; denn was ihnen uns möglich ift, das, glauben sie, sey auch nicht in der menschlichen Ratur gegründet. Indessen werden in

biefem Bert fehr wichtige Gefchichten vortommen, wo biefer Umgang freilich nicht bie beften Folgen batte, bort werde ich auch meine Bebanten über biefe Sache genug an ben Tag legen. 3ch laugne fogar nicht, baß auch bei fo reinen, und ich barf fagen, beilis gen Berfonen, wie die Frau von Gupon und Rene lon waren, ihnen felbft unbemerft, ein fehr feiner und erhabener Platonismus einschleichen fann, ber freilich bei nicht fo weit gereinigten Menfchen allmablia eridrectliche Folgen haben wird; allein fo lang er in ben Grengen ber Unschuld bleibt, fo lange ift er febr erlaubt und fogar nüglich, befonders wenn feine Che badurch geftort und fein Mergerniß erwedt wird. Die vielfältigen Schriften ber Frau von Bupon, ibre Briefe, ibre geiftliche Strome, ibre Lieber, ibr Buch vom innern Gebet, von ber Rindergucht, ibre Bibelerflarungen, ibre Lebensbeschreibung u. f. w. machten ju Enbe bes 17ten Jahrhunderte und ju Unfang bes jegigen Jahrhunderte ein erstaunliches Auffeben in gang Europa, besonders aber in Deutschland. Der reinfte und iconfte Doftigismus, ber in ber fanften und lautern Sprace bes Bergens, ohne Schwulft und Fanatismus, dem schlichten, freilich aber myftischen Denichenverftand gemäß, auf allen Blattern athmet, nabm Sobe und Riedere, Belehrte und Ungelehrte ein. Es ift erftaunlich, welch einen Unbang biefe Frau allenthalben batte und noch bat. Sie blieb indeffen ben Lebren ber romifden Rirche getreu, und in allen ihren Schrifs ten findet man nichts , das die ftrengfte Cenfur , ja felbft die furchtbare Inquifition batte tadeln und rus gen tonnen; indeffen gerieth fie doch burch boshafte Rabalen in eine langwierige und febr beschwerliche Befangenicaft; bieran mar blos ber Janfenismus

1

1

3

4 11.4

3

, zz - zz

対こげ 明年 中田田日

fould, benn weil unter biefen Leuten bie mehreften Unbanger ber Frau von Buyon maren, fo befculbigte man fie auch biefer Lebren, und eben wegen ibrem großen Ginfluß bielt man fie gefährlich; bagu fam noch Reid ber Beiftlichkeit, und endlich ihre Liebe jum Leiden, fo daß fie fich nicht einmal gebos rig vertheidigte, sondern lieber gewunscht batte, ben Martertod zu fterben. Endlich murbe die berühmte Rrau von Maintenon aufmertsam auf ibr Schicfal, fie erkundigte fich nach ibr, und es traf fich, bag fie an Leute gerieth, die ber Frau von Buyon gus gethan maren; nun mar ihr balb geholfen, fie fam mit Ehre aus bem Befangnig, und wo ich nicht irre, fo ftarb fie im Jahr 1717 im 70ften Jahre ihres Alters rubig und in Ehren. 3ch habe bis baber nur folde Berfonen anführen wollen, welche ben mehreften Untbeil an ber allgemeinen Bilbung bes beutschen Rationalgeistes in Ansehung ber guten und bofen Schwarmerei haben; benn man muß nicht benfen, daß die Personen, die ich bier charafterifirt babe, alle biejenigen find, bie Aufmertfamfeit verdienen; im Berfolg wird noch mancher befannt werben, ber wohl großen, speciellen, barum aber eben feinen allgemeinen Ginfluß auf's Bange batte. Doch kann ich nicht umbin, noch zwei englische Schriftfteller zu bemerten, die nebenber febr viel gum Colorit bes Bemaldes beigetragen haben : John Porbage und Johanne Leade ichrieben Berte, bie, wenn man fie auch nur blos als Beburten einer erhigten Ginbildungefraft anfieht, erhaben in ihren Borftellungen, mit einem Wort, auch in ihrem Sach brittisch find; es gab Deutsche, bie fie übersegten, und fo famen fie in die Bande ber Liebhaber. Die übrigen englis iden Geften ber Quader, ber Metbobiften u. bgl. famen nicht nach Deutschland hernber, und

hatten alfo auch weiter feinen Ginfluß.

Seit ber Reformation war also noch fein Beite punft gemefen, in welchem fich unfere Ration recht batte befinnen und ihren eigenen Beift entwideln können. 3m 16ten Jahrhundert war die allgemeine Erfenninig noch zu weit zurud, man war, etliche wenige Denfer ausgenommen, noch allgemein gewohnt, ben Beiftlichen zu glauben und biefe ben Diftator ju machen; im 17ten binberten Rriege und Bandplagen die allgemeine Aufflarung, wenigstens wurde fie aufgehalten. Indeffen verdrängte eine gesunde Philosophie die scholastische zum Theil; Frankreich strahlte Licht, es mag nun mabres oder falsches, oder beides zugleich gewesen seyn. Dbige Lehrer der Mensichen wurden bekannt, man las ihre Schriften bet bem Licht, bas man hatte, und fo entftand allmablig eine allgemeine Stimmung ber nation, in welchet man alle die Reime findet, die fich bis baber fo erftaunlich entwidelt haben und in Bufunft noch er-ftaunlicher entwideln werben. Dazu tam nun noch Die Aufhebung des Edifts von Rantes. Biele taufend Sugenotten gerftreuten fich in Deutschland und brachten frangofische Runfte, Ueppigkeit, Feinheit, Artigkeit, Frommigkeit, Mpftizismus, Beisheit, Thor-heit, Licht und Schatten mit. Das Alles wirfte rund um fich in's Bange und trug jur allgemeinen Stime mung Bieles bei.

Nun friegte man in biesem Jahrhunderte freilich noch immer fort, allein das waren lauter Partifulärstriege und zudem bei weitem nicht so brudend, als vorher; folglich hinderten sie die fernere Entwidlung des Geistes nicht sonderlich, wenigstens nicht alle gemein; man sing also an, sich mehr mit Spekulas

tionen abzugeben; die frangofifchen Flüchtlinge brachten die Bücher der Frau Guyon mit; andere mystiche Schriften kamen dazu, und so wurden die Gemuther durchgebends auf folgende Scenen vorbereitet.

Indeffen lebte in ben Niederlanden Deter Dois ret, ein febr gelehrter rechtschaffener Dann, ber aber ber mystischen Religion gang zugethan mar; er mar Kenelons Schüler und batte fich gang nach ibm gebildet; auch hatte er, wo ich nicht irre, mit ber berühmten und frommen Antoinette Bourignon perfonlichen Umgang gepflogen, wenigstens lebte fie noch zu feiner Beit auch in ben Rieberlanden; er überfeste die Schriften ber Frau von Buyon, ber Jungfer Bourignon, bes Johannes a Eruce und noch viele andere myftischen Schriftfteller in die hochdeutsche Sprache, und fo tamen fie in Jedermanns Die vortrefflichen Schriften bes Thomas a Rempis übersette er auch. Dieser Poiret er= regte sowohl burch biefe Arbeit, als auch burch feine bochft moralische und wohlthätige Lebeneart rund um fich ber eine außerorbentliche farte Bewegung in ben Dieg geschah in ben erften zwanzig Dieberlanben. Jahren dieses Jahrhunderts, und von hier ging nun Die Rraft bes Enthusiasmus über gang Deutschland aus. Der Rationalgeift mar alfo bie babin myftifch= bohmisch und mitunter paracelfisch. Wenn ich vom Nationalgeift rebe, fo verftebe ich barunter ben-jenigen Theil der Nation, der mit ber gewöhnlichen Symbole nicht zufrieden ober bem fie nicht genugthuend ift, und Diefer Theil ift mabrhaftig weit größer, ale bie Berren glauben, die fich beut ju Tage porftellen, bas belle Licht bes Unglaubens babe fich. Dant fen es bem Simmel! fo febr ausgebreitet, baß

bie einfaltigen Grillen bes Chriftenthums nicht lange mehr Stand balten murben.

Bu biefer myftisch bobmifchen Gefinnung tam noch eine außerordentlich machtige und bochft wirfiame bypothefe, ich meine Die lebre von Biederbringung aller Dinge; ein gewiffer Peterfen ichrieb eis nen Erafiat von der gottlichen Sausbaltuna in einem feurigen orientalifden Styl, ber fo viel Aebnliches mit bem Bibelton batte, daß jedes zu folden Dingen gestimmte Bemuth gang bingeriffen murbe, und Peterfen Alles glaubte. Seine Lebre grunbete fich vornehmlich auf die Gage: bag fein Denich in biefem Leben ben boben Grad ber Reinigfeit erlangen fonne, ber jum Unichauen Bottes und gur Seligfeit erfordert werde, und daß alfo eine Reinis gung nach bem Tobe nothwendig fen. Go weit mar Deterfen mit den Doftifern aus; nun fam aber noch Folgendes bingu: auch die Gottlofen, auch fogar die bojen Beifter ftunden im Reinigungsfeuer ber gottlichen Liebe, fo baß alle Beichopfe, je nach bem großern ober geringern Grad ber Bosbeit, eine langere ober furgere Beit der Qual murben auszufteben haben; endlich murbe aber boch Alles wieder ju feinem erften Urfprunge febren und Gott Alles in Allem fenn. Bu diefer nicht neuen, bem Menfcenverftand fo leicht eingehenden und angenehmen Lebre fam nun noch bas taufenbiabrige Reich Chrifti auf Erden, nebft ber baju geborigen erften und zweiten Auferstehung. Dieg mar eigentlich Deterfene Lieblingefache, er lebrie ben Chiliasmus erhaben und rein, obne fleifchliche, irdifche und finnliche Begriffe, wie man ibm falichlich Schuld gab. Deterfen, der auch in ben nördlichen Wegenben Deutschlands lebte, ftimmte einen großen Theil Denfoen auf feine Seite und gab bem Bilbe eine Ruance mebr.

Johann Tennhard, ein Perudenmacher in den franklichen Gegenden, und Johann Georg Rossen bach, ein Sporeregeselle zu heilbronn, waren im eigentlichen Sinn Schwarmer, die es zwar gut meinten, allein in deren Köpfen eine sehr subtile Bersrüdung, misverstandene Bekehrungssucht und unversständige Grillen herrschten und sie unglucklich machten; hatte sie die Geistlichseit verständiger behandelt, so hatten sie weniger Bewegungen gemacht; allein da man sie für wichtig hielt und sie einkerkerte, da sie doch eigentlich keine Irrlehren, sondern nur Buse und Bekehrung predigten, so fanden sie desto mehr Beisall; der christlich gesinnte Pöbel fand hier die ungemein große Achnlichseit zwischen den armen Gesangenen und Christo, und zwischen ihren Berfolgern, den Schriftgelehrten und Pharisaern; daher siel ihs nen das gemeine Volk noch mehr zu. Dergleichen Austritte gab's in Deutschland allenthalben.

hier muß ich eine Bemerfung machen, die werth ware, daß sie durch die ganze Christenheit auf allen Gaffen und Straßen beständig ausgerusen würde, denn sie ist unaussprechlich wichtig. Die erstaunliche Trägheit und Schläfrigkeit der Geistlichen, ihre Unswissenheit und Ungeschichsteit in der Seelforge, und bei dem allen ihre undiegsame herrschlicht, war mehr Schuld an der Schwärmerei, als die Schwärmer selber. Das Anhören einer erbärmlichen Predigt, die kein Mensch verstand, die Tause, der äußere Genuß bes Abendmahls und dergleichen blos äußerliche Mittel machten bei ihnen das Besentliche der Religion aus; ein Jeder wurde tyrannisitt, der anders dachte und anders handelte. Ich verkenne keinesweges die

bochft ehrwürdigen Lehrer, die bin und wieder bellicheinende Lichter in der Finsternis maren; ich rebe nur vom gemeinen Saufen ber Beiftlichfeit. Dan verfolgte Tennharden und Rofenbachen nicht barum, daß fie Irrlebrer maren, fondern bag fie ben Beiftlichen in's Umt fielen, und bag es burch fo folechte, geringe Leute berabgewurdigt murbe; bas emporte bann nothwendig bas Berg bes gemeinen Mannes, welcher in ber Aufflarung wuchs, mabrend ber Beit fein Berr Paftor weit gurudblieb; fo murbe nach und nach ber flarfte Theil bes Bolts gegen ben geiftlichen Stand eingenommen und fo ber Grund gur Comarmerei und jum Unglauben gelegt. Berr Daftor Stollbein pflegte ju fagen, wenn Leute aus feinem Rirchfprengel in andere Rirchen gingen : eine jebe Sau foll bei ihrem Trog bleiben!!! berrliche Unfpielung auf bie Befchaffenheit ber Rirche Chrifti! wenn die Schweinhirten ihren Gauen Eraber vorschütten und die Schaale dann nicht mitfreffen wollen; so peitscht man fie bergu. Wenn der Beiftliche ift, mas er senn foll, fo behaupte ich von Grund ber Seelen, baß er murbig sey, von aller Bett geehrt zu werden, ich fenne keinen herrlichern Stand; fobalb er aber ein Dann von gewöhnlichem Schlag ift, fo ift er bas abicheulichfte Befcopf unter ber Sonnen und aller Berachtung werth; blos die Polizei ber Ctabt Gottes foll ibn fcugen, bag feine Uniform nicht beschmust wird; man soll sie um ihres Amts willen ehren und sie nicht verspotten. So war ber geiftliche Ctand im Unfange Diefes Jahrhunderts in ber protestantischen Rirche burchgebende beschaffen; bas male war aber feine Gewalt noch größer, ale jest. Bortreffiche Theologen hatten es ichon lange betlagt und beflagen es noch; man lefe nur Speners,

Gottfried Arnolds, Johann Cafpar Schabens, Christian hoburgs und andere Schriften, so wird man finden, daß ich nicht zu viel gesagt habe.

Nun traten zwei Manner von ganz verschiedenem Charafter auf, die aber Beibe dem geistlichen Stand zur Geißel dienten. Der Eine war der in ganz Riesberdeutschland bekannte Sochmann, und der Andere der weltbekannte Christian Dippel, oder Christianus Demokritus, wie er sich in seinen Schriften nennt. Diese zwei Manner sind eigentlich die Haupttriebsedern der Schwärmerei, des Pietismus, des Separatismus und mitunter auch wahrlich! des wahs

ren Chriftenthums in Deutschland gewesen.

3ch fann eigentlich nicht fagen, wo bochmann ber mar, ich vermutbe aber, er fep ein oberlandischer Sandwerksgeselle gewesen, der in die Niederlande auf fein Sandwerf gewandert und dort in Poirets Soule ju feinem eigentlichen Beruf gebildet worden. Benug, er redete bochdeutich, mar ein gemeiner Dann und fein Belehrter; er mar ehrbar, fauber und burgerlich gefleidet, und von vortrefflichftem Charafter, ben man fich nur benfen fann. Begen bas Enbe ber awangiger und in ben breißiger Jahren ging er aus Solland aus, durchjog die Bergogthumer 3us lich, Berg, Cleve und Die umliegenden Begenden ; überall fuchte er Belegenheit, ju lebren; er verfams melte wenige und viele Menfchen, wie es bie Belegenheit gab, und lehrte fie ben reinften Depftizismus, gangliche Sinnesanderung, volltommene moralifche Befferung, nach bem Beispiel Chrifti, vollfommene Liebe Bottes und ber Menfchen u. f. w. Sochmann redete mit erftaunlichem Enthusiasmus und mit unbejdreiblichem Feuer, aber ohne Schwulft und Shwarmerei, in ber Bolfesprache, und alles, mas er lebrte,

belebte er felbst; ganz Meister über sein herz und über seine Leidenschaften, demuthig und gelassen im höchsten Grad, stahl er Jedem das herz, der mit ihm umging. Wo er geladen wurde, da ging er hin, setzte sich unten an oder zu dem Gesinde; er schwieg, bis er glaubte, mit Reden Etwas ausrichten zu könen; mit Einem Worte, er war ein herrlicher Mann!

Stilling ift, weiß Gott! selbst ein Schwärmer!
— wie oft mag das schon Mancher meiner Leser gesdacht haben! — Liebe! liebe deutschen Brüder und Schwestern! laßt euch doch um Gotteswillen nicht so mit dem Strom fortreißen, daß ihr gleich Alles, was warm von der Religion und ihren Berehrern spricht, für Schwärmerei erklärt; beurtheilt mich nicht, bisihr mein Buch ausgelesen habt; bin ich dann noch ein Schwärmer, so haben wir nichts mehr mit einans der zu schaffen, und für euch hab' ich dann nicht gesschrieben.

Sochmanns Predigten mochten so unschuldig und so nüglich seyn, als es wollte, so wurde es ihm doch von der Geiklichkeit verboten, und als das nicht half, so warf man ihn ins Gefängniß; wie ich oben sagte, so war's das beste Mittel, Sochmanns Lehren den größten Beisall zu verschaffen. Die Freunde der Resligion unter dem gemeinen Bolf fanden in den wenigsten Kirchen Nahrung; Biele fonnten die mystischen Bücher nicht kaufen, Biele hatten saum etwas davon gehört; nun kam ein Mann, der redete mit Krast die Wahrheit, gleich wurde er für einen Gessandten der Gottheit gehalten; man beobachtete ihn und sand alle Mersmale eines solchen Mannes an ihm, und nun auch das, daß er versolgt wurde; nun wurde der Beisall erstaunlich groß. Nicht nur Alle, die vorher schon Böhms und der Frau Guyon

Schriften kannten, sondern noch Biele, die an keine Besserung ihrer selbst bis dahin gedacht hatten, fingen nun erst an, daran zu denken, und so wurde die Erwedung allgemein; Giner stedte den Andern an. Hochmann saß oft lange, dann wurde er wieder frei, und sobald er das war, zog er weiter und sette

feine Lebren und Ermahnen eifrig fort.

Dier muß ich einem Ginwurf begegnen: man fonnte fagen, die Dbrigfeit und die Beiftlichen batten recht gehabt, Sochmann ju verfolgen oder ihm wenig = ftene das Lehren ju verbieten, weil die Bolizei mit Recht Conventifel- und Binfelpredigten nicht bulbet. Darauf antworte ich: Conventifel : und Binfelprebiaten, die mit Recht nicht geduldet werden fonnen, find folde, mo Leute inegebeim lebren und jufam= mentommen und nur gewiffen Perfonen ber Butritt erlaubt ift; diese Busammenfunfte find allemal fo lange wenigstens unerlaubt, als die Dbrigfeit nicht felber Theil an bem Bebeimniffe bat; wo aber ein Denfc öffentlich redet, Leute öffentlich zusammenkommen, fo bag Jeder freien Butritt bat, ba ift's die Pflicht ber Dbrigfeit und der Beiftlichfeit, folden Reden und Bufammenfunften erft felbft beiguwohnen, ober boch in Gebeim durch andere vernünftige Leute beimobnen gu laffen, und alfo erft zu prufen, ob und in wiefern folche Unftalten ben Grundgefegen ber Religion und bes Staats beforderlich oder hinderlich find; im erften Fall foll jeder Lehrer oder auch jede Dbrig= feit benfen, wie Dofe: wollte Gott, daß alles Bolt bes Berrn weiffagte! im legtern aber muß man bennoch febr bebutjam fenn, weil feber Schwarmer auch bei den verdienteften Strafen glaubt, er leide um Bottes willen, wodurch fein Unbang uur noch immer größer wird.

Rad und nach fand bodmann einen Rubepunkt m Dublbeim an ber Rubr, einem Fleden, nicht weit von Duisburg. Rabe babei liegt ber Rittersit B . . . , auf demfelben wohnte ein gewiffer E ... welcher ehemals Randidat der Theologie gewefen und überhaupt ein gelehrter Mann mar. Bobms und Paracelfus nebft noch andern Schriften maren ichon in feinen Junglingsjahren feine liebste Lecture, er batte fich also mit bem moftijden Softem fon febr befannt gemacht, ale er hofmeifter an eis nem gemiffen reichsgräflichen Sofe murde; bier verliebte fich eine junge Graffin in ihn und ging mit ibm fort; er heirathete fie, und fie wurden endlich mit ben Eltern in fofern ausgeföhnt, daß ihnen jenes Ritteraut jum Unterhalt für fie, ihre Rinder und Rinbestinder angewiesen murde. hier lebte nun E ... mit feiner Gemablin gang rubig, und fie übten fic Beide nach ihren Grundfagen im Chriftenthum, fo gut fie fonnten. T ... bearbeitete auch Bobms Schriften, indem er die uneigentlichen Rebensarten verbefferte, viel Ungereimtes wegließ, viel Dunfles erflarte, und überhaupt bas gange Berf brauchbarer Sonft bielten fich Dieje Leute in ihrer Ginfamfeit gang ftill und batten mit Niemand Umgang : boch Sochmann suchte fie auf und verweilte eine Beit lang bei ibnen, benn bort burfte ibm Diemand etwas thun; öfters ging er auch nach Mublheim, wo er zu lehren Gelegenheit suchre und fand. hier bielt fich nun ju ber Beit ein gewiffer Randibat ber Theologie, Namens Johann Bilbelm Bofmann, auf, ein Jungling, ber alle Unlagen jum mabren und thatigen Chriftenthum batte. Diefer borte 50 chmann öftere reden und wurde fo burch ibn gerührt und erbaut, bag er mit bem feurigsten Entidlug fein

ganges leben Bott zu wibmen beschloß; nun batte er aber Theologie ftubirt und war alfo gewohnt, richtiger ju ichließen und zu benfen, ale Unbere, und als Sodmann felber, mithin reinigte er Sochmanns Lebre und Art, ju lebren. Diefer ließ fich auch willig unterrichten und reiste endlich felbft gebeffert von Mublheim ab. Der Randidat Sofmann, der bei biefer Befinnung und ber bamaligen Berfaffung unmöglich Rechnung auf eine Pfarrftelle machen fonnte, wandte sein fleines Bermögen recht wohl an; er baute fich ein febr fleines Sauschen, bas nur aus einer Stube und einer Rammer bestand, bier ernabrte er fich, fo gut er konnte, gang allein; babei mar fein Leben allen Menfchen erbaulich, er biente Jedem, wo er fonnte, und mar überhaupt ein Dufter eines rechtschaffenen Mannes. In biefem Sauschen wurde er alt und ftarb auch barinnen. Weil er fich niemals mit Lehren und Bucherschreiben abgegeben hatte, fo hatte er auch nichts ju leiden, Jedermann ließ ibn in Rube. Gein Bauschen fteht noch; ju Terfteegens Beiten, ale ber Bulauf von allen Seiten ber groß war, pflegte man wohl Leute hinein zu logiren, baber es von ber Beit an bie Vilaerbutte genannt mirb.

Sochmann fam nun ins herzogthum Berg, hier fand er nirgends mehrern Eingang, als zu Elberfeld und Solingen; an diesen Orten blühen die hands lungen und Kabrifen, daher sind sie sehr volfreich, und der Geist der Nation ift auch thätiger und aufsgeflärter. hundertweis lief das Bolf dem hochsmann zu, und die Erwedung wurde so allgemein und so heftig, daß es nicht zu beschreiben ift. Ein alter Pietist erzählte mir, hochmann habe einsmals auf der großen Wiese unterhalb Elberfeld, der Ochs

fenkamp genannt, gepredigt, und das mit einer folschen Gewalt und Beredtsamkeit, so daß sie alle ihrer viele hundert Zuhörer ganz sicher geglaubt hätten, sie alle würden emporgehoben zu den Wolken, ihnen sep nicht anders zu Ruthe gewesen, als wenn der Morgen der Ewigkeit wirklich am Anbrechen sep!

Sochmanne Predigten brachten ungemein viele Meniden gur Bergene- und Sinnesanderung; er machte feine Fanatifer, fondern enthufiaftifche Berebrer Gottes und Chrifti. Das einzige Tabelhafte bei ber gangen Sache mar, bag alle Sochmannifche Unbanger Reinde ber Beiftlichen und überhaupt bes außern Gottesbienftes wurden. Dieg war freilich fein Bunber, ba bie Beiftlichfeit nebft ber Rirchenverfaffung fo außerft ichlecht bestellt war; allein ber wahre Chrift schickt fich in die Beit, und bezengt auch durch die außeren Ceremonien, daß er ein Chrift ift, fo lange Die außeren Rirchenceremonien Gott und Chriftum nicht verunehren, und bas geschieht eigentlich in feis ner ber driftlichen Religionspartheien; ja, fo lange fich noch fogar etwas Erbauliches babei benten läßt, fo ift es pharifaifcher Stolz, Eigendunkel und fcmere Sunde, wenn man fich von der außern Bemeinschaft ber Rirche absondert; man halt fich fur beffer, als fein armer Nachbar, der ofimals weit edler ift, und glaubt fich zu verunreinigen, wenn man mit ihm gum Abendmahl, jum Liebesmahl besienigen gebt, ber fo gern mit Bollnern nnb Gundern zu Tifche fag.

Soch mann und feine Anhanger meinten's ins beffen recht gut; bag fie zu weit gingen, war menschlich, wo ift benn etwas Bollfommenes in ber Belt? Gewiß ist's auch, bag sich die Borsehung bieses Bertszeugs bebiente, die schlafende Geistlichfeit zu weden, benn auch hier hatten bochmanns Prebigten berrliche Folgen. Endlich konnte er boch auch im Bergischen nicht langer bleiben, man fing wieder an, ihn zu verfolgen; nun fand er aber eine Freistatt, wo

er fein Leben rubig beschließen fonnte.

Graf Rasimir von Bittgenftein-Berlenburg war ein Freund ber Runfte und Biffenichaften, ein eifriger Berehrer ber Religion, und bei bem al-Ien ein nicht gemeiner Ropf. Diefer Berr machte beimlich und öffentlich befannt, bag alle biejenigen, welche entweder megen der Religion ober megen Deinungen verfolgt murben, eine rubige und fichere Dulbung in feinem gandchen ju erwarten baben murben; biefe Radricht jog leute von allerband Schlag nach Berlenberg, und unfer bodmann mar einer von ben Erften, ber babin reiste und fein Predigen fortfeste. Der Berr Graf borte ibn predigen ober reben, er nahm feinen hofprediger mit, welcher auch ein rechtschaffener Mann mar; ba nun Beibe an feis ner Lebre nichts auszusegen fanden, fo gab ibm ber Graf Erlaubniß, ju predigen, wie, wo und wenn er wollte; ju Schwarzenau, einem Dorf im Berfenburgifchen, fant er ben mehreften Gingang; bier feste er fich feft und sammelte fich gleichsam eine befondere Bemeinde. Run mar es aber auch Beit, baß Sochmann ftarb; benn blos enthufiaftifche Gemeinben gerathen bei aller Reinigfeit boch bald ins Schwarmerifch-Fanatische, und bann geht's auf ein Lami aus; fo wenig, ale in biefer Periode ber Belt ein Beift obne Leib Menich feyn fann, fo wenig fann auch eine Religion, fie mag fo rein und erhaben fenn, als fie will, obne außere firchliche Berfaffung, Ceremoniel und Symbole bestehen; bas ift eine ewige Babrbeit, und baber fommi's eben, bag ber Separatismus und alle besondere Sektirerei so selten gute Folsgen hat, die Sache mag so rein und heilig angefansgen werden, als sie will. Dieß Alles wird der Bersfolg dieses Werks bewahrheiten.

Sochmann ftarb also zu Schwarzenau und wurde auch dort auf dem Kirchhof begraben. Der selige Gerhard Terfteegen machte ihm folgende Grab-

forift, die auf den Grabstein eingehauen ift:

"Bie Soch ift nun ber Mann, ber sonft ein Rindlein, gar "Einfältig, voller Lieb' und voller Glaubens war. "Für feines Königs Reich er kampfte und drum litte, "Sein Geift flog endlich bin, und hier zerfiel bie Butte."

3ch habe Einen Urheber der Separatisten geschils bert, nun folgt ber Undere, und bas ift oben gemelbeter Dippel. Dieser war, wo ich nicht irre, ein Elfager; er findirte ju Stragburg, fam aber auch über die Schriften Paracelfi, Bobme und ber Myftifer, und nahm auch viele ihrer Gage an; fein Borbaben, Theologe ju werden, murbe baburch ver-Dippel mar ein großer Ropf, zugleich aber eitelt. unbiegfam, ftolz, emporftrebend und ein beißender Tad-Ier: er fürchtete nichte in ber gangen weiten Belt; es icheint, daß er gerne ein Beiftlicher geworben ware, und mir fommt's fo vor, als wenn er in bie= fem Stande das unterfte ju oberft gefehrt haben murbe, benn der Reformator lag gang in feinem Charafter. Das beständige Rafonniren über ben Berfall ber Beiftlichfeit jog ibm ihren bittern Saß ju; er verlor nun auch alle Soffnung, bei ihr Beforderung zu finden, baber ftubirte er bie Medicin, in welcher er recht viel leiftete. Run that ber Czaar Deter von Rugland die berühmte Reife burch Deutschland; wo er Dippeln mag angetroffen baben, weiß ich nicht, feine Lebensbeidreibung bab' ich nicht bei ber Sand;

mein 3wed gebt aber auch nicht weiter, als nur au beschreiben, in wiefern er gur Bildung bes National= geiftes Eiwas beigetragen bat; genug, Dippel ging mit bem ruffichen Monarchen nach Rugland und galt viel bei ibm; auch mar er fein Leibargt. Es ift befannt, bag ber Czaar bei allen feinen großen Talenten öftere etwas übereilt und zu ftreng banbelie; freilich burfen wir ihn nicht als Beberricher eines fultivirten Bolfe betrachten, er batte es mit einer roben Nation zu thun, welche, gleich muthwilligen Rnaben, noch oft die Ruthe nothig bat, wenn bei Undern vernünftige Borftellungen binlanglich find; indeffen fonnte Dippel bas Bangen, Ropfen und Anutveitschegeben nicht verdauen, er verwies es bem Czaar, und als bas nicht half, fo bediente er fich fo ftrenger Ausbrude, bag ber Raifer fur gut fanb, ibn feiner Dienfte zu entlaffen. Dippel ging alfo von Petersburg ober Mostau nach Stodholm, bier hielt er fich eine Zeitlang auf und verrichtete manche schöne Kur, benn er mar in ber That ein febr geschickter Urgt; eine muß ich doch im Borbeis gang ergablen, weil fie Dippele Charafter ziemlich ine Licht fest.

Ein Bürger in Stockholm war hypochondrisch, vorzüglich qualte ibn eine Grille so, daß er beständig im Bette liegen mußte und weder Tag noch Racht Rube hatte; er sah nämlich unaushörlich ein fürcheterliches Gesvenst vor seinen Augen; sobald er nur die Augen öffnete, so war es da, es mochte Tag oder Nacht seyn. Der arme Mensch war badurch in die erbarmlichsten Umstände versett, alle Aerzte hatten sich zu Schanden an ihm kurirt, and ein großer Theil Menschen glaubte, er sey behert.

Dippel borte von diefem armen Manne, ober

feine Freunde consultirten ibn; genug, Dippel ging bin; nach ein Paar gravitätischen Spaziergangen burch's Zimmer auf und ab und einigen majestätis ichen Bliden ins Bette feste er fich jum Rranten. Denn bas ift gewiß, Dippel war einer ber anfehnlichten Danner, die je gelebt haben, und in feinem Beficht lag eine Sobeit, Die man feben mußte, benn beschreiben läßt fich's nicht; eben fo anftanbig, aber auch febr prachtig fleibete er fic. "3ch bore, Sie werden von einem Gefpenft verirt ?" Ich fa, lieber Berr Doftor! bas qualt mich fo lang, bis ich fterbe, und bann mag Gott wiffen, wie's mir geben wird.

"Das ift abominal; aber wo ift's benn jest, ich

feb's nicht ?"

Da, da brangt fich's langs bie Band, ach! wenn's boch auch ein Densch seben konnte! Seben Sie bas grauliche Beficht, wie's die Babne blodt, es ift in ein graues Tuch gehüllt und ichlupft fo baber.

Dippel forfchte unvermerft bie gange Bestalt aus, und nun fagte er: Jest will ich mir auch die Augen öffnen und den Damon betrachten. Run ichmierte er fich etwas über bie Augen, machte einige Ceremonien, und jest fab er bas Gefpenft auch. Das ift ein horribler Rerl! fagte er, aber ich will ibn gur Solle jagen, ber foll in Ewigfeit mit feinem Fuß wieder auf Gottes Erdboden fommen; geb' er gum T...., wo er bin gebort! Run beschrieb er bem Kranken ben Geist und zeigte ihm ben Ort, wo er stand ober ging, so genau, bag er voller Freuden rief: seht ihr nun, daß ich Recht habe, bas ift ber rechte Mann, ber wird mir gewiß helfen! Run verfügte fich Dippel wieber nach Saufe und masfirte feinen Bedienten genau fo, wie bas Befpenft ausfab. Des Abende ging er mit bem Bedienten bin, ftellte ihn zu den Füßen des Betts hinter den Borhang, so daß ihn der Kranke nicht sehen konnte. Run sing er seine Beschwörungen an; allmählig kam der Beschiente längs der Wand geschlichen; der Kranke mußte die Augen öffnen, und nun sah er den Geist deutslicher als se; nun sing Dippel an, das Gespenst mit der Peitsche zu jagen und es zu beschwören, bis er es endlich dabin brachte, daß es versprach, nie wieder den Kranken zu beunruhigen, und damit nahm es Abschied. Dippel brauchte nun auch andere physische Mittel und brachte den Kranken bald wies

ber vollfommen gurecht.

Sein Saß gegen ben geiftlichen Stand fand in Schweden volle Nahrung; hier war die Berrichfucht, bie Dummheit und Unwiffenheit beffelben noch gro-Ber, ale in Deutschland; er redete und schrieb alfo gegen die Beiftlichen, und war überall fo beigend, bağ er beim Ropf genommen und auf bie Infel Bornbolm gefangen gefett murbe; wie lang er ba war, weiß ich nicht, und eben fo wenig, wie er von ba weggefommen. Benug, er fam wieder nach Deutichland, und nach mancherlei munderlichen Schidfalen und Berfolgungen, Die er fich burch feinen ftolgen und fritifirenden Charafter jugog, fand er endlich auch feinen Rubevuntt in Berlenburg. Buweilen bielt er fich auch ju Lasphe, ber Refibeng bes Grafen von Bittgenftein- Wittgenftein, auf. In Diesen und den benachbarten Gegenden fand er einen erftaunlichen Unbang, und er breitete ben allerftrengften Geparatismus noch weiter aus. Seine Schrifs ten zeigen alle ben unbiegfamen, folgen Satyr, und feine Unhänger waren burchgebende eingebildete und oft unerträgliche Leute. Dippels Grundfage na-Ferten fic auf ber einen Seite bem Socinianismus

ì

ŧ

und zuweilen gar dem Naturalismus; benn gegen das Ende ichien Christus dem Dippel eine sehr gleichgültige Person zu seyn; er verband also die mysstiche Moral mit der Glaubenslehre unserer neuesten Theologen und nebenher noch mit allerhand schwärmerisschen Grillen. Das war in der That ein wunderslicher Mischmasch! Endlich starb Dippel in den vierziger Jahren zu Lasphe an einem Schlagsluß plöslich.

3ch fann von allen biefen Dingen mit Gewißheit reben, benn Dippel lebte in meiner nachbarschaft, und alles, was ich bis baber erzählt habe, sind mehrentheils eigene Erfahrungen, ober boch Erzählungen

ficherer Augenzeugen.

Sochmann hatte alfo pietistische fromme Gepas ratiften gebilbet, und Dippel naturaliftifche fpottis fche; boch vertrugen fich Alle recht gut jufammen, weil fie Beibe in ber Sittenlebre übereintommen. Db nun gleich die Sauptperfonen, welche ich bis baher geschildert habe, besondere Sochmann, nicht fo une mittelbar auf gang Deutschland wirften, fo geschab es boch inegebeim, wenigstens in ben beiben protes Rantifden Rirden befto mehr und unbemerfter. Dbrige feiten und Gelehrte find auf die Denfungeart bes gemeinen Bolfs gar nicht neugierig, fie laffen folche Sachen ihre guten Bege haben, fo lange ihr Intereffe ober bie öffentliche Rube nicht barunter leibet, und boch find folde vor ben Mugen ber Menfchen geringe Dinge gerabe bie Mittel, woburch bie Borfebung bie Bilbung ganger Bolfer leitet. Bobms. ber Frau von Guyon, Speners und Arnolds Schriften ftimmten viele Menichen aum reinen ober wohl jum ichmarmerifden Dietiemus; ber berühmte Sallifche Theologe, August Berrmann Frante und feine Freunde, Chriftian Kriebrid Richter

und Carl heinrich von Bogatty, erhielten ihre ganze Richtung aus dieser Quelle; und wer weiß nicht, welchen unaussprechlichen Rugen diese Männer durch die ganze protestantische Riche verbreitet und wie rechtschaffene Lehrer sie gebildet haben? Mit ihenen sing ein besserer Zeitpunkt der Geistlichkeit und der Richenversassung an. Der berühmte Graf Ristol aus Ludwig von Zinzendorf schöpfte aus eben dem Brunnen, und sein außerordentlicher Wirstungskreis wirkt heimlich und öffentlich bis in die entslegensten Winkel der Erde fort, wo er, man mag sagen, was man will, ungemeinen Rugen stistet; in Zinzendorfs System liegt mehr Plan, Weisheit und Politik, als in den Symbolen beider protestantischen Kirchen zu sammen, nur Schade, daß seine Glaubenslehre zur sittlichen Bervollsommung nicht die wahren biblischen Mittel anweist.

Noch einen merfwurdigen Dann muß ich bemerten, beffen Ginfluß auf's Bolf unaussprechlich gemefen ift und ber noch immer fortbauert, nämlich ben befannten Johann Friedrich Rod; Diefer war ein ge= meiner, ungelehrter, fonft aber guter und frommer Mann, und ein Schubmacher feines Sandwerfe; er wohnte meines Biffens nicht weit von Budingen im Ifenburgifden, und nabrte fich, feine Frau und Rinber orbentlich. Die moftischen und vietiftischen Schriften, welche nunmehr häufiger anfingen, in die Banbe bes gemeinen Mannes ju tommen, las Deifter Rod auch febr fleißig, und fie brachten auch in ihm ben feften Entfoluß ju Bege, ein gang an berer Denfc ju werden. Durch feine Uebungen und eifriges Beftreben zu biefem 3wed wurde er immer higiger und feuriger; endlich gerieth er in einen fo ftarfen En-thufiasmus, bag er Parorysmen befam, die fonderbar genug waren: er gerieth nämlich außer fich, bann befam er gelinde Budungen, und barauf rebete er mit einem folden Kluß ber Borte und mit einer folden Energie, daß felbft Soch mann weit binter ibm blieb; endlich fam er wieder ju fich felbft, und bann wußte. er von Allem, mas er geredet batte, fein einziges Bort. Die Sache ift gang gewiß, benn in meiner Jugend predigte er durch mein ganges Baterland, fo baß ich bas, mas ich fage, zuverläffig verfichern fann. Rod's Reden waren ziemlich zusammenhängend und gang im Ton ber biblifden Propheten. 3. B. wenn bie Budungen vorbei maren, fo murbe fein Beficht febr ernfthaft, er redte bie rechte Sand aus und fing gewöhnlich mit den Worten an: So fpricht ber Berr! — oder auch: fpricht der Berr durch feinen Knecht Rod u. f. w. Alle feine Reden gielten auf Bufe und Befehrung, nach ben Grundfagen ber Moftifer; jugleich ftrafte und bedrobte er bie verfallene Beiftlichkeit, verfundigte auch wohl nabe Strafgerichte u. f. w. Das gemeine Bolf, ja auch ein großer Theil aufgeflarter Menichen, erftaunte über Diefen neuen munderbaren Lehrer; benn ba es Benige gab, Die fo viel Licht in ber Seelenlehre batten, bağ fie bie Sache phyfifch erflaren fonnten, fo wurde er haufig fur einen mabren Befandten Bottes gehalten, besondere da er ein unftraflicher frommer Dann war und feine Reben nichts entbielten, bas ber Bis bellebre zuwiderlief.

Erft machte Rod nur in feiner Nachbarschaft Aufsehen, bald aber bekam er einen Trieb, andere Lansber zu durchziehen und zu predigen, denn er hielt sich selbst für einen von Gott gesandten Lehrer; ein besnachbarter Edelmann nahm seine Frau und Kinder in Bersorgung, und Meister Rod zog fort und pres

bigte. Der Zulauf bes Bolfe war erstaunlich; etliche Danner hielten fich ju ibm und ichrieben feine Reben aus feinem Munde auf; biefe begleiteten ibn al-Ienthalben und bieneten ibm. Gine Denge Diefer Reben wurden gebruckt und noch mehrere liegen noch bin und wieder in Sandichriften, ich bab' ibrer gange Laften beisammen gesehen. Seine Schriften zeigen ihren Berfaffer auf bem Titelblatt mit dem Buchftaben R. R. an. Ueberall, wo er durchreiste, befam er viele Unhanger, die noch unter dem namen ber Infpirirten befannt find; fie find auch ftrenge Separatiften, halten auf die außern Rirchenceremonien, Taufe und Abendmahl nichts, in ihren Berfammlungen fingen, beten und lefen fie, und erwarten, fo wie bie englifden Quader, gottliche Begeis fterung jum Reben; fonft find fie ftille, untabelhafte, fromme und rechtschaffene Leute.

Endlich fam auch Rod mit seinem Gefolge ins Fürftenthum Raffau-Siegen. Beil dieß Land sehr bevölkert ift, und auch die Fabriken und handslung, gute Schulen, Bohlftand und einen gewissen Grad der Aufklärung bekommen hat, so sindet hier jeder gute und bose Schwärmer bald Beifall. Hochsmann und Dippel hatten hier schon vorgearbeitet, und die mystischen Schriften wurden häusig gelesen; zudem war der allgemeine Widerwille gegen die Geistlichkeit und Kirchenverfassung aufe höchte gestiegen, so daß man Rock als einen Engel vom himmel oder als einen großen Apostel aufnahm; er hielt sich auch lange in dassen Gegenden auf und war Willens, auch nach Berlenburg und Schwarzen au zu gehen, um dortige Freunde zu besuchen.

Nun wohnte ein gewiffer französischer Flüchtling, Ramens Marfav, im Siegenschen auf einem eine

famen abelichen Gut, jum Sainchen genannt, er hatte fich baffelbe gefauft, reiste zuweilen nach Ber-Tenburg, und bann fehrte er wieder in feine Ginfamteit jurud. Diefer Marfay mar ein Schuler ber Frau von Buyon, er hatte fie felber noch gekannt und war viel mit ihr umgegangen; er wat ein gang vortrefflicher Mann von Beift und Bergen, fo daß ibn Jedermann liebte und ehrte; mit bem feierlichen Ernft des Pietisten verband er eine unge-meine Leutseligkeit, Menschenliebe und Duldung, die fonft bei folchen Leuten febr felten ift. Er bat ein Bert geschrieben, welches ben Titel führt: Beuge niß eines Rinbes von ber Richtigfeit ber Bege bes Beiftes, in brei Banden, in welchem er behauptet, daß bie Firsterne die vielen Wohnungen in des Batere Saufe find; und bag jeder Stern, oder auch mehrere gusammen mit ihren Ginwohnern Ronigreiche feven, Die ben frommen Chriften nach ihrem Tobe jur Beherrichung übergeben murden; wenn nun Darfay bei biefer Lehre feine göttliche Gingebung vorgabe, fo mare fie immer eine fcone Dypothese, die wenigstens des nachdenkens werth ift. Hebrigens war er in feinen Lebrfagen ein vollfom. mener Doftifer.

Bu diesem berühmten Mann reiste nun auch Rock mit seinem Gefolge. Biele Menschen folgten ihm nach und Biele versammelten sich auch noch aus ber umliegenden Gegend vor dem Hause des Herrn von Marsay. Dieser kannte aber die Beschaffenbeit der Sache besser, er sagte dem versammelten Bolk: Rock's Reden seyen freilich gut und erbaulich, dennoch aber nicht göttlichen Ursprungs, und es sey nicht recht, daß die Leute so geäfft würden, denn es sey ein fallcher Geift, der aus dem Rock rebete, und das wolle er

beweisen; Jeber war aufmerksam auf biefe Sache geworden und verlangte auf den Ausgang. Bald merfte man bie Unnaberung bes Parorismus; bas Bolk wurde in einen großen Saal jufammenberufen, wo Rriedrich Rod und feine Schreiber icon fagen, und Darfay ftellte fich auch ein. Ale nun Rock recht im Reben begriffen war, tam Darfay mit einem Eimer voll falten Baffere und fturgte es auf einmal über ben Redner ber; biefer erschrad, fam au fich felbft, und von ber Beit an fam der Parorismus nicht wieder, und Rod bielt auch feine Reben mehr. Run ftellte Darfay fowohl bem Rod als ben Buborern febr bundig vor, daß fich ber Beift Bottes burch einen Gimer voll Baffer nicht bemmen ließe, fie follten fuchen, burch ordentliche und vernunftige Mittel auf ben rechten Beg ju fommen und nach den Regeln ber Bibel sowohl lebren, ale leben. Rod felber ließ fich weisen; er ging wieder nach Saufe, boch fette er noch feine Ermahnungen, bie er aber nun fich felbft bewußt hielte, fort, und befucte auch noch zuweilen feine Unbanger, die theils pbigen Borgang laugnen, theils auch es bem Darfan febr übel nebmen, bag er auf folche Beije mit bem Rod umgegangen ift.

Durch alle diese Personen wurde unter dem gemeinen Bolf eine allgemeine Gabrung zuwege gebracht, die durch ganz Deutschland wirkte; überall
gab's leute, die einsahen, daß die gewöhnliche Art
zu leben nicht zur höchsten Glückseligkeit führte, sonbern daß eine ganzliche Herzens und Sinnesandes
rung nothwendig sey; Jeder schlug den Beg dazu
ein, der ihm durch den Mann, dem er den meisten
Beisall gönnte, vorgezeichnet wurde; diese Nachfolger
waren nun Jeder an seinem Orte, und in seinem

1111

Theil wiederum Borganger; und obgleich immer noch bie Benigsten den Weg der Befehrung und Sinnesanderung einschlugen, so war's doch nicht anders moglich, es mußte überall Licht, Barme und Enthusias-

mus für die Religion verbreitet werben.

Diefe allgemeine Bewegung in Deutschland murbe von ben Belehrten und großer Ropfen nicht einmal bemerkt, wenigstens nicht fo viel geachtet, ale fie es in Anfebung ber Gefdichte ber Menfcheit verdiente: aber bie lichtvolleften Ropfe unter ben Dietiften felber abneten große Beranderungen. Die Offenbarung Johannes wurde ftarfer gelefen als je, man glaubte, Die gludlichen taufend Jahre feven vor ber Thur; mit einem Wort, man ging bin und wieder fo weit, daß theils lächerliche, theils traurige Ausschweifungen begangen wurden, wie man in Diefem Bert finden wird; man fann nirgend beffer biefen Enthufiasmus tennen lernen, ale in ben Liedern biefer Beit: ba fieht und bort man nichts anders als philabelphifche Gemeinbe, fieben Leuchter und bergleichen Unfpielungen auf die beiligen Sieroglyphen.

So wie also der eine Theil der deutschen Nation von diesem Geift belebt wurde, so war der andere theils Buchstaben und strenger Kirchenchrist, oder praktischer Gottesläugner ohne Grundsätze. Bon Freisgeistern und Zweistern wußte man noch wenig, denn die engländischen deistische Schriften waren in Deutschsland noch wenig bekannt. Indessen waren doch die zwei großen Apostel des Unglaubens schon heimlich am Wirken: in Deutschland lebte Ebelmann, welcher anfänglich ein strenger mystischer Christ war; mit seinem großen hellen Kopf forschte er aber weiter. Dippels System leuchtete ihm ein; er sand allmählig die Erlösungslehre Christ lächerlich, las

barauf bie Schriften Benedifts Spinoza, Baltha far Beders, und nun auch der engländischen Deiften, wurde also von einem Ertrem auf's andere
geworfen, und aus dem-enthusiastischen Mystifer ein
Spötter und Berläugner der Religion! Seine Schriften erschienen nun auch im Druck, und diese machten eben so große Bewegungen, als die mystischen
Menschen; denen die Moral und Lehre Jesu Christi zu sauer und zu geringschätzig vorkam, sanden Bernunft und Weisheit in Edelmanns Lehre und
sinden sie noch. Er reiste nach Berlin; dort sand er großen Beisall, und meines Wissens ift er auch
dort gestorben.

Der andere Lehrer des Unglaubens ist der bekannte von Boltaire. Bon diesem Mann hab' ich weiter nichts zu sagen, als daß sein Wirkungskreis ganz Europa in Taumel gesett und den größten Theil der Bornehmen, Gelehrten und Ungelehrten, den Kopf

verdreht habe.

Jest fann ich nun ben Standpunkt genau auszeichenen, in welchem man fteben muß, wenn man mein folgendes Gemälde in seinem wahren Licht betrachten und zugleich auf die Jukunft schließen will: Zweisehr widerwärtige Kräfte wirken also jest in Deutschsland und bringen eben die heftige Gährung hervor, oder haben sie hervorgebracht; auf der einen Seite Drang und Eifer für die Religion und auf der ansbern Drang und Eifer wider dieselbe. Beiden Kräften bahnte die Leibnisische Wolfische Philosophie den Weg; der höchst gefährliche und höch finüsliche Grundsas: daß man nichtsglauben muß, als was Erfahrung und Bernunft untrüglich beweisen, gibt dem Resligionszweiser einen festen und sichern Tritt auf dem

Bege zur Berwirrung und zur äußersten Ungewissheit, und dem gutartigen Christen in seiner Bibels und Religionöforschung das herrlichste Mittel an die hand, das lautere, reine, einfältige Licht der Wahrsheit von allem schwärmerischen Glast und Irrlichtern zu reinigen. hier gilt mein Motto:

Mittelmaaß Die beste Straß.

Auf solde Beise ift also unser Jahrhundert freislich um Bieles aufgeklärter, als das fünfzehnte; als lein, dem Allem ungeachtet, gerade so geschickt zu den Birkungen eines zweiten Luthers, und gewiß, ein solch er Mann wird auch zu seiner Zeit auftreten, denn die Religion Je su Christi hat wahrlich wiesderum eine Fackel vom himmel nötig; denn die große Welt sindet sie lächerlich und hält sie schon so gut als zu Grunde gerichtet!

## Das zweite Hauptstück.

Nur etliche Stunden von dem Berlenburgischen Lande fängt die Grafichaft Leisenburg an; nahe an der Grenze auf einem hohen Gebirge schlängelt sich ein Thal gegen Morgen zwischen den Baldungen hin, welche sich rund und weit in die Ferne erstreden und dem Bild sowohl, als den Kohlbrennern einen ruhigen Ausenthalt bereiten. Dben am Ansange des Thals liegt ein ruhiges kleines Dörschen, Namens Rulbeim, dessen biedere und gute Bewohner, weit von ihrer Obrigseit und ihren Beamten entfernt, weniger von Druck und Elend wissen, als andere. Ihr Pfarrer wohnt anderthalb

Stunden entfernt, und feine Erfcheinung ift ihnen bas, mas ben Dorfern nabe um eine Refibeng bie Ericheinung bes Fürften ift. Unter ihnen wohnt ein Dberforfter, ale bie vornehmfte Perfon bee Dris, beffen Rrau die Rabale ber Menichbeit mit einer eben fo wichtigen Diene regiert, als an großen bofen bie Matreffe; und er, ber Berr Dberforfter fann thun. mas er will, wenn er's anbers recht verftebt. Sier wohnte im Unfang biefes Jahrhunderts ein Bauer, Namene Sane Theobalb; fein Saus fand einen Steinwurf weit vom Dorfe ab, zu alleroberft am Ende, nabe am Gilberquell bes Baches, ber bem gangen Dorf feine Biefen mafferte; er mar gemif= fermagen ein Separatift in politischen Sachen; er fo wenig ale feine ebeliche Sausfrau befummerten fich um die Bichtigfeit bes Dorfe, fie blieben beibe gu Saufe und ließen die gange Belt ibre gute Rube haben; freundlich und bienftfertig gegen Jeden, aber gegen Niemand vertraulich, verhuteten fie vielen Berbrug, ber in ben Dorfern eben fo gut bie Familien awistig macht, ale in ben Stabten. Ihre Rinber schickten fie ununterbrochen jur Schule, und feben Sonntag Morgen reiste Sans mit feiner gangen Saushaltung zur Rirche, und bes nachmittags las er mit unbededtem Saupte feinem Saufe aus D. Con= rad Mels Sauspoftille, Bions lehr und Bunber genannt, eine Predigt vor; barnach las er fich und feiner Frau noch Stude in feiner großen Bibel por, und gegen Abend, wenn's Commer ober fonft gut Better mar, ichlenberten Alle über's Relb, und bann wieder zur trodnen Brodfuppe mit Fleischbrube nach Saufe. Das ift bie Lebensgeschichte Sans Theobalds und feiner Frau bis an feinen Tod; er gab bem Raifer, mas des Raifers ift und Gott. was Gottes ift, und bekummerte sich weiter um nichts; nebst seinem gehörigen Auskommen und einem Rothsund Ehrenpfennig in der Kiste, dachte er auch an keinen Reichthum. Er hatte fünf Kinder, Söhne und Töchter; das älteste war ein Sohn, ein hübscher anssehnlicher Jüngling, der auch so, wie man's aus dem Charafter seiner Eltern schließen kann, nach seiner Art gut erzogen war. Nach den dortigen Landessehräuchen gehörte ihm das elterliche Haus und Gut; er hieß Dietrich Theodald, und war gerad, als der selige Hochmann in die Gegend kam, 24 Jahre alt; seine Eltern hätten gern gesehen, wenn er num auch geheirathet hätte; allein er wollte sich noch nicht

recht baju anschiden.

Einsmals fam Sans mit feiner Frau und Rinber nach Soch born, um in bie Rirche ju geben. Da mar nun ber gange Fleden voll von Erftaunen über einen neuen Apoftel, ben Gott gefandt babe, um die tragen und ichlafenden Menichen gur Bufe und jum Chris ftenthum ju erweden. Das war etwas Erftaunliches; Einer fabe ben Undern an, und es fehlte nicht viel, fo batte man geglaubt, Diefer neue Apostel Soche mann fen gar fein Menfc, fonbern ein Engel vom Simmel, befondere ba auch der ichwarzefte Reid nichts Labelbaftes an ibm finden fonnte. Biele Leute maren ibm icon entgegengereist, um ibn ju boren, und Rebermann erwartete mit einer Urt von Entfegen. was biefe fur Nachricht bringen murben. Sane borte auch aufmerkjam ju, allein er war fo rubig und mit fich felbft fo zufrieden, daß er fich zwar verwunderte, abrigens aber feine Diene machte, ben bochmann au boren; ale im Wirthehause fo viel Rebens von der Sache mar, fo nahm er fein furges Pfeife

den aus bem Maul und fagte mit feiner langfamen Bafftimme: Gie baben Dofen und die Propheten. wenn fie die nicht boren, fo wird's auch nichts belfen, wenn gleich ein Engel vom himmel fommt und ihnen predigt. Jeder fab ihn mit Berachtung an. als er bas fagte, und hielt ibn fur einen jum Buten gang erftorbenen Menichen. Bei feinem Gobn Dietrich machte bas Ding aber tiefen Gindrud, er bachte: wenn boch Gott einen folden Mann fendet, fo ift's boch Schuldigfeit, daß die Menschen folgen; baber bat er nachften Samftag feinen Bater, er mochte ibm boch erlauben, bes andern Tages auch einmal zu bem neuen Apoftel zu reifen; Bans ichuttelte ben Ropf und fagie: bu haft ja ben Schat bes Borts Gottes im Saufe, fagt bir ber neue Apoftel etwas Anbere, fo ift er ein Lugner, und fagt er bas Ramliche, nun fo brauchft du ibn nicht zu boren, fo fannft bu's felber lefen. Run auf Die Beife, antwortete Dietrich, baben wir ja auch feinen Pfarrer nötbig. Gi. Gott bewahre! verfeste ber Alte, faa' lieber, wenn wir ordentliche Pfarrer haben, fo haben wir feinen neuen Apostel nothig; boch fieb, bu fannft geben, ba baft bu ein balb Ropfftud, geb' in Gottes Ramen, es ichabet boch nicht, wenn junge Leute fo etwas boren und feben. Dietrich freute fich und machte fich bes Sonntag Morgens um vier Uhr auf und reiste fort. Bor bem Dorfe traf er einen andern Burichen aus feinem Drie, den Schreiner Rolb an. mar ein ftiller, ordentlicher junger Menfch, ber meber Bater noch Mutter mehr hatte, bei feinem altern Bruder in die Roft ging und fein Sandwerf trieb. Beibe Buriche gruften fich und entbedien fich balb, bag fie bie Reugierde einerlei Beg führe.

Rachdem fie vier Stunden gurudgelegt hatten, fo

tamen fie in bem Ort an, wo fich Sochmann aufbielt; fie fanden bas Dorf voller Freuden, und vornehmlich bas Saus, wo Sochmann logirte, war gedrängt voller Menichen. Theobald und Rolb Theobald und Rolb wurden mit erstaunlicher Chrfurcht erfüllt, ale fie die Menichen alle faben, und noch mehr, ale fie balb bie, bald ba einen febr erufthaften und anfebnlichen Dann am Fenfter entbedien, von benen man ibnen fagte, bas feyen Sochmanns Begleiter. Alles Bolf ftand berum und fcwägte fich fo voller Enthufiad. mus und Undacht, daß es fein Bunder mar, wenn in folden bodgefpannten Geelen bernach bodmanns Reben einen fo tiefen Ginbrud machten. Sochmann felber ließ fich bei folden Belegenheiten nicht bliden, benn er war in der That und Babrbeit bemutbig: er bedauerte oft, daß ibn Gott ju folch einem Umte berufen habe; allein eben, weil er feinen Trieb gu predigen für gottlich hielt, fo gehorchte er, und hielt's fur Gunde, nicht zu gehorchen; niemals hielt er feine Reden mabrend bem öffentlichen Gottesbienft, um nicht gegen die Polizei anzustoßen, sondern blos bes Nachmittags.

Theobald und Kolb gingen vom Bolf weg hinten in den hof und lange die Stubenfenster zu spefuliren, um irgendwo den neuen Propheten zu entbeden; ein feiner Mann in der Stube bemerkte sie, trat an's Fenster und fragte sie freundlich, wo sie her sepen; sie antworteten: von Rulbeim. "Seyd ihr benn auch hergefommen, um hoch mann zu hören?"

<sup>-</sup> Ja. "Möchtet ihr ihn benn auch gern feben ?" Das munichen wir von bergen.

Dem Mann flogen bie Thranen bie Baden berab; er haue einen iconen braunen Rod, bubiche weiße

Bafde an und eine ordentliche braune Perude auf bem Ropf: er gefiel ben Burichen gar ju gut, und fein Beficht machte tiefen Gindrud auf fie; er fuhr fort:

"Freunde! Sochmann ift ein armer Menich, wie ibr; ein Menich, ber gang und gar nichts Butes an fich bat, ber werth mare, ein Ausfegfel unter ben Menfchen zu fenn; aber eben aus bem Munde ber Sauglinge und jungen Rinder bereitet fich Bott ein Und eben bas Berachtete macht er zu feinem Bertzeug, damit Er allein die Ehre baben moae. Barum möchtet ihr aber gern ben Soch mann feben?"

Bir möchten boch gern feben, wie ein Denfch aus= fieht, ben Gott zu einem Apostel und Propheten ge-

fandt bat.

"bochmann ift fein Apostel und fein Prophet, fo mas mußt ihr bei Leibe nicht benfen. Gin Apoftel ift nur bar, ber eine neue Religion lebrt, und ein Prophet ift nur ber, ber gufunftige Dinge vorberfagt; bas Alles thut Sochmann nicht, fonbern er ift nur ein Rnecht Gottes, ber bem Bolf bie Babr= beit fagen und es aufweden muß, weil bie Lebrer und Prediger mehrentheils alle folafen und ihre Beerben verfaumen."

So ift benn boch ber Sochmann ein fonberbarer

Mann, ben wir gern feben möchten.

"Sabt Bebulb! geht in ber Bittme Bergerin Saus, oben auf dem großen Saal wird Sochmann ben Rachmittag reben; fagt's aber Riemand, fo fonnt

ihr nabe babei fenn."

Dietrich und Rolb gingen fort, und freuten fich in der Seele, daß fie unter allen Menfchen, die ba waren, allein bae Blud hatten, von einem aus hoche manne Befolge bemerft ju werden. Gie fragten bas Saus aus, gingen binein und bielten fich gang ftill. Des Nachmittags um zwei Uhr kam Dochmann mitten im Gedränge; unsere beiden Bursche arbeitesten sich zuerst die Treppe hinauf und auf den Saal; bald war Alles voll, und nun stellte sich hochmann nicht weit von Dietrich und Rolb an's Fenster; er lächelte sie an, nun sahen sie, er war es selbst, der des Bormittags mit ihnen geredet hatte. Jest sing hochmann an; er recte die hand aus, machte eine ernste und seierliche Miene, und rief mit einer durchdringenden, aber sansten Stimme: Stille! Stille! Bolf des Herr! — da, wo sein Wort verkündiget wird, da ist er gegenwärtig! Gott ist gegenwärtig! Alles beuge sich vor seiner Majestät, denn Er ist jesdem unreinen Gedanken ein verzehrendes Feuer. — So spricht der Herr! u. s. w.

Benn ein ordentlicher Prediger nur die Energie, den Anstand, das Feuer und überhaupt die Gebärden und den Ton Hochmanns mit seiner Weltsenntnist und wahrer Gelehrsamseit verbände, was würde er thun können? aber der Fall ist selten. Hoch mann war ein Genie in der Beredtsamseit. Kolb erzählte mir oft die Geschichte dieses Nachmittags, er sagte mir (man nehme die Worte im Kolb'schen Sinn): Hoch mann sey so vom Geist Gottes durchdrungen gewesen, daß man geglaubt habe, es gingen seurige Strahlen aus seinem Munde, alles Volk habe die Rleider aufgerissen und mit lautem heulen gerufen: herr Gott, was sollen wir thun, daß wir selig werden?

Dietrich und Rolb faben sich oft mit naffen Augen und Seufzen an; mit wehmuthiger Stimme fagten sie: welche Borte! welche Kraft! Soch mann redete zwei Stunden an Einem fort und Niemand regte sich; keinem wurde die Zeit zu lange; er schloß

mit einem furzen Gebet und ging wieder fort in feine Einsamfeit. Unfere zwei Rulbeimer wanderten nun auch wieber nach Saufe. Rolb mar fo gang umgeschaffen und verandert, daß er den gangen Beg über weinte, öfters auf die Knie fiel, die Bande gen himmel redte und sagte: "so konnen wir nicht selig werden!" Dietrich schwieg wohl still, aber er hatte auch immer Thranen in den Augen. Ale fie nach Saufe kamen, fo erzählte Theobald feinem Bater Alles, mas er beut gefeben und geboret batte, und bas Alles fo fiedwarm, bag ber alte Sans felbft nicht recht wußte, wie er bran mar; er schuttelte ben Ropf, redte mehr als einmal bie Sand aus unb fagte: bas begreif ich nicht, sollte ich benn unrecht haben ? Indessen blieb's dabei. Dietrich und Kolb fasmen alle Abende zusammen, dann fagen sie ganze Rachte und fingen an, bas ju beleben, mas fie geboret hatten; fie wurden ftill, fonderten fich von den Menfchen ab und thaten in ihrem Beruf treu und fleißig, was ihnen vorfam. Allmablig fam bochmann naber, und nun fing ber hochgeborne Pfarrer an, nicht ibn zu wiberlegen, sonbern gegen ibn mit Bannftrablen zu bonnern; bas mar nun gerade bas Mittel, die Leute aus ber Rirche binaus und in Sochmanns Berfammlungen bineinzupredigen; batte er fanft und rubig die Relie gion Chrifti gelebrt, und gezeigt, bag man feine außerordentlichen Lehrer nothig babe, fo lange fie feine neue Wahrheit verfündigten, fo hatte er beffer gethan; fo aber legte man's ihm für Reid aus, und man mochte wohl recht baben.

Dietrich und Rolb hatten Gelegenheit, Sochs mann noch ein paarmal zu horen und fich mit ihm m unterreden; er empfahl ihnen myftifche Bucher, und Rolb, der sein eigener Herr war, schaffte sich alle an. Dieß gab Dietrichen Anlag, sie auch zu lesen: mit einem Wort, diese beiden jungen Leute wurden volltommene Mystiker, und weil ihr Pastor beständig gegen die neue Lehre predigte, ohne sie zu widerlegen und was Besseres zu sagen, so wurden

fie auch zugleich febr ftrenge Separatiften.

Richt lange hernach feste fich bochmann gut Schwarzen au jur Rube. Da nun biefer Ort nur vier Stunden von Rulheim ift, fo gingen Rolb und Dietrich wenigstens alle vierzehn Tage borts bin, und wurden also immer mehr überzeugt und in ibren Grundfagen befestigt. Der alte Sans mar febr oft binter seinem Sobn, aber er tonnte ibn nicht widerlegen, und ba er ibm nichte perfaumte und gus gleich auch ein befferes Leben führte, ale vorber. fo gab er fich endlich jur Rube und ließ ibn geben. Run trug es fich einmal zu, baß Rolb und Theobald an einem iconen Sommermorgen frub auch nach Schwarzenau gingen; fie manderten froblich bas Thal binab und unterhielten fich von ber Gelige feit in fener Belt. Diese Materie nahm fie fo ein, daß Theobald, ber voranging, sich mit lachens ber Freude umfehrte und fagte: Bruder! in meinem Reben beirathe ich nicht, bamit ich rubiger Gott bienen fann. Siebft bu, Die allerfrommften Leute, von benen wir in unfern Buchern lefen, hatten auch nicht gebeirathet; ich mußte mir fein größeres Bergnugen, als wenn ich in einem wilben Balb mit bir alleine fenn fonnte. Rolb antwortete: bas Befrathen mußt bu nicht verreben, benn bu weißt nicht, ob bu immer fart genug feyn wirft, bem Triebe beines Fleifches au widerfteben.

"D Rolk! fleb, ich schwöre bir bier vor Gott, baß ich nicht beiratben will, in meinem leben nicht!"

Schweig, Bruber! was ift bas nothig, überlaß bich ber Führung Gottes, benn Er fonnte bir bald gei-

gen, daß du ohne 36n nichte thun fannft.

"bor', Bruder! barin muß ein Chrift fich zeigen, bag er feine Lufte überwinden fann; wenn ich bas nicht vermag, so bin ich ja nicht werth, ein Rachfol= ger Chrifti ju beißen!"

But! aber bu follft feben, du halift bein Belubbe

nicht.

Unter bergleichen Gesprächen wanderten die Beiben nach Schwarzenau; fie gingen geradeju in Dochmanne Saus, wo fie verschiedene vornehme und geringe Leute antrafen, die fich mit Sochmann vertraulich unterredeten, und Alle fo voller Empfinbung und Andacht maren, daß ihnen leben und Freude aus den Augen bligten. Sochmann bewillfommte bie beiden Bauernburiche nach feiner Urt fanft und leutselig, gab ihnen die Band, bieg fie Bruder, und alle Anwesende, Bornebme und Beringe, thaten beßgleichen; unter biefen mar ein junges Frauengim= mer, ein Fraulein von Birtben, welche mit einem fconen Beficht und Buche jugleich einen guten fanften Charafter verband, übrigens aber vielleicht ein wenig zu empfindsam fenn mochte. Diese drudte auch Theobalden lächelnd die Sand und nannte ibn Bruder; das ging ibm durch die Seele, von einer folden Verfon Bruder genannt ju merden; er brebte fich ju Rolb mit naffen Augen und fagte: Schau, Bruder! Die Gottseligfeit ift boch etwas Berrliches, fie macht die Menfchen alle gleich! Wer mag boch wohl die Jungfer feyn? Rolb antwortete: bas wollen wir mobl erfahren; fie festen fich und borten

ferner dem Gespräch zu. Ueber eine kleine Beile kam das Fräulein und setzte sich neben die Rulsbeim er auf einen Stuhl, und sing an freundlich mit Theo balden zu reden; sie fragte nach seiner Seelenbeschaffenheit; wie lang er schon erweckt ware? und derzleichen. Theodald erzählte ihr das; nun fragte er auch nach ihr, sie entdeckte ihm ebenfalls ihr ganzes Herz, und nun sand sich's, daß ihre Besmüthslage einerlei Wege führe, daß sie also auch naher verwandt waren, als die andern unter einsander; sie erklärten sich serner die Seelenverwandtsschaft, wie unendlich inniger und erhabener sie senzen schlossen siehlossen biese Beide in einem Zeitpunkt, wo sie Welt und Berhältniß tief unter ihren Füßen hatten, eine ewige Bruders und Schwesterschaft, welche durch sleißigen Brieswechiel unterhalten werden sollte.

In solchen Bersammlungen vermuthet Reiner vom Andern etwas Berdächtiges, und es ist auch offenbare Läster ung, wenn gesagt wird, die Piestisten treiben Schandthaten in denselben. Db sich aber nicht ein und anderes Uebel auf die Zusunft darinnen erzeugen könne, das ist eine andere Frage. Genug, keiner von den Anwesenden dachte das geringste Bose von diesen Beiden, und hatten auch keine Ursache dazu; nur der seine Menschenkenner hatte sie Beide bewacht und frühzeitig von einander getrennt; aber es war keiner zugegen. Mit Behsmuth schieden sie Beide am Abend von einander, und sie empfanden tiesen Kummer. Das träumte aber keins von Beiden, daß eine geheime Liebe der Grund desselben sey; nein! sie wustens gewiß, daß blos die Uebereinstimmung ihres Seelenzustandes und

i hre gleiche Gesinnungen die einzige Ursache ihret Liebe sey. Bruderliebe! — D das süße, süße Wort Schwester! Bruder! über diese Worte ging jest dem Theobald nichts, in seinen Augen war eine geistliche Schwester mehr für sein Herz, als eine Braut. Unterwegs redete er mit Kolb von nichts anders, als von geistlichen Berwandtschaften, und von seinem Fräulein Schwester; er erhob sie die den heinem himmel, und glaubte, sie würde die heiligste Person werden, die je gelebt habe. Kolb hatte gegen das Alles nichts einzuwenden, sie hatte ihm auch nicht übel gefallen, aber doch auch nicht bester als andere.

Indessen, The obalbs Ruhe war hin, er marterte sich durch & Tage, als durch eben so viele Jahre; er prüste sich oft, woher es doch kommen möchte, daß er so schwermuthig ware, und dann fand er allemal, daß blos die Unterredung mit seiner geistlichen Schwester Erbauung und Frieden in sein Herz stößen wurde; er sehnte sich also unbeschreiblich nach ihr. Den folgenden Sonntag konnte er nicht nach Schwarzen au kommen, doch hoffte er etwas von dorther zu hören; des Abends kam auch ein Nachbar aus dem nächsten Dorf, der zu Schwarzen au gewesen war, und brachte ihm einen Brief. Theobald brach ihn auf, und fand mit einer Freude, die dem Anblick der Seligseit ähnlich ist, daß er von seiner geistlischen Schwester war.

Leser! ich schreibe in der Furcht Gottes Bahrs beit! ich weiß, wie entsehlich schällich der Spott auch nur über Mißbegriffe in der Religion ift, man soll einer Krone nicht spotten, wenn fie auch ein Affe trägt, — nicht einmal des Affen, denn er ift Konig. Weder Lafter noch Tugend ift ein Gegenstand der

Satire, fondern blos und allein bas, was miffieht, bas Lacherliche; macht man bas Lafter als etwas Strafbares lächerlich, fo vermindert man die Bich= tigfeit bes Berbrechens. - Dasjenige, mas Gott und Menschheit entehrt, fann unmöglich lachenewerth fen! Tu gend lächerlich machen, ift teufelisch! Barum follte man aber nicht Scheintugenb, Beuchelei belachen burfen ? Darum nicht, weil fie Mebnlichfeit mit der Tugend bat, und das Aebnliche immer qualeich einfällt und ebenfalle lacherlich wird. Dief find die Urfachen, die mich abhalten, Briefe mit einguruden, der Zon berfelben ift allemal biblifch; ber Anbalt aber oft läppisch : wurde ich also nicht zu= gleich bie Bibelfprache badurch verächtlich machen ? - batte ich aber bann lieber gar nicht biefes Bert foreiben follen? Dir bunft boch, es fen nothwendia, es gibt gar viele Menfchen, bie burch bie Schwarmerei ungludlich werben, und alfo ebenfo ber Religion, wie jene Rundichafter bem gelobten ganbe ein bofes Befdrei machen, wie es jest am Tage ift, wo man jede Barme für bie Lebre Chrifti und ben Glauben an ibn Schwarmerei, ober welches eben baffelbe ift, Rarrbeit beißt.

Theobald las den Brief des Fräulein von Mirthen, und fand ihn für seinen Zustand erbautischer, als die Schriften der Madame Guyon selsber; schleunig lief er zu Freund Rolb und las ihm den Brief vor, der ihn auch schön sand, obgleich nicht in so hohem Grad als Theobald. Man sollte nun meinen, es werde weniger Menschenkenntnis, als Rolb hatte, erfordert, einzusehen, daß eine fleischliche Liebe die Triedseber dieser Freundschaft war, und doch wähnen die mehresten Erweckten so etwas

nicht einmal von Ferne, auch die klügsten Köpfe strauschein hier, und das darum, weil sie gewöhnlich alle gute Regungen des herzens für unmittelbare Einswirkungen der göttlichen Gnade halten, und sich also eine nach ihren Begriffen so niedrige Luft nicht dazu denken können. Da nun viele heirathen unter diesfer Menschenklasse auf solche Weise entstehen und oft die traurigsten Folgen für Religion und häussliches Glück haben, so glaub' ich gottgefällig zu hansdeln, wenn ich durch lebhafte Beispiele den uners

fabrnen Unfanger marne und belebre.

Rolb glaubte alfo von Bergen, die ungemeine Bemutheabulichfeit bes Frauleine mit feinem Freund fen die Urfache, warum diefer fo viel für fein Berg in dem Brief fande; er tabelte alfo nichte, marnte ibn auch nicht, fondern erflarte es ibm vielmehr, fo wie er's begriff, so daß Theobald noch mebr befestigt wurde. Das Fraulein bat ibn auch febnlich, fünftigen Sonntag wieder nach Schwarzenau zu fommen, benn jedes Bort von ibm fey ibr fo wich= tig und fo erbaulich vorgefommen, daß fie glaube, Diemand fonne ihr beffer in bem Unfange ihres Bege zu Gott rathen, ale er; gerad fo bachte auch Theobald, er bielt es also für die größte Pflicht, mit bem Fraulein vertraulichen Umgang ju pflegen, weil er glaubte, fie Beibe fonnten baburch im Chris ftentbum befordert werden. Batten dieje beiden quten Seelen nun Erfahrung genug gehabt, batten fie folgende herrliche Strophe aus einem von Gotts fried Urnolde Liedern verftanden, fo murben fie ben erften Funten zu diefer Flamme, und alfo auch viel Berdruß, Spott und Sobn über fich und bie Meligion vermieden baben. Die Stropbe beißt:

"Greist du die angeborne Seuche")
"Richt an der tieften Burze! an,
"So bleibts, daß sie im Finstern schleiche
"Und hinters Licht sich steden kann.
"Das tieste Gottes Liebs Bewegen
"Bird unvermerkt ins Fleisch geführt,
"Bo nicht des Geistes ftartes Regen
"Dich zum Gebet und Bachen rührt."

Rolb und Theobald reisten also ben Sonntag wieder nach Schwarzenau, wo das Fräulein den Lettern in ein besonderes Haus beschieden hatte, weik sie gern allein ihres Herzens Angelegenheiten vor ihm ausschütten wollte; Theobald fand dieß billig, er traf sie also dort an. Sie unterredeten sich diessen Tag etliche Stunden ganz allein, und ihre Herszen waren so unbeschreiblich nahe zusammengerückt, daß die Trennung am Nachmittag Wunden machte. Mun beschieden sie sich wieder auf den folgenden Sonntag, denn 14 Tage war zu lang, und blosdiese Hoffnung, sich wieder zu sehen, machte Beiden den Abschiede erträglicher.

Jest war aber Theobalb ben ganzen Weg über still. Kolb erkundigte sich nach Allem, was er mit seiner Freundin geredet hatte; allein er brachte nicht viel heraus, sie hatten mehr vom Bergnügen zweier vereinter Berzen und ber Freude in sener Welt gessprechen, als von der Berbesserung ihrer selbst. Jest sing Theobald an zu merken, daß er das Frausein gern zur Frau haben möchte; er war auch redelich genug, sein Berz zu fragen, warum? allein es sagte ihm keines wegs die Wahrheit, es machte ihm weiß, blos die bessere Besorberung ihrer selbst im Christenthum sey der einzige Grund seines tiefen

<sup>\*)</sup> Die üppigen geilen Triebe bes Fleisches.

Bunsches. Raum wird man glauben, daß dieß möglich sey, und doch ist's gewiß wahr. D wie oft überlistet uns da die tausendringlichte Schlange, wir glauben, unser Serz zu kennen, und kennen oft das Schlaffabinet des Dairi in Japan eben so gut. Gerade so geht's auch unsern hochweisen Meistern in der Glaubenslehre, sie wissen's gewiß, was sie wissen, und sehen nicht, daß ihre Bernunft noch ein größerer Betrüger ist, als ihr Berz. Doch darüber werden im Berfolg noch Hausen Zeugen austreten.

Indeffen trug doch Theobald Bedenken, seinem Freund Rolb Emas ju fagen; nicht aus Schaam, ei bei Leibe! wer wird fit einer guten Sache fcamen? fondern weil er fürchtete, Rolb mochte nicht alle Grunde fo tief einseben, wie er, und es ibm alfo für boje Luft auslegen, und bavon glaubte er boch weit entfernt ju feyn; auch feinem guten Bater fagte er nichts, benn ber begriff's noch weniger, mithin bebielt er's gang für fic. Die gange Boche über fampfte er erftaunlich in feinem Bemuth , benn fein gefunder Menschenverstand fagte ibm, es fen unge= reimt für einen armen Bauernjungen, an eine Beis rath mit einem abelichen und noch bagu reichen Fraulein zu benfen; es fiel ibm ein, ob nicht ibr Bruber, welcher bas Rutergut bewohnte und bei bem fie fich aufhielt, ibm bei aller feiner Frommigfeit, benn er geborte auch ju bochmanne Freunden, eine Rugel durch den Ropf jagen fonnte; und endlich fragte ibn feine unbescheidene Bernunft, mas er benn mit einem Fraulein in feines Batere Saufe und an feinem Tijch machen wollte? Das alles folug fein Berg mit dem einzigen Dadigpruche gu Boden: "Man muß die Bernunft unter den Beborfam des Glaubens gefangen neb=

men!" Theobald glaubte bas auch im Grunde feiner Seele, allein bas Barten ber Dinge, bie fom= men follten, und bann noch die Antwort auf die große Frage: ob ibn bann auch bas Fraulein baben wolle? marterte ihn die ganze Woche durch nicht wenig. Den folgenden Sonntag flog er also wieber nach Schwarzenau, und er fand fein Rraulein icon in dem namlichen Saufe, mo fie fich que legt unterredet hatten; es war, als wenn fie ibm batte in die Urme und an ben Sals fliegen wollen, als fie ibn fab, boch hielt fie fich jurud; fie gaben fic nach Bewohnbeit die rechten Sande und verfügten fich zusammen auf ein einsames Rammerchen, um ibre erbauliche Unterredungen fortzusegen. Best arbeiteten fich in beiben Seelen die gebeimen Bunfche und die Gehnsucht bes Bergens in den Mund und Die Bunge; es mabrte nicht lange, fo entwickelte fie fich fo verftandlich, und zu beiderfeitigem bochften Bergnugen fo nach Bunfc, bag weiter nichts, als die Bollziehung übrig war. Der Abel war jest in ben Augen bes Frauleins nichts weiter, ale ein fundlicher Stolz, den ein Chrift gang verläugnen mußte, baber bielt fie's fur Pflicht, einen Unadelichen, und zwar vom geringften Stande, zu beiraiben. Theobalb erfannte Die Babrheit Diefes Sages im belleften Licht; ferner machte fie fich's jur Pflicht, mit ibrem Bermogen wohltbaitg ju fenn und Theobal= ben baburch gludlich zu machen; auch dieß ichien ibm billig und eine Folge der boben Tugend feines Frauleine ju fenn; fie wurden fich alfo einig, verfprachen fich die Ebe, fanten neben einander auf die Aniec, beteten feurig ju Gott um Segen, und glaubten gang gewiß, fie batten recht weise und gottgefallig gehandelt; benn ba eins bem andern jur Erbauung biente, so mußten sie forthin im Christensthum außerordentlich zunehmen, und weil sie so ganz eines Sinnes seyen, so würde Friede, Segen, Einigsteit und eine glückliche driftliche Kinderzucht ihren künftigen Shestand zum himmel auf Erden machen. Dieß waren die Borstellungen dieser beiden jungen und unerfahrnen Seelen, und sie sind es gar zu oft bei vielen andern; die sich in den nämlichen Umständen besinden.

Nun mußte aber auch ber Plan verabrebet merben, wie die Ausführung ihres Borhabens ju be= werfftelligen fey. Das Fraulein befchloß, von nun an ibre vornehmen Rleider gang abzulegen, und an beren Stelle fich wie ein ordentliches Bauernmadchen gu fleiden; und ebenfo nahm fie fich vor, ihre biss berige Lebensart gang zu verlaffen, fich zur Arbeit und landlichen Speisen ju gewöhnen u. f. w. wollte fünftigen Conntag wieder nach Schwarzenau fommen, mabrend ber Beit fich bie Kleiber und Alles gurecht machen laffen, bann ihre Roftbarfeiten einem Juden verkaufen, und mit dem Geld, welches fie Daraus lojen murde, mit bem Theobald fortgeben; er follte bann mabrend ber Beit feben, mo fie inegebeim fo lange wohnen konnten, bie ihr Bruber befanfriget mare und fie jum alten Bater Sans gieben fonnten. Go murbe Alles bestimmt und befcoloffen, und vor dem Abicbied noch einmal mit vie-Ten Ehranen Gott um Beiftand angerufen. Diemand in der Welt tann jemale fefter vom Beifall Gottes in einer Sache überzeugt feyn, ale es biefe jungen Leute waren; nun gingen beibe nach Saus. Daß bas Fraulein von ihrem Borhaben Riemand etwas faate, verftebt fich von felber; Theobalb aber wußte nicht, wie er's am gescheibteften angreifen follte,

ob er's seinem Bater und Freund Rolben, ober nur seinem Bater, oder nur Rolb, oder gar keinem von beiden entdeden durste; nun erinnerte er sich der vortrefflichen Lehre, die er einstmals von Sochsmann gehört hatte: Benn man den Billen Gottes, oder was das Beste sey in einer Sache, nicht wisse, und weder Bernunft noch Offenbarung sichern Rath gäben, so sollte man gar nichts thun, sondern schweisgen und ruhen, bis sich der Bille Gottes, oder das wahre Beste von selbst entwickle; daher beschloß er, Niemand ein Wort davon zu sagen.

Diese Woche über machten sich Beide zu dem grossen Schritt bereit, den sie vorhatten. Theobald wußte einen frommen Prediger in einem einsamen Dorfe im hessischen, diesen hielt er für den Besten, sich von ihm trauen zu lassen, denn er hoffie, der würde am besten das Schickliche in der Sache und ben Willen Gottes einsehen, und sie also ohne Anstand kopuliren; dort wollten sie sich dann auch in Geheim so lange aufhalten, die das Gewitter vorsüber ware.

Den folgenden Sonntag begleitete Rolb The os balden wieder nach Schwarzenau; unterswegs fing Jener an, von dem Fräulein Amalie zu reden; er sagte: Wie kommt's Bruder, Theosbald! daß du mir lange nichts von Amalie erstählet hast, stehst du nicht mehr so gut mit ihr, als vorher?

"D ja wohl! aber wir sprachen letihin eben nichts Sonderliches, sondern nur so von unserem eigenen Seelenzustand, und davon kann ich bir nichts Neues fagen; bu weißt ja schon Alles."

Als fie nach Sowarzenau famen, fo war bas Kraulein icon ba; die Bauernfleider hatte fie in einem einsamen Sauschen im Bald liegen, dabin wollte fie gleich nach Mittag geben, er follte ibr folgen, und von da wollten fie nach Tollberg zum Pfarrer reifen. Theo bald beichloß aber, unterwege ein Pferd zu miethen, Amalie binter fich gut fenen, und fo feinen Weg obne Dudigfeit ju be-Schleunigen. Alles gerieth nach Bunich, und bes Abende in ber Dammerung waren beibe icon gu Tollberg, wo fie bei einem frommen Bauern ein= febrien , bem fie ibr ganges Bebeimnig entbedten und ibn baten, ftill ju fcweigen. Dem ehrlichen Alten gefiet bie Gache nicht recht; boch fowieg er baju, benn er mar ju furchifam und ju ungewiß, barüber ju uribeilen; er vergonnte beiben Aufent= balt in feinem Saufe. Theobald ichlief bei feinen Sobnen und 2 malie bei den Töchiern.

Des andern Morgens ging Theobald jum Pfarrer Reine, um ibm fein Unliegen zu entbeden und ibn um die Trauung mit feiner Umalie zu bitten. Sch weiß nicht, wie's war, daß bem guten Jungling boch bas Berg flopfte, er mar ja bes Willens Gottes in ber Gache gewiß, und er mar fich nichts übels bewußt, bennoch fablte er ein gebeimes Etwas, bas ibm ichien Bormurfe machen ju wollen; er bielt es fur Menschenfurcht und fampfte bagegen; ich aber balte es für eine innere Ueberzeugung, für die Stimme ber Gerechtigfeit ober bes Bewiffens, die ibn belebren wollte, daß feine Sandlung, fein Beg nicht gang richtig fey; boch ergablie er bem herrn Reins Die Sache obne Umichweife und nach ber Babrbeit. Diefer borte ibn geduldig an und fragte: "Benn ein braver Taglobner, ein Rorbmacher, ober fonft

ein geringer Mann, der sonst nichts Eigenes auf der Welt hat, oder wohl gar ein Bettler, eure Schwesster haben wollte, wenn sie sich selbst dazu verstände, ihn zu heirathen, mit ihm in Tagelohn zu geben, oder mit ihm zu betteln und in Lumpen mit ihm von Thur zu Thur zu geben; wenn sie beide vorzgeben, es sey der Wille Gottes so, wurde das eure Familie glauben?"

Rein!

"Benn fie nun mit ihm heimlich fortginge, murbe bas nicht euren alten Bater, murbe euch bas nicht Alle berruben ?"

Ja! aber wir muffen une Alle barein ichiden; benn wenn es wirklich gefchabe, fo mare es ber Bille

Bottes, fonft geschabe es nicht.

"Das ist wohl wahr, Gott läßt viel Böses zu; wenn ich aber was Böses thue, so ist das darum der wohlgefällige Wille Gottes nicht. Gerad so, wie ich euch da einen Fall mit eurer Schwester vorstelle, so ist es mit euch und dem Fräulein; Gott hat's einmal so zugelassen, daß ein Unterschied unter den Menschen seyn soll, in dieser Welt hat auch dieser Unterschied seinen großen Rugen; gesest aber auch, er wäre gar unnüg und unnöttig, so ist allemal eine Handlung sündlich und straswürdig, welche Aergerniss anrichtet, wenn sie nicht nöttig ist, oder wenn sie nicht vielmehr Gutes angebiert, als Böses. Nun bedenkt einmal, es gibt viele brave Mädchen von eurem Stand in der Welt, die gewiß eben so gut für euren Seelenzustand sich schiefen, und noch besser in euern Stand und Haushaltung; eben so ist's auch mit dem Fräulein: es gibt wackere junge Herrn von Abel, die sie glücklich gemacht hätten und die durch das Fräulein glücklich geworden wären; das

Alles ware Gott wohlgefällig gewesen, und doch ge= schiehts nicht, benn ihr verhindert es durch eure

Unordnung, und thut alfo febr unrecht."

Herr Paftor! wir sind beibe vom Willen Gottes in dieser Sache vollfommen überzeugt; wir thun also, was Gott haben will, und befümmern und weiter um die Folgen nicht; oft scheint eine Sache wuns berlich und ungereimt, und am Ende sieht man doch, daß es Gott so recht heilig und weislich gefügt hat!

"Ihr stellt mir da zwei Sachen vor, die ich besantworten muß; erstlich fagt ihr, ihr fept vom Wilsten Gottes in der Sache überzeugt; womit könnt

ihr das beweifen ?"

Damit, daß unsere herzen zu gleicher Zeit so innig und tief zu einander gezogen wurden, daß wir beide in Einem Augenblick eines Sinnes waren, und daß wir so ganz für einander geschaffen sind; wir fühlen es so tief in unsern Seelen, daß uns der Geift Gottes in's herz gegeben hat, daß wir uns heirathen

follen.

"Freund! ihr Pietisten begeht ba burchgehends einen erstaunlichen Fehler, ihr gebt auf die tiefsten Regungen eurer Seelen Ucht, fühlt ihr nun eine Reigung in euch, die nicht gerade dem Bort Gottes widerspricht, so glaubt ihr gleich, es sey eine Einsgebung vom Geiste Gottes; ihr haltet viel auf den hoch mann, ich hab' auch nichts dagegen, denn er ist ein braver Mann, und er wird's gewiß nicht gut heißen, was ihr gethan habt; wist ihr, was der zu sagen psiegt? Wenn ein Mensch eine Neigung in sich fühlt und er will wissen, ob sie vom Geiste Gottes ift, so prüse er die Reigung; sindet er, daß sie seinen Lüsten und Begierden zuwider ist, so kann

er sicher schließen, baß sie von Gott ift, schmeichelt sie aber seinen Lüsten, so ift sie sicher aus feinem eigenen Willenents sprungen. Ich finde diesen Sat durchgehends wahr, unfre Lüsten und Begierden machen uns gesmeiniglich unglücklich; wenn wir ihnen also zuwider handeln, so gehen wir viel sicherer, als wenn wir ihnen folgen. Darnach prüft euch nun vor Allem!"

Das fann boch nicht immer wahr fepn; benn man hat boch auch oft eine herzliche Freude, etwas Gutes ju thun und eine rechte Luft bazu; wenn man bem nun zuwider handelte, fo thate man ja fehr unrecht.

"Das ist wahr; untersucht euch nur einmal recht genau, ob das Berlangen, das Fräulein zu heirasthen, eine reine Luft, Gutes zu thun, zum Grund habe? was thut ihr benn Gutes? ihr wollt ein schönes reiches Mädchen gegen ben Willen ihrer Familie und gegen die weltliche Ordnung heirathen: ist das Trieb, Gutes zu thun? ihr werdet glauben, ihr und das Fräulein würdet euch glücklich machen; das ist noch eine große Frage, und wenn ihr auch beide glücklich würdet, so ist's noch lange nicht ausgemacht, ob man recht thue, wenn man sich durch so vieles Aergerniß glücklich macht?"

Ei! warum argern fie fich? foll fich benn ein Chrift ba immer ankehren, fo wurde-viel Gutes uns

terbleiben!

"Wenn sich auch die Leute mit Unrecht ärgern, und das ist hier nicht einmal der Fall, so soll sich boch ein Christ in die Welt schiden und ohne Noth kein Aergernis machen. Wenn er nicht etwas Grospes zur Ehre Gottes ausrichten kann, oder wenn er nicht dadurch veranlaßt wird, etwas nothwendisges Gutes zu versäumen, so soll er's lieber unters

laffen, als die Leute ärgern: wehe bem, burch welschen Aergernisse enistehen! und das ist gerade der Fall bei euch; ob eure Heirath mit dem Fräulein so viel Gutes wirsen wird, als ihr glaubt, das ist noch eine große Frage; und auf diese Frage hin gebt ihr doch große Aergerniß, mehr, als ihr denst; ihr macht auch, daß die Welt über das Christenthum lästert, denn sie wird ganz gewiß sagen: da sieht man die Früchte von euern Bersammluns

gen! und fie bat nicht gang unrecht."

"Aber ihr fagtet auch vorbin, eine Sache icheine oft im Unfang ungereimt und verfehrt, am Ende febe man boch, bag Gott Alles mobl gemacht babe und daß es fo fein Bille gewesen fen; darauf ftust fich auch mancher und thut ungereimte Dinge. Wenn Bott bas Boje, mas bie Menfchen thun, enblich berrlich jum Guten wendet, fo folgt daraus nicht, bag man Bojes thun muffe, bamit etwas Butes barque entftebe. Und wenn ein rechtschaffener Mann etwas Ungereimtes thut, bas bem Billen Bottes gemäß ift, fo wird er wirklich burch bie Schis dung ber Borfebung in folde Umftande verwidelt, bag er andere nicht fann, er muß wiber feinen Willen fo handeln; mit Willen thut aber fein wabrer Chrift etwas Unschidliches. 3. B. ich befam einmal Radricht, daß eine gemiffe reiche Grafin bier burchreifen, mich besuchen und etwas febr Wichtiges mit mir reden wurde; mir war auch ber Tag und bie Stunde bestimmt, mir wurde fogar gefchrieben, fie wurde bes Mittmoche ju Mittag mit mir effen ; ich erwartete fie alfo, meine Frau richtete fich in ber Ruche barnach, und wir ichidten und recht auf biefen angenehmen Befuch. Bas gefcah? bes Ditimochs um eilf Ubr tam ein Bauer gelaufen, ber flagte

mir mit Jammern und Wehflagen, feine Fran fep am Rand der Ewigfeit: ich mußte somit fort, benn fie fonnte nicht rubig fterben, bis ich fie jum Tobe bereitet hatte. Das fam mir gar ungelegen, benn ich wußte, daß es ein großes Glud fur mich seyn wurde, wenn ich mit der Grafin sprechen konnte; ich fagte alfo, ich wollte ben Rachmittag fommen. Rein! antwortete ber Bauer, bas gebt nicht an : wer weiß, ob wir fie noch lebendig antreffen werben, ba burfen wir nichts verfaumen; ich mußte alfo zu meis nem größten Berdruß fort. Seht, bas mar etwas recht Ungereimtes, und boch mußte ich's thun, benn es war meine Pflicht. Ich ging alfo recht unwillig mit bem Bauern, er wohnte eine Stunde von bier. Bas gefchab? auf bem balben Wege mußten wir auer über eine Landftraße, nun fam da eine Rutiche, welche juft daher fuhr, ale ich an ben Beg tam. Die Grafin gudte beraus und folug ihre Sande aufammen, benn fie fannte mich; ich wußte aber nicht, was ich fagen follte; fie flieg aus und erzählte mir, daß fie burch einen befondern Bufall genothigt gewesen mare, biefe Strafe ju reifen, nun habe fie aber bermagen bedauert, daß fie mich nicht befus chen fonnte, und jest ichide es Gott boch fo munberbar. Run ergablte ich ihr auch, wie's mir gegangen mare, und mir beide verberrlichten Gott über feine gnadige Fügung; jest that nun auch die Grafin, was fie mir thun wollte, und ich erlangte bas Glud, bas ich erwartet batte. Das mar bem Unfeben nach etwas Unfchidliches, welches Gott jum Guten leis tete. Wer aber mit Fleiß etwas Ungereimtes thut, ber wird feben, wie es ihm geht."

Alles, was Sie mir da fagen, herr Paftor! nebmet mir nichts übel, ift Bernunftelei, die Bernunft handelt aber immer dem Glauben und dem Billen Gottes zuwider, wir muffen sie unter den Gehorsam bes Glaubens gefangen nehmen; wer immer der

Bernunft folgt, wird betrogen!"

"Sabt ihr bas auch schon gelernt? bas ift eine entsesliche und höchst gefährliche Lehre, und boch beshaupten sie so viele, in der That gute Menschen. Sagt mir doch um Gottes Willen, wem wollt ihr folgen? wer soll euch in eurem ganzen Leben zeisen, was recht und gut ift?"

Ei, bas Bort Gottes!

"Recht, wie wißt ihr bann, ob basjenige, was ihr thut, bem Bort Gottes gemäß ift ?"

Da pruf ich mich, ob das, was ich thun will, ine

Bort Gottes geboten ober verboten ift.

"Wie macht ihr das Prufen ?"

Ja, das fann ich fo nicht beschreiben, ich bin nicht

gelehrt.

"Nun so will ich es euch sagen: ihr haltet euren Willen gegen den Willen Gottes, und wenn ihr finsbet, daß euer Wille mit dem Willen Gottes überseinkommt, so glaubt ihr, es sey recht, und ihr thut es, nicht wahr?"

Ja freilich.

"Können bas bie unvernünftigen Thiere wohl auch ?" Wie sollten sie bas können ?

"Warum nicht ?"

Weil sie — ja jest mert ich, wo es hinaus will — weil sie keine Bernunft baben.

"Recht! alfo banft bem lieben Gott, bag ibr Ber-

nunft habt, und gebraucht fie bubich."

Ja, so meine ich's nicht; ich meine nur so, bie Bernunft will immer Meister seyn in gottlichen Dingen,

und ba ift fie boch blind, ber naturliche Menich vernimmt nicht bie Dinge, bie bes Beiftes Gottes finb.

"Ganz recht, das heißt so viel: wenn die Bernunft Dinge begreifen will, die sie nicht begreifen kann, indem sie nicht alle Mittel hat, die zu dem Begreifen gehören, da soll sie glauben, wenn's nur nichts ift, das wider, sondern nur über die Bernunft geht; aber Dinge, die zu unserm christlichen Wandel gehören, die sollen auch mit Bernunft überlegt werden. 3. B. warum wollt ihr das Fraulein heirathen?"

Das hab' ich schon gesagt, herr Paftor! weil wir für einander geschaffen find, und weil ich glaube,

daß es Gott fo haben will.

"Woher könnt ihr bas anders wiffen, als weil es eure Bernunft fo glaubt; nach eurer Ginficht haltet ihr also die Heirath für ganz vernünftig?"

Das thu' ich.

"Nun hab' ich euch aber schon gesagt, daß ihr nicht vernünftig handelt; allein ich will es euch auch noch zum Ueberfluß aus der Bibel beweisen: leset einmal I Petr. 2, B. 13., da heißt es: Sept aller menschlichen Ordnung unterthan, um des herrn Willen; nun ist es menschliche Ordnung, daß vornehmere und geringere Stände in der Welt sind; es ist menichliche Ordnung, daß sich Kinder nicht gegen der Eltern Willen verheirathen sollen, wenn anders die Eltern nicht auf eine ganz ungerechte Weise die Kinder an ihrem Glück hindern; das kann und darf aber Niemand beurtheilen, als der, den Gott zum Landesvater bestimmt hat, nämlich die Obrigkeit. Run wollt ihr aber eine Person außer eurem Stand, und das gegen eurer beider Eltern und Borgesesten Wissen und Willen, das ist, gegen alle menschliche

Orbnung heirathen, folglich auch gegen bas ausbrudliche Gebot ber Bibel: ift bas nun anch eine Bernunft, die wider ben Gehorsam bes Glaubens ftreitet?"

3ch bin nicht gelehrt und kann nicht mit Euch bisputiren, herr Pastor! ich halte mich an meine innere Ueberzeugung, ich habe mich ganz ohne Borsbehalt an die Führung Gottes übergeben, und da folg' ich seinem Triebe.

"Ich weiß wohl, daß meine Ermahnung bei Euch und Eures gleichen nichts hilft, aber ich habe nun meine Pflicht gethan, geht in Gottes Namen bin ?"

Alfo werbet ihr une nicht topuliren?

"Nein, das darf ich nicht; ein Pfarrer darf Riesmand obne gesemäßige Erlaubniß von der Obrigsteit fopuliren; und darnach will ich auch nichts thun, das meiner Einsicht nach dem Willen Gottes schnursgerad entgegen ift."

Theobald schied freilich nicht so ruhig vom Paftor weg, als er hingegangen war, wiewohl ihm
schon damals das herz pochte; doch aber überwand er
bald allen Scrupel, denn er glaubte noch immer ganz

gemiß, bie Sache fen von Gott.

Das ift ein vorzüglicher Charafterzug ber Schwarsmerei, man fühlt in seiner Seele eine tiefe Ueberzeugung, daß diese ober sene Empfindung von Gott sey, da mag nun die Bibel und die Bernunft mit Gewalt dagegen reden, das hilft Alles nicht, man glaubt vielmehr, man verftunde die Bibel nicht recht, ober man dreht und wendet sie so lang, die man einen Spruch sindet, der uns schmeichelt; um die Bernunft befümmert man sich vollends gar nicht. Dieß ist eine Ursache vieler gräulichen Ausschweis

fungen, wie im Berfolg diefer Gefchichte mit Debererem erbellen wird.

Die Schwarmerei ift eine Art Seelengewohnheit, und es geht in biefem Rall bem Schwarmer, wie einem, ber fich an ein ftartes Getrante gewöhnt bat; weil er fich übel befindet, wenn er eine Beitlang nicht trinft, fo glaubt er, bas ftarfe Getrante fen ihm gefund. Die Bernunft und die Ratur mag bagegen einwenden, was fie will; gerade fo gebi's auch bem Schmarmer, in feiner Empfindung befindet er fich gar wohl, und außer berfelben übel. D, wie iff's barum fo unaussprechlich wichtig, fich von Sugend auf an richtige und wahre Empfindungen ju gewöhnen ! benn es ift eine gewiffe Erfahrung , baß auch ber Bernunftigfte zwar taufend und taufendmal fich vornimmt, ber Bernunft und ber Babrbeit gu folgen, und eben fo manchmal folgt er boch feiner Empfindung. Einvolltommen richtiges, burch bie mabre Religion aufgeflärtes und mit ber Empfindung bes Bergens gang übereinstimmendes Gewiffen gebiert ben boben Bottesfrieden, der über alle Bernunft ift.

Theobald fagte von der Unterredung mit dem Paft or Reins seiner Amalie kein Bort, er flagte ihr nur, daß er sie nicht kopuliren durste; nun war also guter Rath theuer; indessen, da sie einmal von dem Willen Gottes in der Sache überzeugt waren und sie ohnehin die Kopulation nur für eine Ceremonie hielten, die man blos um der Menschen willen beobachten muffe, so war ihnen auch sedes Mittel gut genug, wenn sie nur kopulirt waren; sie erkundigten sich also nach einem Geistlichen, der sich aus solchen Trauungen nichts machte, wenn er nur

Gelb bekam; folder Manner gibt's nun freilich hin und wieder, und nur eine Stunde von Tollberg war einer. The obald machte sich also mit seiner Amalie unverzüglich babin; es war aber auch hohe Zeit, denn erstlich ließ herr Pastor Reins dem ehrlichen Mann sagen, bei dem sie sich aushielten, er sollte die Leute fortschicken, denn es könnte eine schwere Berantwortung darauf folgen, und zweitens kam noch ein anderer Sturm, den man leicht erratben kann.

Umalie mar bei Beitem nicht fclau genug, alle ibre Anstalten fo gebeim zu treffen , daß man nicht bald babinter fommen fonnte; baran lag ihr aber auch wenig, genug, wenn sie fort war. 3hr Bruber, ber Baron von Wirthen, geborte felber unter Sochmanne Unbanger und Freunde; aber er mar ein feiner, verftandiger Mann, ber immer Bernunft und Wahrheit gelten ließ, und nichts annahm, als mas mit beiden barmonirte. Seine beiden Eltern waren tobt, auch hatte er feinen Bruder und feine Schwefter mebr, ale Umalie; er liebte fie garilich und freute fich febr, baß fie auch Beichmad an ber Religion befam, baber ließ er fie ungebindert in Sochmanne Bersammlungen geben, fo etwas fiel ibm aber nicht ein. Ale fie nun ben Sonntag Abend nicht fam, fo wurde er unruhig, er befürchtete ein Unglud, feste fich ju Pferde und ritt noch in ber Racht nebft einem Bedienten nach Schwarzenau. Er erfundigte fich genau nach Allem, und bier erfubr er auch schon Alles, wer Theobald mar, wie die Sache jugegangen mar, ben Borfat beiber, - mit Ginem Borte, nichts blieb ibm verborgen, ale ber Beg, ben fie genommen hatten. Der Baron entfeste fich, verschloß fich in eine Rammer und überlegte vor Gott und mit Bernunft, was zu thun sep; hier ließ er seinen Jorn verrauchen und ging nun bes andern Morgens zu hochmann, dem er bie Folgen solcher Bersammlungen sanft vorhielt. hochsmann bedauerte die Sache sehr; indessen glaubte er doch, daß auch die heiligsten Anstalten zur Beseferung der Menschen gemisbraucht werden könnten: bas war nun freilich wahr, wenigstens der Baron

tonnte nichts bagegen einwenden.

Babrend der Beit wurden überall Boten ausgefcidt, Die beiben Berlornen aufzusuchen; einer berfelben ging auch nach Rulbeim, um zu feben, ob fie dort maren; jest erfuhren ber alte Sans und Rolb bie Befchichte. Der afte Breis weinte, nahm feine Kappe vom Kopf, schlug die naffen Augen gen Simsmel, faltete die Sande und sagte: "Run siehst du doch, lieber Gott! daß ich recht habe, wenn man bubich einfältig und treu in feinem Beruf ift und nicht kluger fenn will ale bu. Du haft mir eine Ordnung vorgeschrieben, der will ich folgen, babei will ich leben und fterben!" Run fagte er ju bem Boten: fagt bem gnabigen herrn, baß ich gang uns schuldig mare, und baß es mir febr leib fepe, baß feine gnatige Comefter meine Schnur werben wollte, und ich wollte fie auch nicht im Saufe haben; ibm nur Alles, er follte boch mir armen Danne nichte thun, benn ich fonnte nichte bafur. Der Bote verfprach, bas Alles treulich zu befiellen und ging fort; Sans buffelte nun etwas in ber Ruche, fcwapte immer mit fich felber und ichuttelte ben Ropf; feine Krau verwunderte fich auch in den Tod über bie Sache.

Indeffen fam Rolb baber gewandert, er mar Billens, den alten Sans zu troffen, und wenn er

irgend zornig ware, ihn zur Vernunft zu bringen. Die Sache gestel nun wohl dem Rolb auch nicht, allein er dachte just wie Hoch mann, und dann hoffte er, es wurde Alles noch zum Guten ausschlasgen. So wie Rolb zur Thür hereintrat und guten Morgen Hans sagte, so dankte ihm Hans mit einem über seinem Kopf aufzehobenen Stud Holzes; Rolb griff ihm den Arm und sagte: halt! halt! Nachbar! was hab' ich gethan? ich kann ja für nichts!

"Sei! ihr nichtsgutige Weißnasen wollt klüger und frömmer seyn, als der große Gott da droben im hohen Himmel: da geht's denn so, seht! Da ist nun meinem guten Dietrich der Kopf verdreht; da dunkt er sich nun viel besser, als sein alter Bater; glaubt, er säß droben, unserm lieben Herrn Gott zu Füßen, und hängt sich an eine adeliche Jungser. Wo kann ich armer Mann denn eine Adeliche ernähren? Du lieber Gott!"

Hört, Rachbar hans! Rlüger als ber große Gott wollen wir nicht werden; aber so unfre ganze Lebenszeit durch fortzuschlafen, damit können wir auch nicht zufrieden senn, wir möchten sonst erft auf dem Todsbette erwachen, Nachbar hans! dann ift's zu spät.

"Bas! ich bin alt und grau worden, und bas mit Ehren, ich hab' mein Leben nicht verschlafen ! Bas meinft Du. Rolb? Be!"

Ihr Leute versteht Alles fleischlich, ich meine es geistlich: man muß anders werden, als man von Ratur ift, wenn man will felig werden.

"Sa! ha! fo! Dann muß ein armer Bauernjunge ein abeliches Madchen heirathen, wo fteht das geschrieben ?"

Das billige ich an eurem Sohn auch nicht, Rachs bar hans! Das sind Fehler, die Anfänger machen.

"Soweig, Rolb! wenn Anfanger folche Rebler machen, wie wird's bann um bie Beiber aussehen ?"

3d meine, Anfänger im Chriftenthum machen noch oft allerhand Fehler; je weiter fie aber fommen, besto mehr werden fie erleuchtet, und begeben bann immer weniger Kehler.

Aber ein Rebler im Beirathen ift ein großer Reb-Bud! mein Junge bat fich nun fur fein Lebma verlappert, ber Fehler tann nicht mehr geanbert werben! Das beißt, wenn er fie friegt, Die Frole, und bann, wer weiß, ob ibm ber gnabige Berr nicht

eine Rugel burch ben Ropf fchießt."

Bort Dans, fest euch ba neben mich, ich fomm' beswegen ber, ich will mit euch reben, es ift nun einmal gescheben, es läßt fic nicht mehr anbern. Bort, wenn die Umalie nun gang ihren Abelftand vergaß, Bauernfleiber anzög' und gang ein Bauernmadchen murbe, wenn fie arbeiten lernte und fich gang in eure Saushaltung ichidte, fo, als wenn fie auch von eurem Stand mar', battet ihr mas bagegen? Gie ift reich, wenn fie auch nicht gleich alle Arbeit thun konnte, fonft aber eine mabre Christin und recht brav mar', battet ihr bann mas bagegen ?

"Ja, es ift boch immer fo eine Sache. Je nun,

menn bas mar'. - aber ibr Bruber ?"

Run, wenn's benn auch ihr Bruder endlich fo geben ließ, der ift auch ein frommer Dann, der lagt fic fagen. Bift ibr was, ich will fogleich hingeben, will euren Dietrich auffuchen, und wenn's nothig ift, auch mit bem Bruber reben; wir wollen feben, ob wir bas Ding nicht in Ordnung bringen, bie abeliche Jungfer wird fich recht wohl zu euch ichiden, fonft batte fie ben Dietrich nicht genommen.

"Rolb! wenn bu bas in Ordnung bringft, fo will ich bir's mein Lebtag Dant wiffen."

Rolb manderte sogleich fort, jog sich an und

reiste nach Schwarzenau.

Der Bote fam nun wieber jum Baron, aber ber war fort, benn er hatte nun ausgefundschaftet, baß Theobald mit feiner Schwefter nach Tollberg gegangen mare; er fam ba icon an, ale Theobald faum eine Biertelftunde fort mar, ba ging er noch erft zum Pfarrer, welcher ibm furz erzählte. was er mit bem jungen Menichen gefprochen batte. Der Baron bielt fich bier nicht lange auf, fondern nahm einen Boten und ritt nach bem Drt bin, wo Die Ropulation geschehen follte. Er eilte bort zum Pfarrer; man fagte ibm, er babe leute bei fich, aber er ließ fich nicht aufhalten, fondern fturgte in's Bimmer hinein, wo der Pfarrer juft ben Gegen über beide neu Berebelichte fprach und mit dem Gintritt in die Thur Umen fagte. Alle brei wurden im bochften Grad besturgt, Amalie fant in Dhumacht, Theobald fand ba wie ein armer Gunder, ber jum Bericht geführt werben follte.

Der Baron griff den Pastor bei der Brust und sagte: Thut ihr euer Amt als ein Knecht Gottes, oder als ein Diener des Feindes aller Ordnung?

"3d - 3d - Gnade, herr! Gnade! das mußt'

ich nicht."

Warum fopulirt ihr benn Leute, die ihr nicht kennt, und wo ihr gar nicht wißt, ob sie nicht schon vers heirathet ober versprochen sind?

Der Paftor wußte nichts zu antworten, als baß

er um Gnade rief.

Nun bemubte sich der Baron, die Braut gurechts zubringen, benn The obald fonnte sich nicht ruhren,

mit ihm sprach auch ber Baron kein Bort. Endkich schlug sie die Augen auf. Schwester, sing er an, ich komme nicht, um dir Borwürfe zu machen, das ist nun zu spät, wäre ich eher gekommen, so hätte ich's versucht, ob ich dich durch vernünftige Borstellungen überreden könnte. Jest will ich nur hören, was dein Borhaben ist und wie du dein kunftiges Leben auordnen willst; rede frei mit mir, ich bin noch immer dein Bruder. Amalie erholte sich wieder, als sie das hörte; sie sing an zu weinen, daß sie schluchzte, und sagte: Nenne mich nicht mehr Schwester, du bist mein Bruder nicht mehr, sondern mein guädiger herr und ein sehr verehrungswürdisger Mann; Sie sehen —

"Schweig, Schwester! ich bin in allen Fällen bein Bruder, so lange du nicht lasterhaft wirft, sag' Lein Wort mehr, oder nenne mich Bruder."

Amalie füßte ihm mit Thränen die Sand und sagte: das ist himmlische Gute! nun, ich gehorche. Siebe, Bruder! du siehst meine Rleider, die sagen dir Alles, zurne nur nicht; wie manches abeliche Fräustein zieht ihre Staatskleider vor dem Altar aus und klein zieht ihre Staatskleider vor dem Altar aus und kleidet sich in klösterlichen Ordenshabit, sag' mir, wer thut besser, ich oder sie? — ist's nicht besser, daß ich einen rechtschaftenen Bauernschn glücklich mache, als daß ich mich zwischen vier Wänden einkerkere? Wer dient Gott besser, ich, der ich, will's Gott! mein Brod im Schweiß meines Angesichtes essen, meinen Stall und meinen Garten versorgen, und zur Ehre Gottes fromme Kinder erziehen werde, oder die Nonne, die ihre Horen singt, wie der Vogel im Käsig?

"Du rasonnirst nicht übel; wie aber, wenn but Stilling's sammtl. Schriften. VI. 29.

einen Mann beinesgleichen glücklich gemacht batteft? wenn du ein Dorf voller Bauern mit Segen erfüllt

batteft ?

Bruder! vergleiche mich nur immer mit der Ronne, fie hatte das auch gekönnt, sie thut's aber nicht, und ihre Berwandten mißbilligen ihren Schritt nicht; hatte sie einen Bauersohn geheirathet, so hatte sie ihr Baster oder Bruder vielleicht mit ihrem Geliebten erstoschen; da sie aber in's Kloster geht, so tadelt mansie mit Ehrsucht, thu' das auch, Bruder!

"Ich thu's, Umalie! ich hab' dir weiter nichts au fagen, als: Gott fegne bich und gebe bir feinen

beiligen Frieden."

Umen, Bruder! Gott segne dich auch; nun noch; ein Wort: ich thu' auf meinen Abel und alle Borzüge für mich und meine Kinder auf ewig Berzicht:
oder gib mir eine Aussteuer in Geld, was du willst,
meine Erbschaft hab' ich verscherzt, ich will arbeiten lernen, aber ich fann's sogleich nicht, ich mag nicht unverdientes Brod effen. Theobald siel hier ein:
nein, Amalie, keinen Heller, bewahre mich mein Gott, ich will nur Amalien und des gnädigen herrn Segen, weiter nichts; ich kann für zwei arbeiten!

Dem Baron brangen die Thränen in die Augen, er nahm Beide an der hand, schlug ihre hande in einander und sagte: "Gott segne euch! ich geb' ein Kapital von 20,000 Gulden an's Armenhaus zu. Ras dorf, ihr könnt jährlich 800 Gulden Interessen dort holen, das Kapital bleibt als ein Fideis Commiß für eure Kinder; sterbt ihr aber ohne Kinsber, so stirbt das Geld wieder an mein haus zueruck; ben Contrast darüber will ich fertig machen lassen und euch zuschieden."

Beide weinten und füßten dem Baron wechselsweise bie Sand. Umalie fagte: Bruder! wir werben bich nie besuchen, ich weiß, was schicklich ift.

"Bejucht eine Ronne nie ihre Freunde ?"

Ja, aber in ihren Kleidern, ich werbe nie wieber

an beinem Tifche effen.

"bor, Umalie! eine Ronne balt ibre Probfabre aus; wirft bu in ber Probe besteben, fo will ich bich und beinen Dann in ruren Rleidern malen laffen und eure Portrate mitten unter unfre Kamilie bangen; bis dabin besuche mich nicht, ich werde bir fagen, wann bu fommen follft.

Die beiden maren febr mobl zufrieden: nun ftand noch der Pfarrer elendiglich da. Der Baron wendete fich zu ihm und fagte: Bebt, bolt Feder, Papier und Dinte; ber Paftor gitterte fort und brachte alles.

"Run jest euch und ichreibt ben Trauschein."

Das geicab; als er fertig mar, gab ibn ber Baron The obalden und fagie: verwahrt ben mobl. "Run Paftor, ichreibt weiter, nehmt einen gangen Brgen. Der Paftor geborchte.

"Schreibt! an's Confistorium! macht ben Titel:

Onadiger Berr !

"Rein Wort, ober ihr fend ungludlich."

Es ift geschehen.

"Ew. Dodwurden werben nicht ungutig nehmen," nehmen,

"baß ich ale ein unwürdiger Birte" allmächtiger Gott! - Birte

"bis daber mein Umt verjeben habe;" Berr Jejus! - babe. 21ch Bnabe! Bnabe!

"Schweigt! - ich finde mich nicht tuchtig"

tüchtig,

"bemfelben ferner vorzusteben"

fteben.

"Ich nehme also von meiner Stelle"

Stelle,

"und von Ew. Hochwurden biefen Augenblid Ab-

Abschied — gerechter Gott! wo soll ich armer

Mann aber Brod befommen ?

"Schweigt! - ber Baron von Birthen"

Wirthen

"beruft mich dum Rentmeifter auf feinen Ritterfit Stodbaufen,"

Gott im himmel! Stodhausen,

"mit freier Bohnung und Roft und 400 Thaler Gebalt,"

Behalt,

"und ich werbe folgen."

folgen.

"Empfehle mich alfo zu Ew. Sochwürden geneige tem Andenken."

Guter Gott, herr Baron! so bin ich ja gludlich. "Macht euch nun gleich fertig, macht ben Brief zu und gebt ihn mir, ich will ihn besorgen. Zum Pastor taugt ihr nicht, ich kenne euch schon lange, ich will nun sehen, wie ihr euch zum Berwalter schickt, aber ich werde euch mit Argusaugen beobachten, denst nur immer dran, und sinde ich die geringste Untreue, so sey euch Gott gnädig. Ich brauche just einen Berwalter, ich kann euch Brod geben und Acht auf euch haben, ob ihr eure Pslicht erfüllt; so wäret ihr reif zur Berdammnis worden, ohne daß ihr's je wieder bättet aut machen können.

Mit The obald redete ber Baron weiter nichts;

feine Schwester fragte er noch, wie tommft bu nun fort, Amalie?

"3d gebe mit meinem Dietrich zu Fuß in feine

Satte."

Sonft wollt' ich bich hinter mich auf's Pferd nehmen. "3d banfe bir, Bruber! ich will von nun an meine Sande und Sufe baju gebrauchen, wogn fie mir ber Schöpfer gegeben bat."

Sest feste fich ber Baron auf , gab jedem bie

Band, befahl bem Paftor, unverzüglich zu folgen,

und ritt fort.

## Das dritte Sauptstück.

Reifter Rolb manberte nun auch seine Strafe rubig fort und tam nach Schwarzenau. Dort fragte er ben Beg aus nach bem abelichen Saufe Birthen; bes andern Tages fam er bort an, gerade als der Baron von feurer Ritterfahrt wieder fam und am Stiefelausziehen mar. Es murbe ibne gefagt, es fev ein Dann brangen, ber ibn gern fpreden mochte; er ließ ibn bereinfommen. Rolb fam.

"Bas ift euer Begehren, mein Freund ?" 36 bab' etwas mit Em. Gnaben gu fprechen, ich bitte, Sie wollen mir's nicht übel nehmen; mein Rachbar Theobald bat bie gnädige Jungfer Schwefter, bas Kraulein, liebgewonnen und ift mit ibr fortgegangen, wie Ew. Gnaden wohl werden gebort haben; ba fomm' ich nun ber, um Bnade, fur ibn ju bitten , ich babe gebort , bag ber gnabige Bert gottesfürchtig find, und ba mocht' ich Gie gebeten baben, ein Mug' zuzuthun. -

"halt, Freund! ich weiß Alles, ihr nennt bas eine

Thorheit, marum ?"

Sa! weil es einmal so in der Welt eingeführt ift, daß Urme und Reiche unter einander senn mufsen, der herr hat fie beide gemacht, darum sollte freilich ein jeder in seinem Stand heirathen.

"Das ift mehr als Thorheit, wenn man bie Drb-

nung in der Belt umftößt, es ift Gunbe."

Aber Gott ift doch barmbergig, gnadiger Berr! fcauen Sie, auch der größte Gunder erlangt Onade

bei Bott, verzeihen Gie auch.

"Bohl! Gott ist barmbergig, vergibt Er aber bie Sünden ohne Bergeltung? Gewiß nicht. Seht, die Sünden der Menschen haben viel Unordnung, viel Böses in der Welt angerichtet, das muß Alles wiesder zurecht gebracht werden; darum mußte Christus durch so viele Leiden und durch einen so schmerzelichen Tod sich selbst zum König der Menschen geschickt machen, damit Er durch seine Regierung Macht über das Böse befäme, es hinderte, zum Guten leitete, und so viel Gutes durch die Seinigen stiftete, als nur möglich ist; und doch finden wir, daß dem Allem ungeachtet Gott noch immer die Sünden an den Seinigen ahndet; ihr werdet sinden, Freund, daß Gott noch immer den züchtiget, den Er lieb hat."

Das glaub' ich, bas ift auch gut, benn bie Buch-

tigung ift une gar nüglich.

"So bent' ich auch, und barum hab' ich meiner Schwester und bem Theobald auch eine scharfe

Büchtigung jugebacht."

3ch hitte Ew. Gnaden, verschonen Sie bie guten Leute, es ist doch einmal nicht mehr zu andern, bas Kreuz und die Züchtigung wird ihnen der liebe Gott

bod wohl zuschiden, fo viel ihnen gut und nutlich fepn wird.

"Mehr will ich ihnen auch nicht thun, als was

ibnen gut und nuglich feyn wirb."

Ja, ich weiß doch nicht recht, ob ein Mensch gescheit genug ift, mit der Bage des heiligthums umzugehen? Ein Bater züchtiget sein Kind bald zu viel, bald zu wenig.

"Alfo foll er's gar anfteben laffen ?"

Das fag' ich nicht, er muß es freilich züchtigen und erzieben.

"Run, fo will ich's ja auch machen, und ba baucht mir immer, ein wenig zu viel fep beffer, als zu wenig."

36 fann Em. Gnaben freilich nichts antworten; aber mich bunft, wenn Gie bachten, bas graulein fen geftorben, wenn Sie fie vergagen, fo hatten Sie nichts verloren; laffen Sie bie armen Leutchen in Rube, Bott wird fie ale feine Rinder behandeln und fie mit Onabe und Barmbergigfeit ju ihrer Seligfeit leiten: laßt und die Ringer nicht an ihnen verbrennen, gnas biger Berr! Beibe haben fich Gott und feiner Rubrung gang übergeben, Er wird fich ihrer gewiß annehmen, ihnen auch fur ihre Thorbeit ober Gunde genug zu tragen geben, fo bag wir Denfchen es nicht notbig haben werben. 3a! - gnabiger Berr! ber Abel ift eine löbliche, weltliche Ordnung, aber vor Gott find wir Alle gleich; wenn fich bas Fraulein in Theobalds haushaltung ichidt und ihre Sausbaltung, ihren Beruf treulich mabrnimmt, fo balt' ich bafür, unfer Berr Gott wird fich ihrer erbarmen, und wenn fie ihr Rreug geduldig ihrem Erlofer nachtragt, fo wird ihr Lohn bereinft im himmel groß fepn, benn fie bat aus Liebe ju Gott und ihrem Erlofer febr viel verläugnet.

"Freund, wie heißt ihr ?" Ich heiße Rolb und bin ein Schreiner.

"Nun, Meister Kolb! will ich euch sagen, wie ich meine Schwester züchtigen will: nicht wahr, ich könnte sie sehr glücklich machen, ich könnte ihr und ihrem Manne so viel geben, daß sie nicht mehr nösthig hatten, zu sorgen, meiner Schwester kame das auch vermöge ihrer Erbschaft zu; allein das will ich nun Alles nicht thun, ich will ihr Erbtheil zum Fisdei-Commiß machen, und sie soll nur die Renten gesnießen, und hernach will ich sie ihrem Schickal überslassen, sie mag sich nun in ihren Stand schicken. Seht, so will ich sie züchtigen."

Ja nun so, das laß ich angehen, so dacht' ich auch, daß es geben mußte; Gott lohne Ihnen, gnadiger herr! gerad' so macht' ich's auch, wenn ich's zu thun

bätte.

"Rolb, ich febe, ihr fept ein rechtschaffener Mann, ich habe zu Stockhaufen ein neues haus gebaut, macht mir bie Schreinerarbeit baran, ich will euch

geben, mas recht ift."

Rolb freute sich über biesen neuen Berbienft und affordirte mit dem Baron wegen ber Arbeit; nun ers zählte ihm auch dieser die ganze Geschichte der Trauung seiner Schwester. Rolb bantte Gott von herzen und

ging wieder nach Saufe.

Nicht lange vor ihm war Dietrich Theobald auch mit seiner Amalie zu Rulbeim angekommen; bas Berz klopfie ihm, als er von ferne sein elierlisches Haus sah, benn er wußte noch nicht, wie ihn sein Bater empfangen wurde; boch bas Schwerste war nun vorbei; er hoffie, sein Bater wurde sich auch schieden.

Als fie gur Sausthur bereintraten, fo tam ber alte

Sans bas Borhaus herab, um in bie Scheuer gu geben; auf einmal flugte er und fab feinen Dietrich und feine neue Schnur an : nicht weiter, Junge! rief er, und winfte mit ber Sand gurud; lag mich erft boren, was der gnabige herr bagu fagt. 21 malie antwortete und fiel bem Alten um ben Sale. willfommen lieber! lieber Bater! fent gufrieben, mein Bruder ift es auch, ich bin fest mit Leib und Seel eure Tochter, ich will euch geborchen wie euer Rind und euch belfen arbeiten, wie auch eure andere Tochter, ibr follt feben, daß ich euch viel Freude machen will. Ift bas Alles mahr? fragte Sans weiter; ja, antwortete fein Sohn, bas ift Alles mahr, und ber gnabige Berr gibt für uns ein Rapital von 20,000 Gulden als ein Ridei-Commig an's Armenhaus gu Raasborf, wo wir fabrlich 800 Bulben Renten ga genießen haben. Als ber Bater bas Alles borte, fo freute er fich fo febr, daß ibm die Ebranen die Baden berunterliefen; nun bewilltommte er feine beis ben Rinber, die Familie war auch febr rubig und wohl zufrieben. Dietrich ließ auch ein Bimmer für fic und feine Frau, nicht prachtig, fondern nur landlich zierlich, zurecht machen; er that ihr Alles, mas er ihr an ben Mugen anseben fonnte, und Jebermann im Saufe begegnete ihr mit Liebe.

Ich habe sehr oft erfahren, daß zwei ledige Leute sich unter einander sehr zur Erbauung dienten, so lange sie nur zuweilen zusammen kommen, sobald sie aber beständig bei einander wohnten, so siel nicht nur der Rugen der Erbauung weg, sondern sie wurden sich sogar widerwärtig im Punkt der Bervollsommnung; was das Eine für gut fand, das war gerade dem Andern zuwider, oder doch gleichgültig, oder seinem Zustand nicht angemessen; diese Bemers

fung ift mabr, und man trifft fie faft allemal bet jungen leuten an, die auf eine fromme Beife, wie Theobald und Umalie, in ben Cheftand gefommen find. Es gibt auch bier Ausnahmen, aber fie find felten; Undere find por bem Beirathen febr eifria im Chriftenthum, bernach aber werden fie trag und ichläfrig. Bober fommt boch mobl biefer Umftand? 3ch glaube, ibn aus ber Geele erflaren au können : Wenn fich zwei junge Leute gefallen und bie Liebe bei ihnen anfangt, tiefe Burgel ju folagen, fo wird ihnen Alles zur Bollfommenheit, Jedes fiebt am Anbern nichts als Bute und Schönbeit. Dief ace Schiebt auch eben fo bei Denen, welche ihren bochften 3med in ber Bervollfommnung ihrer felbft ober in ber Beiligung fuchen, die alfo mabre Vieriften find. Theobald fab Umalien ale eine Beilige an und fie ibn beegleichen, bas fam Alles von ber liebe ber, bie verguldet Alles, fie macht die Bufte jum Darabies und ben geringften Unfang der Tugend jum boche ften Grab ber Beiligfeit.

Berzeiht mir, theure Seelen, die ihr von ganzem Serzen sucht Gott zu gefallen und ihm zu dienen; rechtschaffene mabre Pietisten! vornehmlich euch zu verstheidigen, schreib ich, aber auch euch vor vielen Rlippen zu warnen, die der guten Sache so unendlich schällich sind und der Welt Anlaß zur Lästerung geben. Was ist die Liebe zwischen solchen jungen Leuten anders, als natürlicher Geschlechtstrieb, der sich aber hinter die Larve erhabener, geistiger, verfeinerter Liebe verstedt und durch sie hervorheuchelt, allerhand Rollen spielt und sich dann doch endlich zu befriedigen sweiniglich auf eine heirath hinaus; sobald nun der Weschlechtstrieb befriedigt ift, so fällt der rosensarbne

1

Glanz, ber vorher Alles so sehr verschönerte, vor den Augen weg, man sieht die Dinge nun, wie sie sind, und also auch ein Shegatte den andern; man sieht sich nun als gewöhnliche Menschen an, so wie man ist, und nun entdedt man auch im genauen Umgang viele Gebrechen, die man vorhin nicht von ferne gesahnet hatte; sett fällt die übermenschliche Berehrung weg, und nicht selten tritt Berdruß und Mißbehagen an die Stelle.

3ch will nicht fagen, daß biefe Bemerkung so ganz bei Theobald und Amabien eintraf; doch aber fand sich nach und nach ein anderer Umstand ein, ber

fie beide fo ziemlich berabstimmte.

Am alte fing in ihrem neuen Stand mit größter Munterkeit an, Bauernarbeit zu thun, aber bald fand fie, daß sich die Sache besser vorstellen, als auesühren ließ; wer nicht von Jugend auf seine Glieder und Muskeln zur schweren Arbeit gewöhnt hat, der wird niemals geschickt dazu; sie ging mit ihren Schwägerinnen ins Feld, Grundbirnen zu haden. Das war ihre erste Arbeit, aber der rauhe Stiel der Hade und das harte Ansassen der rauhe Stiel der Hade und das harte Ansassen nachte ihr die Hande bald voller schwerzhafter Blasen; doch hielt sie alle Schwerzen und österes Hohnen ihrer Mitarbeiter aus, und sie that mit Geduld, was sie konnte. The os bald Familie würde auch bald der ganzen Sache müde geworden seyn, aber die 800 Gulden, welche Am alie sährlich ins Haus brachte, hielten Alles in Ordnung; man sah also nicht so sehr darauf, ob sie ihre Kost verdiente.

Rach zwei Monaten war ber erfte Jubel ber Liebe vorbei, unfere jungen Cheleute fingen nun an, nuchstern zu werben und fich zu besinnen. Theobalbfand an feiner Frau keine Laster, aber gewöhnliche

Menidenfdwadbeiten; oft fing er an, geiftliche Gefprache mit ihr ju fubren, aber er fand bas Erbauliche nicht mehr wie vorher; noch immer war fie bie gute fromme Geele, allein ber bobe Blang ber Berrlichkeit, der Theobalben die Augen fo geblendet batte, fiel gang meg; gerabe fo ging's ibr auch; Ebeo= balb mar ibr nun ein guter ehrlicher Baueremann, aber fie fand nichts Befonderes mehr an ibm. Es ift mabr, diefe Entdedung miffiel beiden bergeftalt, daß fie an allen erbaulichen und vertraulichen geiftlichen Befprachen gleichsam einen Edel befamen, fo bag fie fich öftere bagu zwingen mußten; tamen fie aber mit andern Frommen gufammen, fo maren fie beide aberfliegend an Fulle guter Borte und Musbrude; fogar tamen fie in ihren Befinnungen felten überein, fo baß bald Gins am Andern zweifelte, ob's auch auf bem rechten Weg mare; bem Allem ungeachtet lebten fie einig; jest mar's die Religion nicht mehr, die fie vereinigte, fondern die mabre ebeliche Liebe. Rach und nach begann auch Theobald wohl einzuseben, wie ungludlich er gewesen mare, wenn fein gnabiger Berr Schwager nicht die milde Sand aufgethan und feine Frau mit einem guten Rapital verfeben batte; fie arbeitete freilich recht fleißig, aber nichts ging ibr von Statten, und noch baju mar Alles nicht recht, bas fonnte aber auch andere nicht fenn; fie verdiente alfo bas liebe Brod nicht, fie verftand auch bei aller ibrer Sparfamteit bie Runft gar nicht, wie eine Bauernfrau baufen muß, folglich maren fie ohne jenes Rapital ohne Rath und Sulfe an ben Bettelftab gefommen. Der gute junge Mann grauste vor ber Befabr, in die er fo muthwillig gelaufen mar; eines male an einem Sonntag Nachmittag, ale er mit feiner Krau auf seiner Rammer war und sie beibe in

einem erbaulichen Buche lasen, so kam ihm diese Borskellung so lebhaft ein, daß er zu weinen anfing; Amalie, die aus Sympathie schon mitweinte, ließ micht nach, bis er ihr sein ganzes herz entdeckte. Seine Rede ging dem guten Weibchen durch Mark und Bein, denn schon lange hatte die innerliche Borskellung in ihrer Seele gearbeitet; sie verglich oft in der Stille ihr ärmliches Leben mit ihrem vorigen Zusstande, und dann meldete sich ein geheimer Gram, den sie aber großmüthig aus dem Feld schlug, indessen fam er doch immer wieder. Diese beiden jungen Eheleute schütteten also ihre herzen recht warm aus; da aber ihre Liebe gegen einander ohne Schranken war, so kam's nicht zu reumüthigen Erklärungen, sons dern zu Rathschlägen über die Einrichtung ihres zuskünstigen Lebens.

Das sahen sie beibe wohl ein, daß sie im elterslichen hause nicht wurden ausdauern können, und daß es bester sey, wenn sie ihre haushaltung allein hätten; nach und nach kam Theobald auf einen Gedanken, der der Keim zu ihrem ganzen fünstigen Giud war; ihm siel nämlich ein, daß eine halbe Stunde von Rulheim der große herrschassliche hof Breitenau nächstens an den Meistbietenden in Erdpacht gegeben werden sollte; er liegt in einem slachen angenehmen Thal, hat zweihundert Morgen schöner Wiesen, einen schönen Garten, herrlichen Baumhos, breihundert Morgen fruchtbare, an der flachen Sommerseite beisammenliegende Neder, und bei zweihuns dert Morgen schöner Waldung, deren Benugung nehft freier Jagd zum Gut gehörte. Theobald bekam Lust, dieß Gut zu pachten, er war ein geschickter Bauer, geschwind von Entschüssen und rasch in der Aussührung; er glaubte also, wenn er jährlich 800 Gulden

befame, fo fonnte er bas But bubich beftreiten und wohl leben, auch noch wohl reich und wohlhabend werben; wenn bann feine Frau nur bie Dagbe in Dronung hielte und die Dberaufficht führte, fo fonnte fie, ohne fich ju plagen, boch ihre Pflicht erfullen. Diefer Gedanke mar Umalien fo auffallend und fo angenehm, daß fie feine Raft noch Rube batte. Beide vereinigten fich alfo ju diesem Borbaben, und jest beteten fie jum erftenmal auf ihren Rnieen gemeinschaftlich um den gottlichen Segen zu ihrem Borbaben. Es ift wunderbar, daß Diefe fo frommen Leute erft fest zum erstenmal quiammen beteten, und boch ift's nicht anders. Gott ftraft mit Ralte, Eranbeit und Dunfelbeit alle Diejenigen, welche Beiligung und geiftliche Bervollkommnung mit ber fouft fo edlen und Gott gefälligen Reigung jum Beirathen vermischen. Bedes ift gut und Gott gefällig, aber jedes in feiner Ordnung. Das erfte, mas fie nun thaten, mar, baß fie ben Eltern bie Sache vorftellten; fie gingen berab in die Stube. Sans faß binter bem Dfen und las in der Sauspoftille, und die Mutter faß am Dift und flidte. Dietrich und Umalie fegten fich auch und brachten ben Borichlag fiedwarm vor. Sans fing an ju lacheln, er legte Die Brille in fein Buch, nidte breimal mit bem Ropf und fagte: Rinder! bas Ding gefällt mir, bier gibt's boch nichts mit euch, geht in Botten Ramen, unfer Berr Bott fegne euch! 3d will euch jum Unfang mitgeben, mas ich miffen fann; aber wißt ihr auch, bag ihr Raution ftellen mußt? Ei, antworiete Dietrich, follte ich denn meine Sandichrift von ben zwanzigraufend Gulben nicht verfcreiben konnen ? Das mag wohl angeben, verfette Sans. Umalie aber batte einen andern Borichlag, fie wollte ihrem Bruder ichreiben und ibn um Raib

fragen; sie that das alsofort und schidte bes anbern Morgens einen Expressen mit dem Briefe fort. Dies fer kam wieder und brachte die Antwort, daß der Baron an den Fürsten geschrieben und ihn ersucht habe, Theo balben den hof ohne öffentliche Beresteigerung gegen ein billiges Geld in Erbpacht zu geben.

Diese Gefälligkeit freute die guten jungen Leute außerordentlich, sie zweiselten nun nicht mehr am gusten Erfolge; sie hatten aber auch gar keine Ursache dazu, denn in weniger als vierzehn Tagen kam der Erbrachibries worinnen ihnen der Breiten auer Hof für ihre Erben und Nachsommen gegen eine gar erträgliche Abgabe, und noch dazu ohne Kaution übers geben wurde. Die Freude, welche die jungen Leute und mit ihnen Jedermann, der ihnen wohl wollte, darüber hatten, ist unbeschreiblich. Den folgenden Derbst zogen sie dahin; der alte hans versah sie mit Frucht und Hausrath, und der Baron schickte eis nen Schweizer mit zwanzig Stück sehr schönen Biebest zum Ansang.

Jest haben wir unsern Theobald mit seiner Frau an einem guten Ort in Sicherheit und Rahrung; ich will also nun meinen eigentlichen Zwed wiederum verfolgen. Theobald und Umalie gingen noch immer so oft nach Schwarzenau und in Hochsmanns Versammlungen, als sie konnten; er nahm sie allemal hinter sich auf's Pferd, und so ritten sie nach dortiger Landesart dahin. Um die se Zett sanden sich allerhand sonderbare Leute in der benachsbarten Residenisstadt Verlenburg ein; vorzüglich ein sehr merkwürdiger Mann, Namens Johann heinrich haug, ein sehr gelehrter Strasburger Magister, den die Intoleranz seiner vaterländischen Theologen um einiger paradoren Säge willen vers

trieben batte. Saug war ein vortrefflicher orientalifder Sprachgelehrter, wie ein jeber, ber feine Bibelüberfegung fennt, gefteben muß. Graf Cafimir perliebte fich alsbald in Diefen Dann und nahm ibn Beitlebens ins Schloß gu fich. Das war aber auch fein Bunber, benn Saug war von febr einnebmenber Beftalt, vom fanfteften und liebensmurdigften Charafter, von gangem Bergen fromm und in feinem fittlichen Leben gang untabelhaft; feinen Grundfagen nach, bie man weitläuftig in ben Gloffen feiner Bibel findet, war er ein in Lehr und Leben febr ftrenger Myftifer; jugleich glaubte er bie Biebers bringung aller Dinge und bas taufenbiabriae berrliche Reich Chrifti auf Erden, aber gang und gar nicht in einem fleifchlichen Ginn, fonbern auf eine erhabene und ber Sache völlig angemeffene Beife.

Sochmann forschte bald biefen großen Dann von Schwarzenau aus, und ba er fand, mas an ihm war und alle feine Renntniffe entbedte, fo ftieg bie Berehrung fo boch bei ibm, bag er in Saug etwas Großes abnete; bas glaubten nun einmal alle feine Unbanger und alle Vietiften von Unfang Diefes Jahrhunderte an, daß das taufendfahrige Reich vor ber Thur fep, folglich mar ihnen Jeder merkwurdig, ber mit großen Talenten begabt und ibres Ginnes war, weil fie vermutheten, daß er, wo nicht der große Religioneverbefferer und Begluder felber, boch menigftene ein Borlaufer von ibm fenn mußte. Soch. mann felbft murbe fur einen Borlaufer Chrifti gu feinem herrlichen Reich gehalten, und ba man nicht bei einem Elias fteben blieb, fo fonnten mebrere biefer Ehre theilhaftig werben; indeffen, wie ftart Saug felber in feinem Glauben an alle Diefe Dinae

war, so kam es ihm doch nicht in den Sinn, etwas Größeres aus sich zu machen, als er war; er gab sich so wenig mit Lehren und mit dem Vorzeigen seiner Person ab, daß er fast wie ein Einsiedler lebte und sich sehr wenig sehen ließ; sein Plan ging auch auf weit etwas anderes, wie ich an seinem Ort zeis

gen werbe.

3d habe mich vielleicht bis baber icon eines Berbachte ichuldig gemacht, ben ich viel ebender batte ablebnen follen; man wird von mir denten, mas man von Urn old wegen feiner Rirchen- und Regerbiftorie benft; ich rebete nämlich ben Regern bas Bort und wurde daber in Ergablung der Babrheit verdachtig. Lefer! ich muß bier eine wichtige Bemerfung machen: gang gewiß gebt man im Tadel ber Pietiften gu meit. Barum haltet ihr einen Mann für ein großes Benie, wenn feine Seele im Reich ber Phantafie berumschwärmt, berrlich bichtet, berrlich malt und vortreffliche Romanen fcreibt? Das tabelt ibr nicht: bingegen wenn ein phantasiereicher Ropf bie Religion für einen würdigen Gegenstand halt und von ihr romanen = und feenhafte Begriffe bat, dann möchtet ibr auffahren und einen folden Mann aus ber menschlichen Befellichaft binausbannen; ift bas auch billig? Ja, fagt ibr, biefe religiofen Romanenbelben führen bas Bolf irre, fie ftiften Schaben! - D, bei weitem nicht fo viel, ale eure Liebes- und vergifteten Romanchen! Diefe fubren ben Jungling und bas iculdlofe Madden auf ben ichlupfrigen Pfab ber Empfindelei und bee Laftere; ba bingegen Jene faft allemal den wirksamsten Ginfluß auf ein tugendhaftes Leben haben. 3hr werdet faft allemal finden, baß ein Pietift untabelhaft unter ben Menschen manbelt.

Ich weiß beffer, wober euer Tadel fommt, aus Sanbmerteneib, ein gebeimes, unbefanntes Befühl, bas ibr burch allen Sang jur Freigeifterei nicht habt übertauben konnen, posaunt noch immer durch alle Winfel eures Bergens: Diefe Denichen find beffer als ich; nun mogt, fonnt und wollt ihr nicht ihren Beg manbeln, barum möchtet ihr ihn gern ver-bachtig machen; Andere benten fo weit nicht, fie geben fich nicht die Dube, die Gache ju untersuchen, und halten obenbin feben Vietiften fur einen Seuch-Ier, weil es unter 3mangigen Ginen gibt. Gott weiß, ich rebe bie Bahrheit und ich bleibe babei, bak man auf beiben Seiten zu weit geht. Beobachtet biefe Urt Menichen, ihr großen Menichenkenner! Bebt Gott bie Ehre und pruft die Sache, es lobnt gewiß weit mehr ber Dube, ale bie Sammlung eines mis neralischen Bogel = und Schmetterlingefabinete, fo menig ich auch diefe Bemubung, ben Schöpfer aus ber Matur fennen zu lernen, table.

Ich kenne kein sußeres leben, als die schone Schwarsmerei sener Zeiten gewährte; man setze sich einmal an die Stelle sener Menschen, jener hoch mann i as ner und anderer mehr: ein Mensch, der überzeugt ift, die ganze Welt liege im Argen und es stehen ihr große Strafgerichte bevor, er aber habe nun den Zustritt, den Eingang in die Stadt der Freiheit gefunzben, er sey nun sicher. Zudem ist er gewiß, daß er nun bald, er als ein armer geringer Mensch, ein König und Priester im herrlichen Neich Christi werben würde, wo seine Herrlichseit erst tausend Jahre hier in der Welt ganz ohne Wechsel und hernach, eine ganze Ewigkeit durch alle Masestat der größten Könige hinter sich lassen würde, was meint ihr wohl, ist ein Mensch, der so Etwas von Berzen glaubt, nicht

beneibenswurbig? Alle feine Befchafte thut er mit Luft, tragt alle Befdwerden mit Freuden, ift fanftmutbig und nachgebend gegen feinen Bruber, fommt ibm mit Liebe juvor, ift ber befte Burger, ber befte Denich, weil er weiß, daß bas Alles nothig ift, wenn er feinen 3wed erreichen will; follte man eine folde Befinnung unter bem Bolf nicht unterftugen, fie menigftens mit Bebuld leiten und tragen? - Freilich aibt's auch wilde Ausfalle unter biefen Leuten, bie gebemmt werden muffen; aber fie find bei weitem nicht fo gefährlich, ale viele ber beutigen Philos fopben und Theologen, die bochft vernünftig berausbemonftrirt baben, bag bie blofe reine Raturreligion bie einzige mabre ift; wohl, ihr Berren! werbet reine vollkommene Denfchen, fo wird Chriftus feine Menfcheit wieder ausziehen und pur lauteres Logos, Jehovab feyn. Doch ich laufe mir felber por!

Richt lange nach haug kam auch Tuchtfelb zu Berlenburg an; er war ein lutherischer vertriesbener Prediger, der auch nicht ganz genau an den Symbolen seiner Kirche klebte, er war ein Boanerges, ein Mann, der gewaltig predigte, mehr als die Ohren der Zärtlinge vertragen konnten; endlich kamen auch Dippel, von Marsay und Andere mehr dahin. Dieser Zulauf wirkte dergestalt auf den Enthusiasmus der Schwarzenauer Brüderschaft, daß sie sich die zweite Erscheinung Christi etwas zu nahe bachten, und sich ansingen, auf die Reise nach dem gelobten Land sertig zu machen; nun starb Hochsmann, dieß machte eine hemmung, denn die Berssammlung hatte nun keinen Mittelpunkt mehr, es blieb also nun bei dem gebeimen mystischen Wandel in der

Gegenwart Gottes, und dieß war auch wirklich bas Beste, was die guten Leute thun konnten.

Als nun biefe verschiedenen Belehrten ju Ber-Ienburg wohnten und öftere Conferengen bei bem Grafen hielten, fo fam nun Saug mit feinem gro-Ben Plan und legte ibn vor; Diefer bestand barin: er wollte eine gang reine Bibelüberfegung liefern und fie mit lauter mpftifchen Bloffen und Erflarungen verfeben, Diefem Beichafte wollte er fein ganges leben widmen. Jeder fab ben Berth biefer Bibel ein, benn alle Commentarien, die man bis baber batte, maren nach ihrer Sprache von Schulge= lehrten verfaßt, mithin bem Bergen nicht zuganglich; nur war aber die Frage: wer biefes wichtige Bert in Berlag nehmen follte? Reiner biefer Manner batte Bermogen baju, und ber Graf, ale ein vernunftiger Berr, fab auch mobl ein, bag er feine Ginfünfte und mit ihnen bas Wohl feines gandes und feiner Ramilie auf die Spige fegen murbe; bennoch aber mar der Plan viel zu wohltbatig, um ihn fabren ju laffen; man verfiel alfo barauf, ber Berlenburger Pfarrfirche den Berlag ju übertragen; benn im Kall Nugen babei beraustommen wurde, fo fame er in eine gute Sand, und fehlte bas, fo fonnte Die Rirche ben Schaben beffer tragen, als jeder Unberer. Der Rirchenvorstand nahm ben Borfchlag an und Saug gab fich an's Berf; er und feine Ditbruder hatten alle viele und große Befannte burch gang Europa, unter benen befondere in England und Danemart madere und treffliche Gelehrte maren; biefen allen machte Saug feinen Plan befannt und von allen wurde er mit Freuden angenommen. Runfing er an ju überfegen; allemal wenn ein Stud fertig war, fo fandte er's jur Brufung an fene Correspondenten, bat sich auch die Erklärung von ihnen aus, las hernach selbst die Gedanken der besten Mystifter über diese Stellen und schrieb bernach alles ins Reine. Solchergestalt arbeitete er über 20 Jahre unsermüdet fort, und so entstand das Berlen burgische Bibelwerf von acht Folianten, welches bei allen paradoren Sägen unstreitig noch immer einen der besten Pläge in der Bibliothet eines Gottess

gelehrten verdient.

Saug batte einen Bruber, Ramene Johann Jafob, welcher ein Buchdruder war; diefen jog er nach Berlen burg, wo er eine Buchdruderei errichtete; bier murben nun allerhand Schriften, Die fonft fein Berleger murbe übernommen baben, gebrudt und weit und breit unter das gemeine Bolf zerftreut. Eines Werks muß ich bier gedenken, das mir in meinen Kinderjahren, wo ich fo von ganzem Bergen gur philadelphischen Gemeinte gu Berlenburg geborte, unfägliche Freude gemacht bat, und ich weiß folder feliger Menfchen mehr, die Sonn= tags Rachmittags im Birfel herumfagen und bis in ben britten Simmel verzudt maren, wenn baraus vorgelefen murbe. Diefes Buch ift, wo ich nicht irre, awangig bide Oftavbande ftarf und beißt bie geift. liche Fama; mit demselben hat es folgende Be-wandtniß: Um Isenburg Bubingischen hof war ein Leibmeditus, der herr Doftor Carl ein Dann von großer Gelehrsamfeit und Befchicilichfeit: ber in Salle ftubirte und mit bem feligen Franke, bem vortrefflichen Chriftian Friedrich Richter u. 2. m. vertraulichen Umgang gepflogen hatte; Diefer Carl murbe auf bie hochmannische und Berlenburger Bewegungen aufmerksam, er machte fich mit biefen Leuten befannt und trat in ihr Bunds

niß; nun batte er viele Freunde in Amerita, anbere in Afien und Dftindien, andere im gelobten Land, andere an dem turfischen Sofe, und fo burch gang Europa; alle waren feiner Denfungeart. Run wollte er auch etwas Rugliches bei ber Sache thun, und dieg war eine geiftlich = politifch = periodifche Schrift, Die bas im Reich Bottes fepn follte, mas jest Schlöggere Staatsanzeigen, bas Samburgifche politische Journal u. bergl. im romifchen Reich find; da famen nun allerband theils febr intereffante Radrichten aus Guden und Weften, Rorden und Often ausammen, alles war mit Beis fteserscheinungen, bochft feltfamen Abnungen und ben fonderbarften Beschichten untermischt, fo daß man bet Lefung folder Sachen, befonders wenn man fie von Bergen glaubt, oft meint, in ber reinen Simmeleluft gu fchweben. Dieg fonderbare Bert bieß bie geiftliche gama. Dief mar nun ber Schauplan. auf welchem mein Beld Samuel Jofaphat Theobald feine Rinder- und Junglingsjahre que brachte. Dietrich Theobald und feine Frau Uma-Lie, geborne Fraulein von Birthen, lebten recht vergnügt auf bem Breitenauer Sof; alles ging ihnen nach Bunfc, und Umalie ichidte fich recht aut in den Stand, ben fie fich erwählt batte; Riemand fab ihr ihren Abelftand mehr an, fie lebte in ber Ruche und in ihrer Saushaltung eben fo gut, wie auch eine andere Bauernfrau, und biente ibrem Bott nach ihrer Beife mit ihrem Dann recht berge lich. 3m zweiten Jahr ihres Cheftanbes gebar fie ihm obigen Sohn, ber in ber Taufe ben gang ungewöhnlichen fübifchen Namen erhielt. Beibe Gitern festen fich nun vor, dieg Rind in bem wahren Chris ftentbum zu erzieben und etwas rechts aus ibm au

machen; fie ahmten ber gottseligen Sanna, Sasmuels Mutter, nach, und widmeten auch ihren Sasmuel Gott von der Wiege an; faum hatte er seche Jahre gurudgelegt, so wurde er nach Berlenburg in die Schule gebracht und den dortigen Befannten

und Freunden anvertraut.

Im Allgemeinen betrachtet, kann man fich die Erziehung dieses Kindes wohl vorstellen; allein in bessondern Borfällen war sie doch so einzig in ihrer Art, daß es wohl der Mühe lohnen wird, wenn ich mich etwas mehr in's tägliche Leben desselben einlasse. Tucht feld, der vertriebene Prediger, dessen ich oben gedacht habe, war eigentlich der Mann, dem die genauere Aufsicht anvertraut wurde und der ihn bei sich im Saus hatte; er hatte selber Frau und Kinder, und unter andern einen Sohn, dessen ich auch zu seiner Zeit gedenken werde. The obald wählte diesen Mann darum, weil er wegen seiner seurigen Strenge in einem außerordentlichen Ruf der heiligskeit stand.

Die physiche Erziehung Samuels bestand nun darin, daß man ihn angewöhnte, wenig zu schlafen. Abends um 9 Uhr mußte er zu Bette gehen und Morgens um 4 Uhr wieder heraus; um 7 Uhr bekam er sein Frühstück, und nun keinen Biffen mehr bis den Mittag, wo er eine frugale Mahlzeit mit einem frischen Trunk Wassers gewöhnt wurde; nun bekam er wieder nichts bis zur Abendmahlzeit; diese bestand aus einem Butterbrod und Wasser. Die moralische Erziehung war höchst streng, wie man leicht vermuthen kann; aller Umgang mit andern Kindern war ihm schlechterdings untersagt, alle seine Worte wurden auf der Goldwage abgewogen, und seder Fehler bald gelinder, bald schäfer, so wie es das Bers

brechen mit fich brachte, mit der Ruthe gestraft. Zuchtfelb unterrichtete ibn felber, er lebrte ibn die lateinifche, griechische und bebraifche Sprache, und wies ibn an, wie er beständig fein eigenes Berg bewachen und unaufhörlich mit einem betenden Bemuth vor Gott manbeln mußte. Es ift nicht zu befchreiben, wie ebel und fanft biefer Anabe in biefer fonderba= ren Schule wurde; fein eigener Bille wurde beftanbig gebrochen, er wollte endlich nichts mehr, als was andere wollten; mit Gott, mit feinem Erlofer und mit ber Religion murbe er fo befannt, als wenn er icon im Simmel gelebt batte, und fein gan= ges Dafenn zeigte eine englische Unschuld und Reinigfeit an. Er mar von Ratur ungemein mobl gebildet; ba nun alle feine Leidenschaften unaufborlich unterdrudt und in der ftrengften Begabmung gebalten wurden, so entstand fein einziger gewaltsamer Bug in feinem Beficht, alles war fanfte Uniculb und unbeschreibliche Unmuth.

Seine Eltern, welche zuweilen borthin famen, wurden über ihren Sohn entzudt, und glaubten, Gott wurde ihn in seinem Reich noch zu etwas Großes gebrauchen können; oft wandelte sie die Lust an, ihn einmal auf etliche Wochen zu sich zu nehmen und so recht ihre Freude an ihm zu haben; allein Tuchtsfeld erlaubte das keineswegs, er sagte: Mein Samuel ist noch nicht start genug, das Anschauen der verdorbenen Welt zu ertragen, laßt erst das Werk Gottes in seiner Seele besestigt seyn, dann ist's noch immer früh genug. Theobald und seine Frauglaubten das auch und verläugneten also ihr Bersgnügen sehr gerne.

Run trug es sich einmal zu, daß Tuchtfeld nebst feiner Frau an die gräfliche Tafel geladen war; fei-

nem Sohn wurde Samuel anvertraut, ber aber bachte nicht fo ftreng, ale er fich außerlich ftellen mußte; er ging feiner Bege und ließ Samuel allein. Der gute Junge ging also hinten zum hause hinaus in den hof. Run wohnte ein gewisser Beamte neben Euchtfelb, Ramens Groß, er war Rangleirath und batte ein febr vortreffliches Dabden, welches mit Samuel von einerlei Alter war; Groß geborte auch unter die Erweckten und war ebenfalls im Schloß zu Gaste. Li sett den war in ihrem Hof und spielte, sie hatte ein paar Aepfel, welche fie foalte, flein fonitt und ihrer Puppe, die an einem fon gededten Tifchelchen faß, vortrug. Gamuel ging am Baun auf und ab und gudte mit feinen bellen schwarzen Augen zwischen den Pallisaden durch; Lifettchen bemerkte ibn, that aber sprobe und machte ibm oft eine Fauft. Der gute Anabe mar durch feine Erziehung außerft furcht fam geworden, denn das ift eine ber erften Folgen berfelben, die Rinder merben mit feiner Befahr befannt, alles, mas ihnen brobt, wenn's auch noch fo unbedeutend ift, erschredt fie; daher fagte auch Samuel fein Bort, er trat fouchtern gurud und fand von Ferne; Lifettchen wollte bas nicht, fie fam endlich mit einem iconen Studchen Apfel, ftedte es zwijchen ben Pallifaben burch und fagte: ba, Junge, if!

Samuel fühlte Gewissensbisse, benn er war ohne Erlaubniß im Sof und gegen das ftrenge Berbot seisnes Lehrers, er sah einem fremden Kinde zu, das herz pochte ihm; und so bekannt mit der Bibel, bessonders mit dem Fall Adams, siel ihm der Apfel, ben Eva dem Adam gegeben hatte, mit allen ersichrecklichen Folgen dieses Apfelessens so lebhaft ein, daß er zu zittern anfing und rief: Nein! nein! Eva!

ein mit Befemen gefehrtes und geschmudtes Saus fand. Indeffen vergingen ben guten Rindern bie Stunden wie Mugenblide, und Euchtfeld tam nach Saufe, ebe Samuel an eine Rudfehr gedachte; fein Sohn war gewohnt, ben Bater zu hintergeben; er machte fich also aus seinem Schlupfwinkel wieber Berwor, ehe der alte Eucht feld wieder nach hause fam. Balb fragte er nach dem Knaben, man antwortete: er sey noch so eben da gewesen; Jeder sah sich nach ibm um, und man fand ibn bei Lifetten. Euch t= feld fab bas eben nicht als ein großes Berbrechen an, benn er mar nicht Menschenkenner genug, um bie Folgen errathen zu können, die aus diesem Schritt des Anaben bei einer solchen Erziehung nothwendig entsteben mußten; denn war' er fähig gewesen, etwas zu ahnen, so hatte er eine andere Erziehungsart porgenommen; er that alfo weiter nichte, ale daß er bem Rnaben bringend vorftellte, daß er eine boppelte Sunde begangen : erftlich, weil er gegen fein Bebot gehandelt, und zweitens, weil er die Beit eitel juges bracht hatte. Samuel erkannte und fühlte beides; aber es reute ihn so wenig, daß er ein beständiges Beimmeh zu Lifetten empfand, und von ber Beit an feine Seele gang mit ihrer Befellicaft und mit bem Bebanfen an fie erfüllte.

Sein Lehrer bemerfte eine Beränderung an ihm; er fand ihn immer niedergeschlagen, weniger aufmerksam auf seine Lehren, zuweilen ftörrisch und widersfinnig; das betrübte den guten Mann, er sann über die Quelle nach, um sie zu verstopfen, aber er konnte sie nicht entdeden; denn Samuel war bei allem Rachforschen schlau genug, sich nicht zu verrathen, weil blos die Hoffnung, zuweilen mit Lisetten zu spielen und sich zu dem Ende wegzustehlen, ihn noch

aufrecht hielt und fein Leiden verfüßte; hatte er nun bie mahre Urfache entbedt, fo mußte er nicht ohne Grund befürchten, daß man ihm feine fuße hoffnung vollends zunichte machen wurde. Indeffen murbe Suchtfeld immer unrubiger, benn er fabe, bag bie Beranderung bes Anaben fortbauerte und bag affe feine Bemühungen fruchtlos waren. Endlich gerieth er auf ben Ginfall, bei ber nachften Busammentunft feine Freunde ju Rath ju gieben; er that bas, fam aber nicht auf den Bedanfen, daß der einzige Rach. mittag alle feine Urbeit gerftort batte, mithin fagte er auch nichts bavon; es war natürlich, daß Reiner von den erleuchteten Mannern auf die rechte Spur fam, benn fie bestand in einer Thatfache, die freilich fein Sterblicher errathen founte. Der Schluß fiel babin aus, daß die Quelle von allem blos allein in bem allgemeinen Berberben ber menschlichen Ratur au fuchen fen, und bag auch folglich fein anderes Dittel angewender werden fonnte, ale eine beständige Hebung in ber Berlaugnung und Abtodtung aller finnlichen Luften, Befcaftigung mit geiftlichen Dingen und ein anhaltendes Gebet. Tucht feld faßte also ben Entschluß, binführo noch genauer in seiner Erziehung zu Berte zu geben. Das wurde aber alles nicht geholfen haben, wenn Samuel nicht auf eine andere Art Rabrung für feine Sinnlichfeit gefunden batte, und dieß geschah fogar mit dem größten Beis fall feines Lehrers und aller Freunde; er befam Geschmad an der geistlich en Fama, besonders an den darinnen enthaltenen Geschichten; er verschloß sich ganze Tage mit solchen Büchern und vergaß Essen und Trinfen darüber; das war nun Tuchtfelben gar recht, er munterte ihn auf, suchte ihm aus seinem Büchervorrath mehrere Sachen von der Art,

vorzüglich Reizens historie der Wiedergebornen, Bunians Christenreise nach der seligen Ewigkeit, Gottstricd Arnolds Leben der Altväter u. dergl. Mit diesen Geschichten füllte Samuel seine ganze Seele an, Lisettens Bild war auch freilich noch darinnen, aber alles vertrug sich wohl zusammen. Die heiligken Frauenspersonen stellte er sich in Lisettens Bild vor; wenn er sich heilige Eheleute dachte und ihre Geschichte las, so verglich er sich und Lisetten mit denselben; war er bei dem seligen Abrahamus oder Antonius oder Paphnutius in den schrecklichsten Wüsteneien, so dachte er sich auch dorthin in eine Höhle, aber Lisetten auch nicht weit entsernt in einem härenen Sack, und wie er sie und sie ihn zuweilen besuchte.

Wenn ihr Jünglinge und Jungfrauen hier schelmisch lächelt und euch schief anblickt, als wenn ihr
hier geheime Satire spurtet, so durchdringe euch ein
heiliger Schauer wie einen frisch angeworbenen Rauber, wenn er zum ersten Mal eine Kirche bestiehlt.
Rein Gedanke kommt in meine Seele, ber nur von
ferne nach Satire riecht, ich erzähle die wahre Geschichte eines unverdorbenen Anabenherzens. Samuel
dachte wahrhaftig an keine fleischliche Liebe mit Lisetten, ob sich gleich ber vielen Kindern schon in
diesen Jahren Spuren davon bliden lassen, es war
bloße Freundschaft oder vielmehr die Empsindung eines Einstedlers in den Armen eines guten Menschen.

Bei allem hoben Gefühl, das der Rnabe im Lefen solcher Sachen empfand, und in dem mächtigen Empordrang, den größten heiligen gleich zu werden, hatte er ein unbeichreibliches Berlangen, Lifetten seiner hohen Freuden theilhaftig zu machen: wenn ich ihr nur meine herrlichen Sachen vorlesen könnte!

bas war sein immerwährender Bunsch. Er war ans gewöhnt, täglich dreimal auf den Anieen in der Einssamteit zu beten. Borber war's Gewohnheit; als Lisette allein in seiner Seele herrschte, unterblied's oft; jest geschah es feuriger als je, denn Samuel fühlte keine größere Sehnsucht, als ein großer Seiliger zu werden; nur wußte er aber, daß das nicht ohne Gottes sonderbare Mitwirkung geschehen könnte, und daß diese allein durch anhaltendes Gebet erlangt werden mußte; daher betete er länger und östers auf den Knieen, immer aber schloß er Lisetten mit in sein Gebet.

Endlich traf es fich, daß er auf seinem Kammers fenfter Lifettchen wieder in ihrem hof erblicte und daß fie wieder spielte; der Bersuchung widerftand er nicht; flugs nahm er Arnolds leben der Alivater unter ben Urm, folich fort in ben Sof, feste fich auf einen Stein an ben Baun, winkte fie zu fich und las ihr die Geschichte der heiligen Eugenia vor; bas Madchen wurde so baburch begeistert, bag fie weinte und lachte, befondere ale ihr Samuel gang warm feine Anmerkung bagu machte; nun bachte aber ber guten Rinder feine baran, bag fie belaufcht wurden; Tuchtfeld fand binter feinem Samuel, und &ifett dens Mutter, die Frau Kangleirathin, war auf Enchtfelds Wint auch herbeigeschlichen und ftand binter ihrem Tochterchen. Beibe borten mit Ents juden bas Befprach ber Rinder an, wie fie munich. ten, große Seiligen ju werden, wie fie fich jum Be-bet vereinigten und beschloßen, wenn fie groß maren, auch weit weg in ben wilden Bald zu gehen und beilige Einstedler zu werden u. f. w. Beide Alten entfernten sich wieder, ohne bemerkt zu werden, und nun anderte Euchtfeld feinen Blan; er glaubte,

beibe Kinder murben außerordentlich im Guten geföretert werden, wenn sie oft zusammenkämen und gemeinschaftlich lernten; er ging also zu seinem herrn Rachebar und stellte ihm die Sache vor; dieser war's nicht nur zufrieden, sondern freute sich sogar darüber; noch wurde beschlossen, daß Lisette täglich eine Stunde in Tucht felds Haus kommen sollte, damit er beide Kinsber beständig unter Augen haben und beobachten könute.

So vernünftig auch biefer Plan ausgesonnen gu fenn ichien, fo fruchtlos war er in ber Ausführung. Lifette fam, aber fie mar ichuchtern in Begenwart bes alten Diannes, und er mar auch viel zu ernfthaft, als daß er fich batte ju Rinderspielen berablaffen fonnen. Samuel fab ebenfalls bas Dabden faum an; die Rinder fühlten einen entfeglichen Awang, fo febr fie fich auch auf die Freiheit, jufammen zu fommen, gefreut hatten. Samuel murbe ermuntert, Lifettchen etwas vorzulefen; er that's, aber fo furchtfam und fo febr ohne Theilnahme, baß er felbft nichts babei empfand und bas gute Dab= den neben ibm einschlief. Ale Tuchtfelb fabe, baß ber Borichlag nicht geben wollte, fo entfernte er beide Rinder wieder allmählig von einander, anftatt baß er fie bane in den bof geben und fich felbft uberlaffen follen; wenn er bieg gethan hatte, fo murben fie bald gespielt, bald gelefen und bald fich etwas ergablt haben, er batte fie ja unbemerft beobachten fonnen; allein bas geschab nicht, und fo verbarb er Mls Lifettchen nicht mehr fam, fo murbe Samuel wieber lau, feine Seele fing an, ber Letture fatt zu werben, befondere ba er fie nun Ries mand mittbeilen fonnte, und fo verfiel er allmählig wieder in feine ebemalige Schwermuth.

Indeffen muche er beran; er war nun balb gebn

Jahre alt, fein Berftand reifte fruh, er fühlte etwas Unbebagliches, bas er nicht zu nennen wußte, und bas Tuch tfelb einer Berfuchung bes Fleisches, worunter Satan jum Berberben bes Angben mitwirfte. guidrieb. Dft unterredete er fich mit ihm über bie Sache, er ermabnte ibn jum Gebet und Bachen, jur Dagigfeit im Effen und Trinfen, er ftellte ibm bie funftige Berrlichfeit lebhaft vor und ermunterte ibn, bie Lebensbeschreibung ber Frau von Buyon gu lefen. Samuel gehorchte, befonders in Unfebung des Testern Bunfte, benn biefe Befdichte fannte er noch nicht; wie nun alles, mas er las, mit Dacht auf fein Berg wirfte, fo ging's auch jest. Das Beispiel ber Frau von Gupon belebte ibn fo, bag er befoloß, gang in ihre Fußftapfen gu treten; er that auch Damale ein feierliches Belübbe, Lebenelang gang für Gott zu leben, und auch feine Lifette, bas Liebste, mas er auf ber Welt batte, ju verläugnen. Diefer Enthufiasmus bauerte fast ein Bierteljahr, als fich Etwas gutrug, bas alles wieder ju Grund richtete, mas er aufgebaut batte.

Euchtselb hatte ein sehr gutes herz und einen vortrefflichen Willen; wenn er das ganze menschliche Geschlecht hatte auf seinem Ruden in den himmel tragen sollen, er hatte es unternommen; aber die Anlage seines Geistes war zu eng eingeschränkt, die Wahl der Mittel zu seinem Endzwed war selten die beste. Der große vortreffliche Plan, den der sel. August hermann Franke bei der Anlage des Hallischen Waisenhauses befolgt hatte, schwebte ihm immer vor Augen. Der Enthusiasmus für das Reich Gottes trieb ihn endlich so weit, ein Gleiches zu wasgen, und der gute alte ehrliche Tuchtselb glaubte,

es gebore nichts mehr baju, als ein blindes Bertrauen auf Gott. Satte er nun bie Ratur bes driftlichen Belbenglaubene recht gefannt und fich bann gepruft, fo murbe er gefunden haben, daß er nur ben Schein, aber nicht bas Genn beffelben befage. hier ift eine Rlippe, an welcher viele große und übrigens rechtschaffene Manner scheitern.

Chriftus und feine Apostel reden viel von ber Macht des Glaubens, alles foncentrirt fich in den Worten; alles ift möglich bem, ber baglaubet, und bas ift auch eine ewige Babrheit, fie ift fogar nach dem Wortverstande richtig; nur muffen wir die Sache febr mohl auseinander fegen, wenn wir nicht auf gefährliche Irrmege gerathen wollen: ich will einmal ben Kall ftellen, Bott gebe einem auten Chriften bie vollfommene Gewalt über bie Natur, so daß er in der That große, natürliche Bunder wirfen fonnte! Beborte bann nicht auch gotiliche Beisheit bagu, um eine folche Babl git treffen, bag man nicht etwas in ber Natur gerftorte, ober fonft ben großen Plan Gottes in feiner Regierung burchfreugte. Diese gottliche Beiebeit fann aber Riemand haben als Gott; es bleibt alfo nichts andere übrig, ale daß Er, wenn Er burch einen Menschen ein Wunder wirfen will, ihm in bem Augenblide einen gottlichen Blid in Die Geele ftrab-Ien lagt, in welchem ber Bunberthater erfennet, er werde Rraft baben, bas Bunder ju verrichten, und augleich ein tiefes Butrauen ju Gott fühlt, es werbe ibm ju feiner Ehre gelingen. Dieg ift eigentlich ber mabre Bunderglaube. Es ift naturlich, daß fich Gott folder Mittel niemals bediente, fo lang er burch ben orbentlichen Lauf ber Ratur feinen 3med erreichen fann; nun wollte Chriftus feine

Apostel und die apostolischen Manner burch feinen Beift jum Bunberthun ausruften, er mußte ibnen alfo Binte geben, daß fie jenem gottlichen Lichtftrabl in ihrer Geele folgen, ihm glauben mußten, und wenn fie bas thaten, fo follten fie Berge verfegen.

Bieraus folgt, daß man nicht eber ein Bunder wirfen fann, bis man jenen Blid in ber Geele fühlt, fo daß man auf einmal die Doglichfeit erfennt. Rraft empfindet und ben Rugen einfiebt, ben bas Bunder baben foll.

Auf eine ähnliche Urt geht es zu, wenn große Glaubenshelden munderliche Dinge ausführen, bie eben gerad feine Bunder find, doch aber gemeine Rrafte überfteigen, wie jum Beifpiel ber fel. Frante und andre mehr. Es lag in dem Plan der Bor- febung, daß Salle ein Baifenhaus haben follte, in demfelben mar die Summe des Buten gegen die Maffe bes Bofen abgewogen, welche biefe Auftalt bervorbringen murbe, und gefunden, daß mehr Butes baraus entfteben murbe, ale Bofes; bieg ift allemal ber Bestimmungsfall, wenn Gott etwas gelingen lagt. Run fann aber fein Menich, auch der beis ligfte, nicht vorber wiffen, ob der allerwohltbatigfte und dem Unfeben nach lauter Bludfeligfeit bervorbringende Borichlag wirklich fo gute Folgen haben werde? Er fann fogar an einem Ort Segen, am andern aber Fluch werden; nur Gott, ber bie Bufunft in's unendlich Rleine und unendlich Große bochft beutlich erfennt, tann's bestimmen.

nimmt nun ein Denfch fich einen folchen, bem Anseben nach wohlthätigen Plan vor, und er gelingt nicht, fo beschuldigt man Gott und fein Bort ber Unwahrheit, benn man fagt: Er babe ja verfproden, daß ber, welcher glaube, Berge verfegen folle; ba irrt man entsetlich und fündiget noch bazu. Jest will ich genau bestimmen, wie's zugeht, wenn Bott burch einen Glaubenshelben etwas ausführen will: Er mablt folche Belden darum, um fie als Beifpiele barzustellen, was ein Menfc mit einem vollfomme= nen Butrauen auf Gott vermoge und um feine Religion immer mehr und mehr zu legitimiren; waren wir alle folche ftarte Glaubensmänner, fo murben wir genug zu thun finden, ohne daß wir nothig batten, wie Enchifelb, willführliche Plane gu machen. Darnach ordnet Er ben außern Bang ber Dinge in der Welt fo, daß der Glaubensheld eine Lude, einen Mangel entdedt : feine brennende Liebe gu Gott und ju Menfchen treibt ibn an, ju beten, Gott möchte doch dem Mangel abhelfen! Auf diese oder eine ähnliche Art bemerkte Franke die Nothwen-Digfeit eines Baifenhaufes; jugleich ftellte Bott einem folden Mann burch feine außere Regierung Binte an den Weg, die ibm eine entfernte Boffnung machen, er werde vielleicht jum 3wed fommen, wenn er bie Sache unternahme; fo wußte Frante, bag er burch gang Deutschland ungemein viele und reiche Freunde und Gonner batte, bas maren Binte fur ibn, bie ibn anlocten, etwas zu unternehmen; nun fommt bas eigentlich Berdienstliche eines folden Mannes: weil er feine Dube icheut, alles aufopfern will, Gott und Menschen in einem boben Grade liebt, und Gott über alles vertraut, auch ba, wo es finfter aussieht, barum erwählt ibn eben Gott zu einem Wertzeng und lägi's ibm gelingen. Dieg ift bie mabre Beichaffenbeit ber Sache.

Wenn aber ein Menich einen Einfall bekommt, Dieß ober Jenes mare ichon und gut, ohne Winke und geheime Aufmunterung von der Borfehung dazu

ju haben, und bann fo etwas aus felbft gewähltem eiteln Bertrauen auf Gott unternimmt , fo gebi's ihm gerade so, wie dem guten Tucht feld, er wird zu Schanden. Dieser gute Mann faste den Borssatz, aus der Glaubenstaffe zu Berlenburg ein Baifenhaus zu bauen; bazu mablte er einen fonberbaren Plan. Um die ganze Sache noch mehr von der Borsehung abhängig zu machen, so wollte er an einem boffnungevollen Drt ein Bergwerf an-· bauen, Dies follte die Quelle gur Unlage Des Baifenhaufes und beffen funftigen Erhaltung feyn; nun hatte er aber gar nichts jum Anbau eines folden Bergwerks, baber feste er feinen Plan fchrifilich auf und machte ibn öffentlich befannt, um Unternehmer ju bekommen. Diefer fanden fich bald eine ziemliche Angabl, unter welchen auch Theobald, Samuels Bater, war, denn dieser hielt tausend Stude auf Tuchtfeld. Alles ging gut von Statten, man faufte ein ganzes Bergwert, wo der beste Anschein war, man hieb einen breiten Silbergang an, baute eine Silberhütte, und Jedermann glaubte, Tuchtfeld wurde seinen Borfas noch leichter ausführen, als Franke selber; aber mas geschah? der Ort, wo das Bergwerf mit seiner hutte lag, war über sieben Stunden von Berlenburg entfernt, es mußte Jemand ba fepn, ber bas Werf verwaltete; bain bestimmte Euchtfeld feinen Sohn, den er bei aller forgfältigen Erziehung weniger fannte, als alle andere Menschen, benn er war eben burch bie Strenge ber myftischen Erziehungsart jum Erzheuchler geworben; und da alle feine Lufte nur blos gefangen, aber nicht gebandigt maren, fo fam's nur auf eine Belegenheit an, einmal recht frei und zugleich zum wilden unbandigen Thiere ju werden! Rurg, ber

funge Tuchtfelb hausete so, daß in sehr kurzer Zeit sein Bater und alle Unternehmer nicht nur um das ausgelegte Geld, sondern sogar in eine Schulzbenlast kamen, die das Bergwerk mit seinen Hütten bei weitem nicht bestreiten konnte. Der feine Berzwalter riß aus und wurde Soldat, die Rreditoren nahmen das Bergwerk mit der Hütte weg, die Unztern ehmer verloren ihr Geld, Tuchtfelds Ehre, Liebe und Achtung, und der Kredit, den bisher die Berlenburger Pietisten vor der Welt behauptet

batten, befam einen entfeglichen Stoß!

Alles diefes geschab, als Samuel bei Tucht= feld mar; gleich nach ber Beit, ale ber Knabe Lisetten fennen lernte, ging ber junge Tuchtfelb auf's Bergwert; jest, als ber Borfall fich mit Gamuel zutrug, ben ich oben zulett erzählte, wie er namlich burch's Lefen ber Lebenageschichte ber Frau von Buvon ju einem Gelübbe, lebenslang Gott gu bienen, angefeuert murbe, fing ber alte Greis an, querft in Erfahrung ju bringen, wie fein Gobn Saus hielt; dieß brachte den guten Mann außer aller Faffung, er glaubte, sein Sohn fep ein febr frommer, rechtschaffener Jungling; er glaubte, fein Plan, ein Baisenhaus zu bauen, sey von Gott; er glaubte, bas berrliche icone Bergwert fen ein Befchent Bot= tes und ein unfehlbares Beiden feines Beifalls, mit einem Bort : er glaubte — glaubte — und glaubte, und betrog fich entfeglich, er reiste felber nach bem Bergwert, und in biefer Beit wurde Samuel verwahrlost; Niemand beobachtete ibn; er besuchte an= fanglich nur Lifetten; allein babei blieb's nicht, er gerieth in Die benachbarten Baufer, man batte feine Freude baran, ibn zu verberben, um ben Dietiften nur einen Tort zu thun; alle feine Reigungen

und Begierben murben mit einem Schwall von Befriedigungen überhäuft, er erfuhr auf einmal fo viel Unthatiges, lernte fo viele ichandliche 3meibeutige feiten, wurde fo eigenwillig und unmäßig, baß er in allen Unarten allen Anaben feinesgleichen balb guvorfam, jeder gute Runten ichien in ibm zu verlofden. und Euchtfelde Saus war ibm jest nur ein Rerfer, ben er ärger als bie Peft scheute; bald mar er bas allgemeine Stadtgesprach, und man log noch fo viel bazu, daß das Gerücht icon lang einen fleis nen Satan aus ihm gemacht hatte, ale es vor feinen Bater fam. Diefer hatte auch ein ziemlich Stud Beldes in's Bergwert gestedt und noch fruber bie haushaltung bes Bermalters gehört, als ber alte Euchtfeld; indeffen tam noch ein und anderes baju, welches ibm einen Berbacht gegen verschiebene von ben Mannern, Die er fonft für fo beilig gehals ten batte, beibrachte; benn man geht in bem Fall gemeiniglich von einem Extrem jum andern über? anfanglich halt man folche Leute für Engel, und wenn man gerab nicht alles nach feiner Meinung gang untabelhaft findet, fo fangt man an, alles fur Betrug und Beuchelei ju halten. Dazu fam noch, daß er, megen ber Rabe von Berlenburg und Schwarzenau, gar ju viel Besuche befam; alle Augenblide mar einer ba, ber ibn entweder an feiner Arbeit hinderte, oder mit an feinem Tifche af und trant; bas wurde ibm endlich läftig, fo bag er allmablig anfing, fich gurudzugieben. Inbeffen blieb er boch noch immer ihres Blaubens und ihrer Meinung, und las alles, mas in der neuen Buch-bruderei gebrudt murbe. Run borte er auch feines Samuele Berberben und bes alten Tuchtfelbs Abwesenheit; augenblidich machte er fich auf, um ben

Rnaben abzuholen und ihn wieber ju fich ju nehmen. Er fam nach Berlenburg bin, borte aber ju feinem größten Schreden, bag er verloren mar und baß man ihn auf berrichaftlichen Befehl allenthalben fuchte: Dieg ichlug ben guten Dann gang zu Boben. alle feine Glaubensfraft und fein Bertrauen verließ ibn, er lief bald bier, bald babin, und mußte nicht, wo er anfangen und endigen follte! Aber was balf's ? Samuel mar nirgende ju finden, er mar fort; fein Bater bot viel Beld, gab Leuten Commiffon, Rand und Sand ju durchstreichen, Baffer und Brunnen zu untersuchen, aber alles mar vergebens! Er mußte wieder nach Saufe reifen und feiner Frau bie foredliche Poft felber überbringen, welche bei Unborung Diefer nachricht aus einer Donmacht in bie andere fiel; nach und nach ermunterten fich Beibe, trofteten fich und faßten fich, fo gut fie fonnten. Dietrich hatte noch eine Tochter und einen Gobn mit feiner Frau gezeugt, babei blieb's auch, fo baß fie in allem nur brei Rinder batten.

Meine Leser werden sich wundern und verlangen, zu wissen, wo der Knabe Samuel hingefommen sep? Jest will ich ihnen aus dem Traume helsen; der gute Junge sing an, ob er gleich nur erst zehn Jahre alt war, eine gänzliche Beränderung in seiner Seele zu spüren; sein Bücherlesen hatte ihn auf einen hohen Grad der Phantasie gestimmt; in diesser Stunde schwebten ihm alle heilige Personen mit allen Schicksalen, die er se von ihnen gelesen hatte, vor den Augen, dann hätte er alsofort in die entsferntesten Wüsteneien gehen und ein Einsiedlerleben beginnen mögen; in einer andern Stunde war das alles wieder verschwunden; dann hauste und sauste er in einem so wilden Knabenleben, daß Kensterzers

schmeißen, Löcher in die Köpfe werfen und Zottenreißen Kleinigkeiten für ihn waren. In einem so
wilden Zeitpunkte trug sich's zu, daß er auf der
Biese mit andern Knaben spielte, als auf einmal
ein wüthender hund entdeckt wurde; er kam die
Biese herausgetaumelt, schäumte und purzelte mitten
zwischen die Knaben hin, ehe sie sich's versahen; ein
Paar wurden gebissen, wovon auch einer wirklich
anging und sich innerhalb 14 Tagen zu Tode raste.
Samuel war mit dabei, er hatte auf der Wiese
eine schreckliche Angst ausgestanden, auch war er oft
an dem Fenster der Stube, in welcher sein armer
Ramerad den erbärmlichen Kampf kämpste, der einen
Menschen nur treffen kann; er sah alles mit an,
auch den Tod des armen bedauernswürdigen Knaben!

Diefe Beichichte machte einen fo tiefen Gindruck auf Samuel, daß er eine ganze Racht bald auf ben Anieen, bald auf's Angesicht hingestrecht und in lauter Ehranen gubrachte. Sein ganges leben ichwebte ibm vor Mugen, alle feine Jugenbfunden ftanden wie fomarze Furien vor ibm, Die ibn verschlingen woll-Eucht felde Lebren famen ibm jest ale Borte Bottes vor, die er übertreten hatte, und er alfo verbammungewurdig war. Endlich gegen ben Morgen brang ibm ein fanfter durchdringender Strabl bis in's Innerfte feines Bergens, er fublte einen unwiberfteblichen Trieb, fich von allen Menichen zu entfernen und in irgend einem Balbe fein leben in lauter Andachteubungen zuzubringen. An Rleiber, an Effen und Trinfen, an Froft im Binter und an wilde Thiere bachte er gang und gar nicht; mit bie-fer innigen Rubrung verlor fich feine Angft, fo, als wenn Gott nun durch bieg Opfer verfohnt mare; an die Stelle trat ein fo tiefer Seelenfriede in

fein Herz, daß sein ganzes außeres Ansehen davon erheitert wurde, so daß ihn des Morgens früh seine Hausleute fragten, wie ihm zu Muthe wäre, er sähe ja gar sonderbar aus? Darauf antwortete er nichts Sonderliches, vorzüglich aber hütete er sich, etwas von seinem Borhaben zu entdecken, denn er wuste wohl, daß man ihn an Aussührung desselben verhindern würde; indessen packte er seine Bäsche und nothwendigsten Kleider zusammen, praktizirte sich aus dem Haus, schlenderte so herum, entsernte sich alle mählig, und fort war er!

Samuel bachte an feinen Weg, ober wohin er wollte, bas mar ihm alles gleichgultig, wenn er nur tief in ben Balb und weit von ben leuten megfommen fonnte. Run befindet fich zwischen der Graffcaft Berlenburg und bem Bergogibum Beftphalen ein großes waldigtes Gebirge, in welchem man auf gange Stunden lang feinen Menichen antrifft; ba binauf menbete ber Knabe fein Angeficht. er lief fo febr, daß er am Abend icon vier Stunben weit fort war, benn er mar erft bes Mittags nach Tifch weggegangen. Run fam er endlich auf einen waldigten Bergruden, Die untergebende Sonne ftrablte ibm in die Augen, weit und breit fab er nichts als Berg und Bald; ba war er nun, er fühlte Sunger, benn an Betrante mangelte es ibm nicht, überall maren frifche Quellen genug; aber was hatte er nun auf den Abend zu effen ? berannabende Nacht machte ibm auch Angft, Bolfe, wuthende Sunde, Gespenfter, alle Schredbilder fie-len ihm ein. D wie munschte er fich wieder in Duchtfelde Saus jurud! bas mar aber nun nicht mehr möglich, er batte bie Bibel, auch noch ein und anderes gute Buchlein ju fich gestedt, er folug auf,

las darinnen, aber das gab ihm alles keinen Troft, benn der Magen erinnerte ihn unaufhörlich an's Effen; er durchlief in seinen Gedanken die Geschichten der heiligen Einstedler und suchte Troft in der Erinnerung an ihre Schickfale, aber welch ein erbärmlicher Troft, Wurzeln und Kräuter zu effen? — Er rupfte einen Strauch Sanikel aus, kaute, aber er erschütterte vor dem Geschmack und spie es wieder aus; er kaute Thaunesseln und Schafgarbe, aber von dem allem wollte nichts hinab; nun sing er ersbärmlich an zu weinen; indessen wurde es allnählig dunkel, es siel ihm ein, wie leicht es möglich wäre, daß ihm der Satan in dieser Nacht erscheinen und ihn auf eine harte Probe sezen könnte; den Gesbanken konnte er nicht ertragen; er sing saut an zu schreien und betete herzlich zu Gott um Erbarmung.

Indem er nun fo bin und ber ging, fo entbedte er nordwarts am Abhang bes Berges einen Rauch; wie fich ber gute Samuel freute! Spornftreiche lief er barauf zu, benn er fab wohl an bem Rauch, baß ba Jemand Roblen brennte; in weniger als einer Biertelftunde fam er bei bem Roblenbrenner an; biefer mar ein etwas altlicher Mann aus ber Grafichaft Leifenburg, zwei Stunden von dem Breitenauer Sof wohnhaft, wo Samuel zu Sause war. Der gute Roblbrenner erstaunte, als er ben Anaben in der Bildniß baberlaufen fab, feine Rleider zeugten, daß er fein Bettelbube mar; baran bachte er aber in aller Welt am wenigsten, bag er jest das Glud haben murde, einen beiligen Anacorten von Angesicht zu feben. Go wie Samuel ben Mann fah, fo verlor fich auch alle Furcht, und auf einmal machte bie Luft wieber in ihm auf, ein Einfiedler zu werden; fogar fiel ibm ein, bag bie Angft, die er so eben ausgestanden hatte, wohl eine Probe vom lieben Gott gewesen, seyn könnte, der ihn hätte in Bersuchung segen wollen, ob er auch Stand halten würde; jest schämte er sich herzlich seiner Schwachheit, und er nahm sich's nun sest vor, nicht wieder so bang zu werden; damit ihn aber der Kohlbrenner nicht wieder nach hause schieden möchte, so beschloß er, ja nicht zu sagen, wo er her wäre; in die ser Gesinnung trat er daher. Mit einer sehr erusten Miene, so, wie er sich die Einstedler vorstellte, sing er an:

Gruß euch Gott, Robibrenner!

"Danf hab', Junge! wo fommft du her und was bringft du ?"

3ch fomme aus der Welt und gehe jum himmel,

ich bin ein Ginfiedler.

Der Rohlbrenner lachte, gudte ihn ftarr an und

fagre :

"Da fommst du übel an, denn hier ift's eine recht mubselige Welt, und alle Baume da sind lange nicht boch genug, um da hinauf in den himmel zu klettern."

Dibr einfältiger Mann! so meine ich's nicht, ich will ein Ginfiedler werden, bier im Bald will ich

wohnen, bleiben und Gott dienen.

"Sa! ha! fo! jest versteb' ich dich erft; wo bift bu benn ber ?"

3ch bin aus dem Heffenlande, meine Eltern find

arme Leute.

"Ei! ei! zwei Lügen in einem Dbem, du bift nicht aus dem heffenlande, das hor' ich an der Sprache, und deine Eltern find auch nicht arm, das feb' ich ja an beinen Rleidern."

Samuel ward roth, benn er hatte fich vergalops pirt. Run ja, fuhr er fort, fo will ich's euch benn

nur fagen : ich bin von Berlenburg, mein Bater ift ein Coneider bafelbft, ber fdreibt fich Saafe. Dieß mußte ber Robibrenner glauben, benn es war mabricbeinlich.

"Bie fommft bu benn bagu, von beinem Bater meggulaufen und ein Ginfiedler gu werben ?"

3ch hab' in den Buchern gelesen, daß es Leute gegeben bat, bie in die Buften gegangen und febr beilig geworden find; fo will ich's nun auch machen und beilig werden.

"Das ift recht brav, ich wunsch' bir Glud bagu;

wo willft bu-aber Effen befommen ?"

3ch will brav beten , fo wird mir's unfer Berr

Bott bescheeren.

Der Roblbrenner mar ein brolligter spaghafter Mann, er batte auch von folden Gachen gebort und gelefen, er beschloß alfo, mit dem Knaben feinen Spaß zu haben; er legte fein Solzbeil nieber, ging in seine Butte und suchte sich etwas zu effen bervor. Samuel ftand braugen und sab bas Ding fo von weitem an, er war auch hungrig, mochte aber boch nichts fagen. Endlich fing ber Roblbren-ner an: Beb, bete, bamit bu auch etwas zu effen befommft! Samuel fcamte fich, ging und fniete binter einen Strauch nieber. Der Roblbrenner machte indeffen ein tuchtiges Butterbrod gurechte, fcblich beraus und legte es auf einen Stein, nicht weit von ber Sutte, und machte fich wieder an feinen Drt. Mis nun Gamuel aufftand und wieber fam, fo fand er bas icone Butterbrod ba liegen, er nahm's obne Bedenken, und fing an ju effen; ber Roblbrenner verwunderte fich und erftaunte, wie er gu ber Speife gefommen mare? Endlich fiel's ihm ein: ba ba, fagte er, jest weiß ich's, ale bu beteteft. fo fam ein großer weißer Bogel baher geflogen, ber legte da etwas auf einen Stein — hat das Butterbrod nicht auf einem Stein gelegen?

"D ja! Ift bas wirklich mahr ?"

Ja freilich! Run bas ist recht. Sieh! wenn bu betest und ein frommer Einsiedler wirst, so kann es bir nicht fehlen; aber wo willst du diese Nacht schlafen ? "Ei, laßt mich doch in eurer hutte schlafen, mor= gen will ich mir eine hutte bauen."

But, bas fann geschehen.

Samuel ichlief aljo bie Nacht gang rubig, ber Roblbrenner bachte aber nach, welche Anaft feine Eltern jest um ihr Rind haben murden, er befann fic, wie er das Ding befannt machen wollte; er durfte aber von feinem Roblmeiler nicht weageben, benn ber mar am Brennen, und nur bes Sonntage fam feine Frau und brachte ibm fur die Boche etwas au effen; er fand alfo fein anderes Mittel, ale Bebuld zu baben, bis er's befannt machen fonnte. Des andern Morgens, ale Samuel aufgestanden mar, fo fing ber Robibrenner an : Samuel! unfer Bott hat mir in ben Sinn gegeben, bag du fo lang mit mir effen follft, ale ich bier Roblen brenne; aber wenn bu ein Ginfiedler werden willft, fo darfit bu nicht bier bei mir in ber Butte mobnen, bu mußt bir eine eigene Sutte bauen. Das mar bem Rnaben gang recht; er schleppte also Buiche jusammen, machte fich eine Butte baraus, fo gut er fonnte, und schlief auch Jest glaubte er wirflich ein Ginfiedler gu fenn, er freute fich barüber, hielt feine Beiftun-ben bee Tages, und las in feinen Buchern. Der Roblbrenner batte indeffen feinen Spaß mit ibm, bald angftigte er ibn bes Rachts und machte ibn bernach glaubend, es fey ber Satan gemefen, ber ibn ver-

sucht habe; ein andermal sprach er von weitem mit ibm in bem Ton eines Engels u. f. w. Dem allem ungeachtet fam bem guten Samuel in furgen Zagen die Reue an, das Ginsiedlerleben fing ihm an leid zu werden, er ließ sich's auch deutlich genug merken; allein der Rohlbrenner verwies ihm seine Reue und ermunterte ibn , feinem Borfat getreu zu bleiben. Alles half aber nicht , der Rnabe verlor fich; er padte beimlich wieder feinen Bundel. und wahrend der Beit der Roblbrenner ging, Waffer gu bolen, fo manderte er fort bes Beges, welchen er gefommen mar. Samuel glaubte ibn leicht wieder ju finden, aber es fehlte ibm, er ging irre im Balde und fam endlich nach mehr ale funf Stunden auf einem großen einsamen Bauerhof an, welcher zugleich ein Birthebaus mar und an ber Strafe lag, die von Kassel aus nach Bestphalen führt. Dies fer hof heißt auf ber Leimen Struth; er ift wegen des Aufenthalts der Spigbuben berüchtigt, und gehort in die Graficaft Berlenburg. Samuel war von Bergen mude, bungrig und betrubt. Jest mar's ihm nicht mehr um's Berläugnen ju thun; er fam in's Saus, weinte und ergablte bem Birth und ber Wirthin, welche am Fener fagen, daß er des Dietrich Theobalds Sohn auf dem Breite nauer Sof fep, daß er zu Berlenburg bei hern Zuchtfeld in der Roft gewesen, und daß er weggegangen fen, um ein Ginfiedler ju werben, bas mare ihm aber wieder leid geworden, nun hatte er wieder nach Berlenburg geben wollen, batte fich aber irre gegangen; er bat flebentlich, man möchte ihm boch etwas zu effen geben und ihm bann ben Beg nach Berlenburg weisen. Die Leute batten wohl gehört, daß der Knabe fen verloren worden,

fie gaben ihm also zu effen, und weil es fur beute zu spat mar, so vertröfteten fie ihn, daß fie ihm

morgen Jemand mitgeben wollten.

Des Abende legten fie ben Knaben auf eine Rams mer in ein Bette, wo er fanft und rubig einschlief. Mun mar in Diefen Beiten eine fürchterliche Spisbubenbande berühmt, welche durch eine Frau aus ber Grafichaft Leifenburg fommandirt wurde. Dieg Beib bieg man die Schnube, ihr Mann mar ein Ragelichmibt, in ihrer Rachbarichaft mar fie als eine brave rechtschaffene Frau befannt, und weil fie febr rafch in allen ihren Sandlungen war, fo batte man ihr ben Beinamen bie Schnube gegeben, welches Wort in bortigem Dialett eine rafche Perfon bedeutet. Wenn nun ibr Mann eine Varibie Nagel fertig batte, fo padte fie fie in einen Gad und ging fort, unter bem Bormand, damit im Beffischen und Wittgensteinischen zu haustren; das that fie aber nicht, sondern sie kam hieher nach der Leis men Struth, wo fie, wie an andern Orten mehr, ihren Stapel hatte; hier fleibete fie fich prachtig, wie ein Ravalier, ihre Rameraden fammelten fich bann zu ihr, fie feste fich zu Pferd, bann ftreiften fie berum, verübten grauliche Morbthaten und Raubereien, und wenn fie's Beit bauchte, fo legte fie ihre Mannofleiber wieder ab, padte ihren Bundel, und fam ale eine ehrliche brave grau wieder nach Saus; ihr guter Mann freute fich bann, wenn fie ibm einen fo fconen Pact Beld brachte, fie butete fich aber wohl, daß fie ibm nicht mehr gab, ale bie Magel werth waren, damit er feinen Berbacht icopfen mochte. Das mabrete fo lange fort, als es fonnte; fie mar allenthalben unter bem Ramen bes Barons Sonaus auf eine fürchterliche Urt befannt, bis fie

enblich wegen einer graufamen Mordthat ertappt. entlarvt und nach Leifenburg geführt murbe; ibr Mann bachte an nichts weniger, als an fo etwas, er wohnte nur eine halbe Stunde von Leifenburg auf einem Dorfe; bie Neugierde trieb ibn, mit anbern Rachbarn bingulaufen, benn es gab ein ganb= aerudt: man brachte ben Baron Schnaus gefangen , und er fab eine Frau. Der arme bedauernewurdige Mann ftellte fich, um den Bug recht gu feben, an's Thor, er fam - er fab ben Baron, er erftarrie, fiel in Donmacht und wurde nach Saufe gebracht, ohne ju wiffen wie; nicht lange bernach wurde fie bingerichtet. Den namlichen Abend, als Samuel nach ber Leimen Struth gefommen war und ba übernachtete, war auch bie Schnube ober ber Baron Schnaufe in ber Begend auf einer Streiferei. Rach 11 Uhr fam er mit einem Trupp von gebn Spigbuben um's Saus geschlichen, und als alles ftill war, fo ichlupfte Giner nach bem Unbern berein; ber Wirth und bie Wirthin fanden fich berju; nun ging's an's Schmaufen und Raub theilen. Da nun bas alles auf einer Stube geschab, welche an Samuele Rammer ftieß, fo erwachte ber arme Rnabe, er fonnte vor bem Betofe nicht ichlafen, er walzte fich im Bett berum, und endlich ftand er auf, jog feine Sofen an und fam in die Stube; er wußte und dachte nichts Bofes, aber feine Ruhnheit hatte ihm balb das Leben gefostet, denn gleich bei bem Eintritt des Anaben icauten alle auf, der Birth fprang bergu, fließ ibn gurud und befahl ibm, auf feine Rammer ju geben, und fich nicht zu muden. Schnaufe, ber im bochften Grab blutburftig und behutfam war, fcwur im Augenblid bem Rnaben Stillings fammtl. Schriften. VI. 20.

ben Tob. Der Wirth machte ihm Borftellungen und erzählte ibm, wer er mare, auch bie andern baten für fein Leben. Richts ba! rief ber ober die Grausame, die Kangille kann uns verrathen, aus dem Beg mit ihm! Damit jog er fein Schlachtmeffer, und brang, alles Bittene ungeachtet, in die Rammer; allein ber gute Engel Gottes batte bas arme Rind aus biefer Morbergrube geführt; benn Samuel hatte gleich gemerkt, bag es mit ben Leuten nicht richtig fen, ber Ungftichweiß brang ibm überall burch die Saut; geschwind jog er Schuh und Strumpfe an; faum war das geschehen, so borte er Schnaufene Mordstimme, er flog gur andern Thur binaus und fort burch bie Sinterthur unter ben freien Simmel; bie Ungft beflügelte feine Ruge, er lief nicht, fondern er flog über ben Baun und in's Gebufche Schnause mit ber gangen Befellichaft wurde unrubig, benn fie mußten befürchten, ber Rnabe mochte ibnen entfommen und fie verratben. burchsuchten erft bas Saus, und als fie ihn nicht fanden, fo burchftriden fie noch vor Tagesanbruch Berg und Thal, um ibn ju erhafden, fie murben ibn auch gewiß gefunden haben, wenn ibn Gottes Erbarmung nicht auf besondere Bege geführt batte. Sobald er im Bebuiche mar, athmete er freier, boch rubte er nicht, fondern ichlupfte ftill durch Geftrauche fort, ohne ju benten, wo er hinfame; jest bachte er nicht an Befvenfter, und biefe Beschichte beweist recht angemeffen, wie febr Davibe Bebet aus ber innerften Babrbeit ber Seelenlebre berausgesprochen mar; ich will lieber in die Sand Gottes fallen, ale in die Banbe ber Menichen. In weniger ale einer Biertelftunbe fam Samuel auf einen Rugpfad, welchen er aller Dunkelbeit ber

Nacht ungeachtet bei bem Sternenlichte bemerkte; er bebachte sich nicht lange, was er thun wollte, sondern er sprang über den Fußpfad in's Gebüsche, und kaum stand er da, so übermannte ihn die Müdigkeit so, daß er nicht weiter konnte; er kroch also in den düstern Strauch und stedte sich in's Laub; kaum lag er da, so hörte er Menschen gehen und leise mit einander sprechen, sie kamen immer näher und der arme Knabe zitterte vor Furcht; bald verstand er, was sie sagten: er hörte, daß der eine mürrisch war, indem er herausstieß, da war ja nichts zu besfürchten, wenn man doch kein gutes Gewissen hat! Wir hätten ja nur zu sagen brauchen, wir seven Kausseute, so hätte ja der Junge im Geringsten keinen Argwohn bekommen; ich gehe nicht weiter, wer wird den Knaben so weit suchen, er ist auch gewiß so weit noch nicht gelausen, ich kehre wieder um; und ich auch, antwortete der andere; sie standen eine Weile und gingen wieder zurück.

Samuel gerieth balb in einen Schlaf, und als er erwachte, war es Morgendämmerung; nun ftund er auf und sing wieder an durch's Gebüsche fortzuschlupfen, boch hielt er sich immer nahe an den Fußpfad, welscher ihn in einer halben Stunde auf's Freie führte; nun sah er nicht weit vor sich hin einige Leute auf dem Felde arbeiten, sie kamen ihm vor, wie Engel Gottes; noch einmal spannte er seine Kräfte an, um zu ihnen zu kommen; bald war er da. Nun weinte er laut und seste sich nieder; die Leute erstaunten, standen um ihn her, bedauerten ihn und fragten ihn, wo er herkame? Er erzählte ihnen die ganze Geschichte, wie und warum er von Berslenburg weggegangen sen, wo er gewesen, und in welcher Angst er die se Nacht zugebracht habe; die

Leute hatten herzliches Mitleid mit ihm, sie nahmen ihn mit sich in's Dorf und erquickten ihn mit Essen und Trinken; darauf beschlossen sie, ihn mit einem Boten nach Berlen burg zu schicken, welche Stadt nur drei Stunden von da entfernt war, und zugleich dort der Obrigkeit anzuzeigen, daß wieder Spisbusben auf der Leimen Struth gewesen sepen. Den Bormittag schlief Samuel aus, und den Mittag nach Tisch reiste er mit einem Begleiter nach der Stadt ab.

## Das vierte Hauptstück.

Bon diesem Punkt an nahm Samuels Erziehung eine gang andere Wendung, er fand ben alten Euchtfeld fehr niedergeschlagen und traurig, er freute fich zwar über feines Boglinge Wieberfunft, aber feine eigene Ungelegenheiten beschäftigten ibn fo, baß er fich wenig mehr um ihn befummerte, boch fcidte man alfofort einen Boten nach Breitenau; fein Bater fam mit bemfelben gurud und weinte vor Freude, ale er fein Rind wieder fab. 3d will mich mit den liebreichen Borwurfen nicht aufhalten. welche bem Rnaben gemacht wurden. Die gange Geschichte wurde befannt, und ber Muthwille gab bem Samuel ben allgemeinen Beinamen bes Gin= fiedlers. Theobald nahm ihn mit fich nach Saufe, um auch feiner Frau die große Freude über ihren wiedergefundenen Sohn vollfommen zu machen. Er blieb einige Beit bei feinen Eltern, welche fich beständig fort berathichlagten, wie fie feine weitere Erziehung auf's Befte veranstalten mochten, aber bamit noch nicht auf's Reine fommen konnten. Die außerorbentliche Fabigfeit bes Anaben aber bestimmte

fie, ihn bem Studiren ju widmen.

Endlich fand fich ein Weg bagu, ber nicht beffer ju munichen war : Der herr Baron von Birtben batte in der Stille fich beftandig fort nach feiner Schwester und Schwager erfundigt, öffentlich aber fich fo betragen, ale wenn fie nicht in ber Welt waren. Seine Gemablin, welche von gutem Udel und eine vortreffliche Dame war, fing auch endlich an, mit Barme von ber Schwester ju reben, benn fie fab, daß fie ihre Sache gut machte, daber lag fie ihrem Cheberrn an, die gange Theobaldifche Familie einmal zu invitiren; dieß war immer aufge-Schoben worden, nun aber, ba der garm mit bem . Samuel entftand und er wieder bei feinen Eltern war, fo fam bei bem Baron ber Bunfch noch bagu, ihnen wegen der Erziehung des Rnaben Rath ju ge-Er ichidte alfo einen Boten nach Breitenau. welchem er einen febr liebreichen Brief an feine Schwester und Schwager mitgab, worin er fie bat, fich auf nachften Sountag fertig zu halten, weil er alebann eine Rutiche abiciden murbe, fie und ibre brei Rinder abzuholen. Daß dieß den guten Leuten in der Seele wohlthat, lagt fich leicht denfen, besonders freute fich Umalie barüber; ihre Babl hatte fie zwar nie gereut, aber es gab doch Stuns ben, in welchen fie eine gewiffe Schwermuth fühlte, bie unftreitig von ihrer Standesveranderung berrührte, fie war aber zu vernunftig und zu fromm bazu, um fich bas Geringfte gegen ihren Theobald merfen ju laffen. The obald felbft murbe über biefe Ginladung auf's lebhafteste gerührt, und er machte fich in der Stille einen Dlan, wie er fich in der Gegenwart seines Schwagers betragen wollte. Der Rutsscher kam den Samstag Abend, und den Sonntag Morgen suhren sie mit ihren drei Kindern fort. Der Baron und seine Gemahlin erwarteten sie an der Thür und empfingen die ehrlichen Bauersleute gleich bei dem Aussteigen. Ich will mich mit dem gegensseitigen Betragen dieser guten Leute nicht aufhalten; genug, Theodald und seine Frau konnten sich nicht genug demüthigen und der Baron und seine Gesmahlin nicht genug herablassen. Dieß ist wahre Höslichkeit. — Demuth verhütet alle Kälte im Umsgang, und sie allein ist die Mutter der wahre n Liebe.

Run naberte fich auch eine bochft ansehnliche Perfon in einem icarlachenen, mit Gold bordirten Rleide, fie erwedte gleich Sochachtung bei ben Neuangefom=. menen, welche fie noch nicht kannten; es war ber ruffifde Berr Leibmedicus Dippel, welcher fürglich au Berlenburg angefommen und icon aus feinen Schriften bekannt genug mar. Dippel ging mit bem Baron um, wie mit feinesgleichen, und überhaupt fam er dem Theobald und feiner Fran als ein außerft bodmutbiger Mann vor, er war auch auf beute ju Bafte gebeten ; fie anderten aber bald ibre Bedanfen von ibm, ale fie faben, bag er auch mit ihnen fo vertraulich umging. Ale fie nun alle an der Tafel fagen und Dippel den Theobald. feine Frau und Rinder nach und nach fennen lernte, fo brach er in Lobspruche über diese Leute aus; unter anderem fagte er: Berr Baron! ich abmirire Ihre Freunde im superlativo gradu, ein Mann, der von Gott nobilitirt ist, wie Ihr Schwager da, sollte billig in seder adelichen Familie mit Freuden burfen recepirt werben; nun baucht mir auch, ber

Rnabe Samuel mußte viel Capacite haben, an Courage fehlt's ihm nicht, wir muffen etwas bei ber Sache thun, herr Baron! Er muß studiren und ein Medicus exprofesso werden. Der Baron antworstete: mir ist's auch so, als wenn er studiren mußte. Geben Sie nur einmal Rath, herr Doktor! was fangen wir jest mit ihm an?

Dippel antwortete: bas will ich Ihnen fagen, Berr Baron! Rennen Sie nicht ben famofen Argt

Rosenbach per Renommée?

"Ja, ich habe viel von ihm gehört, hab' ihn auch

wohl gesehen." -

Der hat einen excellenten Informator bei seinen Kindern, ben kenne ich, er ist ein Meister in der Education, da kann ber Junge so weit kommen, als auf dem besten Gymnasio, so daß er gleich auf die Universität gehen kann; zudem ist der Mensch auch ein Theologus theoretico practicus, ein sehr fromsmer und zugleich kluger Mann. Schicken Sie den Samu el dahin, ich will ihm einen Brief an den Rosen bach und auch an den Informator hasen feld mitgeben, er wird gleich acceptirt werden, dasur stehe ich, denn der Rosen bach hat mir selbst gesagt, wenn ich Jemand wüste, der seinen Sohn wollte studiren lassen, den möchte ich ihm schicken.

Diefer Borichlag gefiel allen Anwesenden aus der Maffen, und also wurde die Sache beschloffen. Rossen bach wohnte nur zwei Stunden von da in dem Dörfchen Ederthal, es lag nicht weit aus dem Bege, und Theobald nahm sich gleich vor, da vorbei nach Hause zu reisen und den Knaben schon da zu lassen. Dippel schrieb auch auf der Stelle die zwei Briefe und handigte sie dem Theobald ein.

Der Baron von Mirthen ließ auch feinen Schwa-

ger und Schwester mit ihren Kindern malen und unter seine Familienstücke aufhängen. Dieß mag wohl freilich manchem hochabelichen Gemüth sehr unweise vorkommen, allein im Grunde war es nichts weniger. Der Baron rasonnirte so: Wenn meine Schwester in ein Kloster gegangen oder gestorben wäre, so hätte ich sie doch als meine Schwester beschandelt und geliebt, eben so, wenn sie gar nicht gesheirathet hätte; jest hat sie einen Mann glücklich gemacht und Kinder mit ihm gezeugt; dieser Mann und diese Kinder sind Bauersleute und wollen nichts anders seyn, was schadet das mir, meiner Familie und meinem Abel? Das alles bleibt unbesleckt, was es war. Wenn aber eine adeliche Mannsperson in den Bürgerstand heirathet und dann ihre Kinder ihren Namen sühren läßt, das ist weit was anders.

Nachdem nun Theobald und seine Frau sich etliche Tage bei ihren Freunden erquickt hatten, so traten sie ihre Reise nach Sause wiederum an. Der Baron ließ sie bis Eberthal fahren, wo sie alse bann mit einer andern Gelegenheit weiter kommen

fonnten.

Da ich eine Geschichte ber Schwärmer schreibe, so werden mir meine Leser nicht übel nehmen, wenn ich alle Personen, welche in Theobalds Leben als gute oder schädliche Enthusiasten vorkommen, etwas umftändlich schildere; nichts ist lehrreicher, als der wahre Gang eines menschlichen Geistes, er mag nun als lehrendes oder warnendes Beispiel, oder als beides zugleich betrachtet werden können. Rosenbach, ein weit und breit berühmter Arzt,

Rofenbach, ein weit und breit berühmter Arzt, ber nicht nur von gemeinen Leuten, fondern auch, wenn Niemand mehr helfen konnte, von den vornehmsten Standespersonen, und mehrentheils mit dem gibligften Erfolge, gebraucht wurde, war ber Gobn eines armen Taglohners, welcher fruh ftarb, fo bag er als ein armer Baife eine Zeitlang vor anbern Thuren fein Brod fuchen mußte. In feinem breis gebnten Jahre nahm ihn ein Bollenweber aus Mitleiden ju fich, biefer führte ibn jum Bollenfvinnen an; der Rnabe zeigte einen fo außerordentlichen Berftand und ungemeine Fabigfeiten, daß er nicht nur feine Sandthierung bald begriff, fondern auch noch Abende, wenn er Feierabend batte, und bes Sonn's tage von felbst lefen, schreiben und gut rechnen lernte; fein herr war ihm barinnen auch auf alle Beife bebulflich, er unterrichtete ibn felbft bei mufigen Stunden und schenkte ibm manche Beit, um fie auf's Bernen ju verwenden. Bei Diefer Lebensart wurde er 16 Jahre alt, und er übertraf in Religione- und andern Renntniffen alle feinesgleichen. Run ftarb fein wohlthatiger Berr; Rofenbach, ber feine Sandthierung febr gut verftand und bochft fertig barinnen war, glaubte, fich felbft reichlich ernabren gu fonnen; er fing bas Bollenspinnen fur fich felbft an und ging bei einer armen Bittme in bie Roft. Run feste er fich einen Feierabend, bei meldem er mohl bestehen und überbas noch Beit übrig behalten fonnte, Die er bem Studiren widmete; fein Charafter war febr gurudbaltend, ftill und befcheis ben, übrigens mar er ein furger, gesetter, trodner Rundfopf, brunett von Farbe, mit frausen braunen Saaren; nun geriethen Diefem foricenden Beift bie Schriften bes Theophrafti Paracelfi und bes Jafob Böhme in die Bande; der dunfle, vielversprechende Styl biefer beiben munberbaren Danner gab feiner Seele einen folden Schwung, baß er mit nichts weniger als mit ber Ausgrheitung bes

großen Universals schwanger ging. Er suchte und fand Leute, die nicht nur Liebhaber jener Schriften waren, fondern welche auch vorgaben, fie aus dem Grunde zu verfteben; er gefellte fich zu ihnen und verschlang ibre noch bunflere munbliche Commentare über ben tief verstedten myftischen Text. Indeffen war er boch viel zu flug, als bag er, ohne beutliche Renntniffe ju haben, jur Praxis übergegangen mare, er arbeitete fleißig in feinem Beruf fort, und las nebenber, fo viel er fonnte; fo viel Birrmar auch in seinem Ropf entstand, so arbeitete sich boch fein aufgeflarter Ropf in vielen Studen auf's Reine, er betam wenigstens eine Battung eines philosophischen Syftems, das vielleicht mehr Wahres hatte, als mander fich bochgelehrt bentenbe Profeffor glauben mag; fo wirfte er gang ftill und eingefehrt fort bis in fein zwanzigstes Jahr. Run fiel ibm ein Rrauterbuch in die Sand, er fand es irgendwo liegen, wo es nicht geschägt murbe, er entlebnte es blos aus Reugierde, um ju feben, mas babinter ftedte; sowie er aber barinnen las, fo gundete fich tief in feinem Geift eine ungemeine Luft an, die Krauter gu fennen und ihre Rrafte ju erforschen. Bon nun an ging er mit feinem Rrauterbuch in's Keld, hielt bie Pflangen, bie er fand, gegen bie Riguren, und lernte fo manche eble Rrauter tennen; in feinem Buch ftand auch, wogu es gut ware. Er wurde alfo begierig, bas Mittel zu versuchen; baber suchte er Leute auf, benen etwas fehlte, er nahm alebann bie Krauter, welche gegen bie Rrantheit in feinem Buche angerühmt wurden, prefte ben Saft aus, verfüßte ibn mit Buder und gab ibn feinen Rranten; bas muß ich aber auch noch babei fagen, baß er jebesmal, wenn er ein Mittel jurecht machte, von Grund feiner Seele Gott um

feinen Segen bat, benn er war ein von Bergen gottesfürchtiger Jüngling. Es ift nicht zu fagen, welche Kuren fogleich im Anfang biefer junge Mensch mit feinen einfachen Mitteln that; fein Ruhm erscholl weit und breit, und er wurde balb fo überlaufen, daß er feine Beit mehr zum Wollensvinnen fand, fondern fich gang auf's Rrautersuchen prapariren und Rranfenbesuden legen mußte. Un diefen wichtigen Beruf hatte ber gute Rosenbach nie gedacht, jest aber fing er an, ju glauben, bag ibn Gott baju berufen babe; feine ganze Seele freute fich barüber, benn bas mar recht fe in Rach. Db er gleich den Leuten febr menig abnahm, fo verdiente er boch febr viel Beld, benn ber Bulauf war ungemein groß. Run tamen ibm aber auch viele ichwere Kalle, wo ihm fein Rrauterbuch gar feinen Ausweg zeigte, baber beschloß er, fich um grundliche Renntniffe in der Medicin ju bewerben ; er lernte bald von felbst so viel Latein, daß er die lateinischen Schriftsteller febr gut verfteben tonnte, und nun fing er an, anatomifde, physiologische und pathologische Schriften zu lefen; zugleich erfundigte er fich überall nach ben beften medicinischen Buchern, ichaffte fich bie nüglichsten an, und man fann fagen, bag er, fo viel es einem Menschen fur fich möglich ift, Die Arznei= wiffenschaft aus bem Grunde ftubirte; fein Sang gur Chemie verließ ibn aber nicht bis in fein bochftes Alter, er laborirte febr ftart und verfertigte febr gute Arzneimittel, auch mochte er wohl insgeheim manche Stunde über dem Stein ber Beifen verderbt baben. er war aber ju gescheidt, es ju gesteben.

Sobald seine Praxis allgemein wurde, so wurde ihm von den Aerzten das handwerf niedergelegt; aber das dauerte nicht lange: Der Prafident von der Kanzlei befam eine Krankbeit, welche kein Arzt

beilen fonnte; Rofenbach wurde geholt, und biefer furirte ibn in wenigen Tagen vollkommen; nun wurde er nicht allein reichlich bezahlt, fondern er befam noch dazu die freie Erlaubniß, die Medicin auszuüben. Er feste fich nun in Eberthal, beiratbete die Tochter eines ehrbaren Bauern, baute fich ein icones großes Saus, that Jedermann Gutes und war burchaus ein bem gemeinen Wefen febr nüglicher Mann. Bei dem Allem aber mar er in Religionssachen immer ein Eflektifer, er bielt's mit Niemand, fondern er ging feinen eigenen Bang, boch war er im Grund ein Pietift und verehrte auch allezeit die außerordentlichen Lehrer, Sochmann, Tuchtfeld u. dgl., mehr als die ordentlichen. Um meinen Lefern das Bild diefes fonderbaren Mannes vollende in feinem gangen Licht barguftellen, fo will ich nur gang furg einen Besuch beschreiben , ben ich ibm einmal gemacht habe. 3ch ging in ben fechziger Jahren für einen gemiffen Rranten zu ihm; als ich ben Berg berunterfam und bas Dorf Eberthal por mir liegen fab, fo entbedte ich gleich neben bem Dorfe linfer Sand nordwärts einen iconen blubenben Sugel an dem Abbang eines malbigen Berges; rechte auf biefem Bugel ftand ein icones großes, aber auf baurifche Manier gebautes bolgernes Saus, und um bas Saus ber lagen mehr als zweihundert Menfchen im Grafe, welche auf die Audieng bes Doftore warteten. 3ch ftellte mir gleich vor, bağ Rosenbach da wohnen mußte; ich ging also auf bas Saus zu. Die Sausthure mar an ber Gibelwand, von bier an ging ein langer Bang burch's gange Saus bis an's andere Ende, und auf beiden Seiten waren Bimmer. Gleich vorn an ber Thure linter Sand war ein großer Saal mit einer langen Tafel, welche an beiben Seiten Lebnbanke batte;

auf diesen fagen die Leute nach ber Beit ihrer Unfunft in ber Ordnung. Damit nun aller Streit verhütet murbe, fo ftand ein Bedienter an ber Thur, welcher alle leute, so wie sie ankamen, aufschrieb und ihnen ihren Plat auf einer ber Lehnbante an-Aus diesem Saal ging eine kleine Thur in wieg. ein fleines Rabinet mit einem Fenfter; an Diefem Renfter fand ein Tifchen, und binter bemfelben fand man bas große Drafel, bas runbe, bide, fleine Mannden mit einer baumwollnen, recht ichmugig weißen Rappe auf bem Ropfe, einem eben fo schmunigen bovenen Bammeden am Leibe, fcmarg = ober fablledernen Sofen, und baumwollenen, aber nicht aufgebundenen Strumpfen an ben Beinen, und überbaupt fand man an bem gangen Menfchen nichts Merfwurdiges, als fein Geficht. Diefes verfprach überaus viel; fo wie ich hineintrat, murbe ich burch ben Unblid bes Mannes frappirt.

"Ihr Diener, herr Rofenbach!" Guten Morgen! Bas wollen Sie?

"Ich bin fur ein Madchen gefchidt, welches lange gefrankelt hat und bem Niemand bat belfen konnen."

"Sie hat ehemals falt getrunken, als fie fehr ershift war, barauf bekam fie gleich einen trodenen huften, ber hat nun zwei Jahre gedauert, fie zehrt immer mehr und mehr ab, und Jedermann fagt, fie fturbe an der Auszehrung."

Sat fie Blut gespien ?

"Nein !"

Wirft fie aus?

"Rein !"

So ftirbt sie nicht, und ihr wird geholfen.

Damit jog er feine Feber hinter bem Dhr vor, rif ein Lappchen Papier ab, frigelte mit ungeheurer

beilen fonnte: Rofenbach wurde geholt, und biefer furirte ibn in wenigen Tagen vollkommen; nun wurde er nicht allein reichlich bezahlt, fondern er befam noch bagu die freie Erlaubnig, die Medicin auszuüben. Er feste fich nun in Eberthal, bei= rathete die Tochter eines ehrbaren Bauern, baute fich ein icones großes Saus, that Jedermann Butes und war burchaus ein bem gemeinen Wefen febr nüplicher Mann. Bei dem Allem aber mar er in Religionsfachen immer ein Eflefifer, er bielt's mit Niemand, fondern er ging feinen eigenen Bang, boch war er im Grund ein Dietift und verehrte auch allezeit die außerordentlichen Lebrer, Sochmann, Tuchtfelb u. bgl., mehr als die ordentlichen. Um meinen Lefern bas Bild biefes fonderbaren Mannes vollende in feinem gangen Licht barzustellen, fo will ich nur gang furg einen Besuch beschreiben , ben ich ibm einmal gemacht babe. 3ch ging in ben fechziger Jahren für einen gewiffen Rranten zu ibm; ale ich ben Berg herunterfam und bas Dorf Eberthal vor mir liegen fab, fo entbedte ich gleich neben bem Dorfe linfer Sand nordwärts einen iconen blubenben Sugel an dem Abhang eines malbigen Berges; rechts auf Diesem Sugel ftand ein icones großes, aber auf baurifche Danier gebautes bolgernes Saus, und um das haus ber lagen mehr als zweihundert Menschen im Grafe, welche auf die Audienz bes Doftors warteten. Ich ftellte mir gleich vor, bag Rosenbach da wohnen müßte; ich ging also auf bas Saus zu. Die Saustbure mar an ber Bibels wand, von hier an ging ein langer Bang burch's gange Saus bis an's andere Ende, und auf beiden Seiten maren Bimmer. Gleich vorn an ber Thure linter Band mar ein großer Saal mit einer langen Tafel, welche an beiben Seiten Lebnbante batte :

auf diesen fagen bie Leute nach ber Beit ihrer Unfunft in ber Ordnung. Damit nun aller Streit verhutet wurde, fo ftand ein Bebienter an ber Thur. welcher alle Leute, fo wie fie ankamen, aufschrieb und ihnen ihren Plat auf einer der Lebnbante anmies. Aus diesem Saal ging eine kleine Thur in ein fleines Rabinet mit einem Fenfter; an biefem Kenfter fand ein Tifchen, und binter demfelben fand man bas große Drafel, bas runde, bide, fleine Dannden mit einer baumwollnen, recht ichmunig weißen Rappe auf bem Ropfe, einem eben fo fcmunigen bopenen Bammochen am Leibe, fcmarg = ober fablledernen Sofen, und baumwollenen, aber nicht aufgebundenen Strumpfen an den Beinen, und überbaupt fand man an dem ganzen Menschen nichts Merfmurbiges, ale fein Geficht. Diefes verfprach aberaus viel; fo wie ich bineintrat, wurde ich burch ben Unblick bes Mannes frappirt.

"Ihr Diener, herr Rofenbach!" Guten Morgen! Bas wollen Sie?

"Ich bin für ein Madchen geschickt, welches lange gefrankelt hat und bem Niemand hat helfen konnen."

"Sie hat ehemals falt getrunken, als fie fehr ers hist war, barauf bekam fie gleich einen trockenen Suften, ber hat nun zwei Jahre gedauert, fie zehrt immer mehr und mehr ab, und Jedermann fagt, fie fturbe an ber Auszehrung."

Sat fie Blut gefpien ?

"Nein !"

Wirft fie aus?

"Nein !"

So firbt fie nicht, und ihr wird geholfen.

Damit zog er feine Feber hinter bem Dhr vor, rif ein Lappchen Papier ab, frigelte mit ungeheurer

den bei Baffer und Brod gefangen gefest, wiewohl er biefes Thranenbrod wenig genoß, benn Rofenbach und ber Pofthalter bes Drie erquidten ibn täglich zur Benuge. Endlich fam ber gute Ranbibat wieder beraus, und ber Voftbalter ichicfte ibm nun auch feine Rinder. Predigen burfte er noch nicht, bas beißt auf der Rangel, indeffen wollte ibn bas Bolf mit Bewalt boren, er ließ fich geluften und ging in die Rirche ju predigen; aber ber Beamte ließ ben Polizeidiener an den Gingang ber Rangel treten, und ihn verhindern, binaufjufteigen. that ber Randidat? Er rief mit penetranter Stimme: Kommt, lagt une ju 3hm binaus vor's Thor aeben und feine Schmach tragen! Alles Bolt folgte ibm und er predigte braufen auf dem Rirchbofe, fo daß aller Bergen bewegt murben. tefte Cochter bes Pofthalters geborte in aller Rudficht unter Die ebelften ibres Beidlechte: Safenfelb unterrichtete fie fo, ale wenn fie batte Theologie ftudiren follen, fie lernte die orientalischen Sprachen nebft ber lateinischen perfekt, zugleich lernte fie auch ihren Informator lieben. Der Doftbalter merfte bas und fagte zu feiner Frau auf bem Tobbette: wenn Safenfeld einmal Brob bat und er fucht beine Tochter, so gib fie ibm. Das geschah endlich; er wurde Reftor eines berühmten Gymnafiums, und nun beiratbete er fein Dabchen, mit welcher er lange in ber veranugteften Che lebte. Sein mabrheitforichender Geift trieb ibn immer, ohne Rudficht ber Cymbolen, ju welchen er fich außerlich befannte, in ber Bibel nachzugrübeln: er mußte nicht, ober wollte nicht wiffen , bag man im Guchen nach Babrbeit nicht über bie Grangen ter Rirche geben burfe; ba ertappte man ibn noch manchmal auf ber Defertion.

und man ließ ihn Spießruthen laufen, daß das Blut hernach floß; aber es half alles nicht, befonders abs ihm sein Landesherr zu predigen erlaubte, so oft er wollte. Sein Eifer verzehrte ihn aber endlich, er betam Blutspeien und sing an zu frankeln. Als sein Bater starb, so wurde er in allem Betracht der Baster seiner zwei Brüder; er erzog sie, ließ sie beide studiren, und noch jest machen sie ihrem Stand, so viel ich weiß, auf die rühmlichste Weise Ehre. Als er das alles geleistet und viele Jünglinge mit aufgestarten Augen zur Universität bereitet hatte, so wurde er allmählig völlig lungensüchtig; seine vortrefsliche Gattin hatte vier unerzogene Kinder, sie kämpste und überwand. Kurz vor seinem Ende kam ein Freund, um ihn zu besuchen; beim Eintritt in die Stube sagte er: wie geht's, lieber Herr Rektor?

"Ich hab' so eben eingepact und bin reisefertig."

Bing bas benn fo leicht ber ?

"Es ging auf fröhlich's Bieberfeben."

Bie ist Ihnen babei zu Ruthe, Frau Rektorink, "Ich habe mich auch gefaßt und hoffe auszuhalten." Rach und nach kam die Stunde näher; hafensfeld wurde ganz still, er hatte sein haus bestellt; als endlich der Puls ansing nachzulassen, so schaute er starr gegen das Fenster und rief mit hohler, aber mächtiger Stimme: hallelujah! Das war sein lester hauch.

Lefer! wie gefällt dir ber Mann? — Mir gefällt er wie ein Obstbaum, der in seiner besten Zeit unster der Last seiner Frächte einbricht. Je sus Christus, der Leben und Unsterblichkeit den Wenschen gesbracht hat, der wird ihn jest wohl zu brauchen wifsen. In dieser Geschichte wird er noch einmal vors

fommen.

Das waren also bie zwei sonberbaren Manner. benen Dietrich Theobald feinen Samuel anvertraute; er brachte ibn und man nahm ibn mit Freuben auf. Rofenbach nahm fich Samuele nicht weiter an, ale daß er ibn oft über Tifche mit trodenen witigen Ginfallen ubte, benn barin mar er un= erschöpflich und drollicht; Safenfeld bingegen mar ernft und feierlich, jugleich aber verftand er bie Er= giebung aus bem Grunde; er ließ die Rinder gewiffe Zeiten fpielen und bann leitete er ihre Spiele. bernach gab er ihnen aber auch genug zu thun und vielleicht eben fo ftrenge moralische Lebren, ale Euch tfeld. Samuel wurde alfo gur ftrengften Gottfeligfeit, jum Bebet und jum Studiren angeführt; bas alles war ibm auch nicht zuwider, er hatte bas befte Berg und einen vortrefflichen Ropf, daß er alles lernen fonnte; und ob er gleich zur Debigin beftimmt war, fo unterrichtete ibn boch Safenfelb auch in ber Theologie und in ben orientalischen Spraden; benn er fagte nicht ohne Grund, Die Gottesgelehrtheit follte billig die Philosophie für alle andere bobere Kafultaten fenn.

Man sollte benken, bei einer solchen Erziehung sey bie Festung so verwahrt und bedacht worden, daß auch tein Feind sich von Ferne hatte nahen durfen, und doch schlich sich gerad der allergefährlichste mit-

ten in dieselbe binein.

Rofenbach hatte verschiedene Rinder, unter ansbern einen Sohn von Samuels Alter, und eine Tochter, welche ein Jahr jünger, und also neun Jahr alt war. Diese beiden, Bruder und Schwester, schliesen auf Einem Bette, und das war von Rosenbach schon sehr unvorsichtig; aber noch viel unverantwortslicher war es, daß man auch den Samuel zu ihnen

legte; die Gewohnheit, unter Geschwistern sich nadend zu sehen, ist schon so zur Natur geworden, daß sehr selten Reize dadurch entstehen, ich sage sehr selten, aber doch hab' ich noch fürzlich die erschrecklichen Folgen eines solchon Zusammenschlasens erlebt. D ihr Eltern! ihr Eltern! bedenkt das! wann eure Kinder beginnen siebenjährig zu werden, so laßt beiderlei Geschlecht nicht mehr beisammen schlasen, dulbet es eben so wenig, als wenn euer Knabe hineilt zu den schonen mit Milch gekochten Mückenschwämmen, um sie für Weckbrei zu effen.

Rofen bach und hafenfeld legten da brei Rinsber zusammen: nun freilich, wer sollte benken, daß in solchen Jahren sich schon Geschlechtstrieb äußern könnte? Aber warum waren sie so wenig Menschenskener, daß sie nicht wußten, unsere Kinder wurden schon wegen des Kaffees, Thees und Weintrinkens im zehnten Jahr mannbar und im dreißigken alte Greise?

Ich darf hier nur so unter dem Schleier des Boblstandes herschielen, — Samuel und Gretschen lernten sich sehr gut kennen, der göttliche Schirm der Schamhaftigkeit wurde ganz weggethan, Gretschen war zu allem bereit, ungeachtet es sonst ein gutes liebes Mäden war. Der erbarmende Bater der Menschen aber bewahrte den Samuel durch eine andere Eigenschaft, welche die Stelle der Schamshaftigkeit vertrat, nämlich durch die Furchtsamkeit; er glaubte, Gott wurde ihn auf der Stelle strasen, und er würde seines Elends kein Ende sehen, wenn er das Wesentliche einer Handlung ausübte, die sonst für Spaß angefangen, mit gräulichem Elende sortsgeset und mit Höllenpein vollendet wird; alle Losdungen halfen also bei Samuel nichts, aber so viel halfen sie, daß er ein gewisses viehisches Bergnügen

kennen lernte, bas ihm hernach in seinem Leben manchen Rampf gefostet hatte, — ich meine hier die
Selbstbestedung nicht, benn so weit versank er nie.
Doch, wer weiß, wozu es noch endlich gekommen wäre,
wenn der barmherzige Gott über Kinder nicht beffer
wachte, als die besten Eltern! denn Gretch en zog
zu einer Tante, welche keine Kinder hatte; sie führte
sich hernach sehr gut auf, heirathete sehr glüdlich und
lebt noch, wo ich nicht irre, im Segen.

Der Berluft bes Umgangs mit ihr that Samuel fehr weh, benn er war ihm ichon Bedürfniß geworsben; er hatte aber beten gelernt; er fing daber an, wiederum Lebensgeschichten heiliger Menschen zu lessen; ber Muth, ihnen nachzueifern, befeelte ihn wiesber auf etliche Wochen, so bag er sene Löffeleien alls

mablig vergaß.

Reine Leser werben sich nun leicht vorstellen können, womit sich Samuel beschäftigte; sein Leben war vier Jahre lang sehr gewöhnlich, in der ganzen Zeit siel gar nichts Merkwürdiges mit ihm vor, außer daß er nach und nach eine ungemeine Lust zur Arzneiwissenschaft besam, welche Rosen bach beständig in ihm unterhielt und ihm bei müßigen Stunden Anlaß gab, seinem Apotheker oder auch ihm selbst im Laboratorium zu belsen; er lernte also die Natur und ihre Körper schon praktisch kennen, ehe er noch das Geringste vom Schulspkem wußte.

Es ist natürlich, daß ein Mann, wie Rosen bach, allerhand Bücher hatte; sein eigener Gang war von seher enthusiastisch, Bücher von der Art waren also genugsam in seiner Bibliothef; da standen rosenkreuzerische, alchymische und astrologische Schristen der Reihe nach, so mannichfaltig, als man sie sich denken konnte. Samuel hatte sich die ersten vier Jahre

bindurch wenig um die Bibliothet befummert, ober es war ihm nicht eingefallen, barinnen berumzuftos bern : ale ibm aber Rofen bach einmal auftrug, ibm ju belfen, Die Bucher in Ordnung ju bringen, fo entdedte er Diefen Schat. Die Reugierde trieb ibn an, darinnen zu lefen; er bat fich Erlaubnif aus und fie wurde ihm gegeben. Db er nun wohl das Benigfte verftand, fo gundete boch bas Lefen eine unendliche Begierde in ibm an, biefe boben Bebeims niffe gang tennen ju lernen; er forschte baber an Rofenbach und bat benfelben, ihn barinnen ju unterrichten; ber aber lachelte und fagte: Junge, bie Dinge find zu boch fur bich, wenn bu einmal ftubirt baft und haft bann noch Luft, fo ift's noch immer frub genug. Das berubigte aber ben Rnaben gar nicht, er batte fest feine Luft mehr, ju ftubiren, benn er glaubte, wenn er ben Stein ber Beifen batte, fo ware er reicher ale ein Ronig, und er fonne alebann ohne fernere Biffenschaft alles furiren. Da er nun fab, baß fowohl Rofenbach ale Safenfeld ibm in bem Bunfch gang zuwider maren und er auch in ben Buchern fand, daß man febr gebeim fenn muffe, fo schwieg er gang ftill und ftubirte fort; bieß that er aber nicht mit Luft, fo wie vorber, fondern nur blos, weil es fenn mußte; in feinen Spielftunden aber faß er über fenen gebeimnigvollen Buchern, melde ibm nach und nach ben Ropf fo warm machten, daß er oft wachend traumte; jest bachte er fich feis nen zukunfrigen Buftand febr gludlich, alle Wiffenfcaften waren ibm gegen die bermetifche Philosophie gar nichte, ba ftellte er fich die verborgenen Gottes= freunde oft recht lebhaft vor, wie fie mit Gott und ber Ratur viel naber befannt maren, ale bie groß. ten Belebrien, wie fie im ichlechten modeften Rleibe

hier durch die Welt fortschlupften, und bald bier bald ba einen Tobtfranken mit einem einzigen Eröpfchen plöglich vollfommen gefund machten, balb ein Stuck Gifen glubend machten und es mit einem andern Eropfden ins feinfte Gold vermandelten, und bald Beifter citirten, welche ibnen in allerlei Dingen geborchen mußten, fo daß fie alfo Bunderwerfe verrichten fonnten; wenn er fich nun bas alles fo vorftellte, fo fprang er mit lautem Jubel boch auf, benn es war ihm nichts Bewiffere, ale baf er ein folder Mann in bem boch= ften Grab werben mußte: was andern moglich ift. fo schloß er, das wird mir auch möglich seyn! ift befannt, bag die bermetifden Philosophen ein febr frommes mubfames leben und ein ernftliches Bebet, ale bas erfte und vornehmfte Mittel, ju jenem gro-Ben 3med zu gelangen, anempfehlen. Gamuel fanb biefes bochft billig, und eben biefes ftarfte feinen Glauben an diefe Biffenschaft fo, bag er gar nicht mebr an ber gangen Sache zweifelte, fondern alles, mas er las, für ausgemacht mabr bielt; er fing alfo aus biefer Urfache wieder an, recht fromm zu werben, er betete fehr fleißig und ernftlich, daß ibn boch ber liebe Bott zu einem bermetischen Philosophen machen mochte, und bestrebte fich, fo genau auf feine Borte und Berte ju machen, daß er allen, die um ihn ber maren, Erfaunen und Chrfurcht einpragte; feine Dienen maren fo ernft und feierlich, ale wenn er einer von ben beiligen Ginfiedlern geworden mare. bach schwieg ftill zu ber Sache, baber mußte Ries mand, was er bachte; Safenfelb aber blieb in feinem Urtheil nicht beständig, bald glaubte er, ber Jungling mußte ein außerordentlich frommer Dann werden, balb fürchtete er ben bochften Grab ber Schwarmerei und allerhand Berirrungen, er mußte

also nicht, was er machen, ob er ihn zurüchalten ober aufmuntern sollte. Dieß ist sehr oft ber Fall; auch bie besten Erzieher muffen zuweilen die Borfehung walten lassen, besonders wenn derzleichen Erscheinungen in der menschlichen Seele tief verstedte Ursachen

baben.

Samuel beharrte zwar fest auf feinem gebeimen 3med, ben er fich vorgefest batte, indeffen wechselte fein Enthusiasmus fur Diefe Sache febr ab; fo wie ibm ein Buch unter bie Sand fam, mar er außerordentlich beftig und zugleich ftreng und fromm, wenn er aber lange nichts von ber Urt gelefen batte, fo erfaltete er ein wenig; dieß bauerte fort bis in fein achtzehntes Jahr, in welchem er auf die Universität geben follte. Er batte nun die lateinische, griechische und bebraifche Sprache foulmäßig ftubirt, auch im Frangofischen einen guten Grund gelegt; Die Philofopbie batte Safen felb auch rechtschaffen mit ibm burchgegangen, folglich mar er in Unfebung ber vorbereiteten Wiffenschaften bagu bereit. Dan fann ben Bang eines Junglinge auf die bobe Schule mobl einen entscheibenden Beitpunft nennen, benn ba befommt er gemeiniglich bie Richtung bes laufe, ben feine Seele ihr ganges leben bindurch nebmen wird; freilich baben Die Lebrer oft ben geringften Untbeil baran, und eben fo wenig bie Wiffenschaften, bie man fennen lernt - aber bie Befellichaften und ber Ton berfelben machen einen Ginbrud, ber bas gange Reben burch, wo nicht in allen feinen Ruancen, boch ber Grundlage nach bleibt.

Samuel besuchte vor ber Abreise noch feine Elstern; fein Grogvater Sans war geftorben; bernach erlaubte ihm auch sein Ontel, der Baron von Birsthen, Abschied bei ihm ju nehmen; biefer beschentte

ibn reichlich, und nun reiste er nach Altborf. Unterwege trug fich nichts Merkwurdiges qu: er fam bort an, und feines Onfele Empfehlungen verschafften ibm bei ein Daar mertwurdigen Personen freien Butritt, ben er aber nicht lange genoß, benn nun verleitete ibn fein Enthusiasmus zu einem Schritt, ber in feiner Urt einer ber fonderbarften mar: feine ganze Denfungeart pagte jum afademifchen leben nicht. baber hielt er fich einfam. Er burchftrich immer bie Buchladen und fuchte aldomifde Schriften: - alles, was er fand, bas faufte er jufammen, und fo fammelte er fich einen Borrath, fur ben ibm mancher Belehrter feinen Bulden murbe bezahlt baben, ibm aber mar er mebr werth, ale große Schage. Unter andern traf er ein Berf an, welches die Geschichte bes Christian Rosenfreugers und seines Drbens in solchen fangtischen und romantischen Ausbruden beschrieb, daß bem guten Jungling Boren und Seben verging, ale er es durchlas. Die Schriften bes Sincerus Renatus batten ibn icon vorbereitet, und nun fand er bas große Dofterium in biefem Buch flar und aufgebedt; er fonnte fich über nichts mehr wundern, ale bag ein folch es Buch nicht beimlicher gebalten murde, und er glaubte nicht andere, ale daß nothwendig die Borfebung ihre Sand mit im Spiel haben muffe, fo daß fie ben leuten die Mugen bergeftalt verblendete, daß fie mit febenden Augen nicht feben fonnten. Er befuchte die Rollegia febr felten; er blieb ju Saufe und ftubirte fur fich allein feine Bucher. Gleich und gleich gefellt fich leicht! In feiner nachbarschaft wohnte ein Schmied, welcher ben Ruf batte, bag er ein Dietift und ein Aldomift fev.

Theobald hatte noch niemals einen eigentlichen

Aldymisten gefehen, vielweniger mit einem gesprochen; sobald er also borte, daß der Meister Athanafius ein folder Mann fep, fo befuchte er ibn an einem Abend heimlich, so daß es Niemand merkte; er wurde bald mit ihm bekannt; Athanasius besuchte ihn wieder, und fo murben fie nach und nach gang vertraut mit einander. Der Schmied machte es wie alle Seinesgleichen, er wollte feine Sache febr gebeim balten, und doch erfuhr ein Jeder alle feine Gebeimniffe, sobald er nur vertraulich mit ibm umging. Theobald brauchte nicht lange anzuhalten, baß er ihm den Ofen und feine Arbeit möchte feben laffen. Auf einer Rammer neben bem Ramine war ein Berfchlag mit Brettern gemacht — hinter biefem war bas Beiligthum verborgen. Theobald ichauberte vor Chrfurcht, ale ber Schmied die Thur offnete. Der Dfen war in der That recht artig und vielleicht dem wahren hermetischen nabe; allein die Materie, welche darin enthalten mar, fonnte wohl nicht feltsamer gewählt werden; der Schmied behaup-tete, er habe schon einmal den ganzen Procest gemacht, die Materie habe schon alle Farben durchgangen, darauf fen ihm aber bas Glas verungludt, er miffe menigftens gewiß, daß er bie mabre Materie babe. Diefe Entbedung machte ben guten Jungling fo bisig, daß er um Bottes Barmberzigfeit willen anhielt, er möchte ihm boch die Materie entdecken. Der Schmied bedachte sich lang, denn er wußte, welche schwere Flüche auf diese Entdeckung von den Abepten gelegt find; da aber Theobald mit den theuerften Gibichwuren versicherte, daß er die Sache nie aus feinem Munde wallte fommen laffen, fo nahm ber Schmied eine Bibel und fagte: ba will ich Ihnen einen Spruch zeigen : wenn Sie über ber Betrachtung

reiche Mann ben Lagarus in Abrahams Schoof: aber welch' eine Rluft zwischen bir und ibm! - Du areinft, weinen fannft bu nicht mehr - bu areinft. bulflos - fo wie Teufel, die feine Gnade mehr zu boffen baben. - Berworfener, bedauernswürdiger Denfch! bute bich vor bem erften Schritt ber Selbftbefledung! und haft bu icon eine Beitlang auf Diese Urt dem Teufel geopfert, o fo febre um! -Ringe bann bis auf's Blut und Leben mit beinem bofen Beift, bis bu ibn übermunden haft und bann wache - fey mäßig - fey nüchtern, brauch ftarfende Mittel und bete! Die wirft bu wieder bie erfte Jugendfraft und beine Unichuld erlangen, aber bu fannft bann andere marnen, fannft durch Liebe üben und Rechtschaffenheit, burch mabre Buge und Befehrung wieder Gnade erlangen, und fo bift bu wie ein Brand, ber aus dem Keuer errettet ift!

Noch eine andere Rlaffe Menichen muß ich auf Anslaß obiger Geschichte warnen. Ich meine hier die Alchymisten, die armseligen Feuersudler, welche Schriften lesen, deren Berfasser entweder selbst nichts wußsten, oder wenn sie wirkliche hermetische Philosophen waren, klug genug sind, nur ihredgleichen Winke zu geben und vor der ganzen übrigen Welt die Errathung der Materie des Steins der Weisen ganz uns

möglich zu machen.

Bort, alle ihr guten Leute! Die ihr euch durch bergleichen Bucher bethören laßt, ben Stein der Weisen
zu suchen und euren Beruf zu versaumen, ich rede
gewisse Wahrheit, glaubt mir so fest, als wenn's euch
ein Engel gesagt hatte; kein Mensch in der Welt
kann das große Universal kennen kernen, vielweniger
machen, als durch mundliche Anleitung; und wenn
ihr alle Bucher und Schriften der Welt durchleset,

fo hilft euch das alles gar nichts! Da hilft euch feine Mühe, kein Suchen, — ja, ich sage euch in ber Wahrheit, nicht einmal das Gebet hilft euch! Denn dieß große Geheimniß ist euch ganz und gar nicht nöthig; lebt in eurem Beruse getreu und serb wahre Christen, so werdet ihr jenseits dem Grabe mehr besigen, als euch hier der Stein der Weisen geben kann! Euch, wahren Forschern der Natur! sage ich nur nit ein Paar Worten: alle Weisheit hilft nichts zur Sache, wenn man nicht die sieben reine Flämmchen vor dem Thron Gottes kennt; wer die noch nicht ganz gewiß und ohne zu irren in jedem Theilschen der Schöpfung wirken sieht, der zünde nur sakeine Rohle an, den Gein der Weisen zu suchen!!! Ich habe da Worte gesagt, welche von Pol zu Pol durch alle Himmel schallen, und irre nicht; wer da sagt, ich schwarme, der versteht's entweder nicht, oder er ist hochmüthig, oder ein Freigeist; Ihr verssteht mich, verborgene Freunde Gottes und der Natur!

So gewiß hatte Athanafius ber Schmied bie mahre Materie bes Steins ber Beisen nicht getroffen, so gewiß man nicht aus einem Gerstenkorn Eisen machen kann, geschweige bag ber Beg zum Beisligthum burch Teufeleien gefunden werden konnte! Graukicher, abscheulicher Gedanke! fahre zur hölle,

mo bu geboren bift!

Theo balb bachte nun zu Sause ber Geschichte mit bem Schmieb nach, sie machte tiefen Einbruck auf ihn, er sah, daß er einen Beg betreten habe, ber erstaunliche, gefährliche Abwege enthielt; er besichloß also, aus bermaßen wachsam und vorsichtig zu seyn und unablässig zu beten, daß ihn Gott vor dem Irrthum bewahren möchte; der allerweiseste Gedankeaber, dem schönen Zweck zu solgen, den ihm seine

Eltern vorgeschrieben hatten, der kam nicht in seine Seele, — nein! er wollte und mußte ein Abept wersden, ungeachtet ihm der Schmied schon ein warsnendes Beispiel war; da nun die ser Trieb in seisner Seele so hestig tobte, so fand die erhabene Borssehung, welche alle Menschen mit guter Anlage durch Ersahrungen zu belehren und zu bekehren such, für gut, ihn durch eine harte Probe zu führen, die ich nun meinen Lesern zur Warnung erzählen will.

Theobalde Freunde faben, daß er nicht viel in bie Rollegien ging und fich beständig auf feinem Bimmer eingeschloffen hielt; fie suchten ibn auszuforichen und zu bereden, daß er doch feiner Eltern Beld zwedmäßig anwenden follte; einige erriethen auch jum Theil feine Absichten, fie warnten ibn und machten ibm vernünftige Borftellungen; aber er verftand bas alles beffer, er suchte fie zu widerlegen, und weil das nicht half, fo fcwieg er; Giner fdrieb bie gange Sache an feinen Bater, aber noch ebe biefer antworten fonnte, mar der Sohn icon wieder über alle Berge. Un einem schönen Rachmittag ging The o= bald spazieren; auf dem Bege gegen Rurnberg ju fab er ein flein schwarz Mannchen mit einem gebrebten Saarzopfchen vor fich bingeben; fein Rleid war braup, fauber und modeft. Theobald ging ftarfer und holte ben Mann ein; beide famen in ein Befprach, beide lenkten es, ihren Lieblingsneigungen gemäß, auf die bermetische Philosophie, aber mabricheinlich aus febr verschiedenen Absichten. Das fleine Mannchen erfundigte fich in ber Stille und unvermerft nach Theobalde Umftanden; feine Eltern batten ibm funfhundert Bulden baar mitge= geben, - bas brachte ber faubere Buriche bald beraus; nun ftellte er bem armen Bogel bas Barn, er

verrieth fich in Bebeim, fo, ale wenn's ihm entfahren ware, daß er ein wahrer Rofen freuger fey, fo, als wenn ibm ju warm mare, fnupfte er vorn feine Rleider auf, fo daß man ein großes goldenes Rreug auf feiner blogen Bruft bemerten mußte; übrigens that er erftaunend ernft und geheim. Theobald glaubte vor Chrfurcht ju Boden ju finten, ba fab er ja vor feinen Mugen einen bochwurdigen Bruder bes goldenen Rosenfreuzes - einen Mann, ber ibm mehr werth war, ale wenn er einen Engel gefeben batte! Die erhabene Miene, womit der Mann von den größten Bebeimniffen fprach, nahm ibn fo ein, daß er fich nicht mehr bergen fonnte - er fing an, belle Ehranen ju vergießen, und im größten Enthuffasmus, ben man fich benten tann, fing er an: "D Mann Gottes! erbarmen Gie fich eines armen unwürdigen Junglings, fagen Sie mir, was ich thun foll, damit ich auch ein wurdiger Rofenfreuger werden moge! 3ch habe ja fo lange Gott um diefe Onabe angerufen, ich bab' mich eines frommen Banbels befliffen und will alles thun, um in diefen beis ligen Orben gu fommen." Der Frembe lachelte ernft. Dein Freund! fing er an, Sie begehren etwas Bro-Bes, doch ich habe die Gabe, durch meinen geheilige ten Talisman in ihr Berg ju fchauen. hier nahm er ein feltfames golben icheinenbes Inftrumentchen aus bem Sad, ftellte es bem Theobald auf's haupt und ftedte es ftillichweigend wieder ein. Bie ein Sunder vor dem Gericht Bottes ftand ber gute Junge ba und erwartete fein Urtheil; boren Sie, fing Diis ris an (benn biefen Ramen legte er fich bei, Theo: bald ichauderte vor diefem bieroglyphischen Wort), wenn Sie ein Jahr lang febr ichwere Proben bes Leis bes und ber Seele ausbalten fonnen und nicht aus

ber Schule entlaufen, so sollen Sie zu unsern Gespeimnissen eingeweiht werden, Sie werden alsdann — ohne zu fehlen, den Stein der Weisen machen, mit ihm alle Glüdseligseit erhalten und mit der Geisterswelt vertraulich umgehen können. Ja! antwortete Theobald, wenn sie nur ein Mensch aushalten kann, so will ich sie gern alle durchgehen, denn ich möchte gar zu gern die höchste Stufe in der hermestischen Kunst ersteigen.

"Das wird Ihnen schwerer werden, als Sie glauben, boch wir haben sie ja alle auch ausstehen mußsen; was wir gekonnt haben, bas werden Sie ja auch können; aber noch ein Hauptpunkt ist zu bemerken: die Probezeit durch muß sich der angehende Bruber selbst ernähren; Sie muffen also herr seyn über bas Geld, das Sie haben, Sie kommen damit aus,

aber es wird auch nichts übrig bleiben."

D, bas hat nichts zu fagen! ich fann bas Gelb

nicht beffer anwenden.

"Benn bas ift und Sie wollen sich bann entschlies hen, mit mir zu reisen, so will ich Sie an ben gesheimen heiligen Ort führen, wo unfer großer Reisster seinen Sit hat; ba werden Sie zu seiner Zeit mehr lernen, als alle hohe Schulen ber Belt zusamsmen wissen!"

The obald war vor Freuden und hoher Empfinsung außer sich, er war zu allem bereit, und es wurde ausgemacht, daß er jest umfehren, sein Geld holen und morgen auf Rurnberg kommen sollte, wo ihn Osiris erwarten und bann weiter führen wollte; so schieden sie von einander. The obald wußte nicht, wie er nach hause gekommen war, seine kunstige Lebenszeit kam ihm himmlisch vor, denn ihm war sest nichts Gewissers, als daß er bald den ehr-

würdigen Stein ber Weisen besitzen und Bunder wirten würde; aledann getraute er sich alles bei seinen Eltern zu verantworten, wenn sie auch jest unwillig auf ihn werden würden; er sette sich also hin und schrieb ihnen einen langen Brief, worinnen er ihnen diesen glücklichen Borfall umftändlich schilderte und ihnen versprach, so viel es das große Geheimniß er-

laubte, alles ju beschreiben.

Des andern Morgens frub nahm er feine Gelbe borfe zu fich, padte feine Sachen ein und reiste mit Ertrapoft auf Rurnberg, wo er bann feinen neuen Freund in dem beschriebenen Saufe antraf. Diefer fündigte ihm nun an, daß ein Rofenfreuzer mit einem Stab in der hand zu Fuß reifen und fein Muffeben machen muffe; fein lebriges fey ben Urmen bestimmt und fur fie muffe er fparen. Das gefiel bem guten Jungling aus ber Dagen; er ließ alfo feine Sachen in bem Sause in Bermabrung fteben bis auf weitere Ordre, faufte einen Reisesad, in wels chem er, wie sein Gefährte, die nothige Basche, Strumpfe, Schuhe u. s. w. nachtrug. Run nahmen sie ihren Weg immer suboftlich; Ofiris führte ihn nie die Landftrage, fondern ungebahnte Bege und burch unbefannte Derter. Sogleich verbot er bem Theobald, nachzufragen, wo fie bingingen und wie bie Derter beißen, burch welche fie paffirten, baber wußte er gar nicht, in welchem Lande fie maren und wo es binausging. Die erften funf Tage reisten fie am Tage, nun aber wurde Dfiris noch bebutfamer; gegen Abend erft begaben fie fich auf ben Weg, manberten bie Racht burch weiter, und gegen ben Morgen fehrten fie immer bei gemeinen Burgereleuten ein, wo Dfiris allezeit befannt mar. Den gangen Bea über betrug fich biefer Menfc wie ein mahrer Beiliger, fein öfteres Riederfnieen und Beten, feine Bebutfamfeit im Reben und feine große Bobltbatigfeit, bie er überall bewies, machten bei bem guten Theobalb ben tiefften Gindrud, fo daß er gewiß und fest glaubte, er fen in ben beften Banben; übrigens ichwieg ber Rofenfreuger immer ftill, er redete fo menig, baß Theobald wenigstens auf bem Bege nicht bas Beringste lernte. Endlich tamen fie in die Tyrolergebirge; an bem Rug eines febr wilden felfigten Berges lag ein Dorfchen, wo fie bes Morgens frub anlangten; bier rubten fie ben Tag bei einem Bauern aus, und am Abend follte nun ber Beichluß ber Reife gemacht werden. Dfiris führte jest ben Theobald bei Seite und redete ibn folgendergestalt mit febr ernftlichen Worten an:

"Freund Theobald! wir find nun am Biel unferer Reile: Gie baben Alles verlaffen und find mir gefolgt, Sie haben wohlgethan, wenn Sie ferner ausbalten fonnen, fonft aber find Gie ungludlich; boch weil Gie noch jung find, fo wird man Ihnen teine to ichwere Burben auflegen. Gie tonnen und muffen bie Proben burchgeben, bie Ihnen vorgeschrieben werben; benn Sie feben leicht ein, baf wir erft verfuchen muffen, ob ein Menich unferes beiligen Dra bens wurdig ift, ob er alle finnlichen Lufte verlaugs nen fann, ob er farf genug ift, Gefahren mit Duth und Rraft entgegen ju geben; und endlich, ob fein Beift Burbe und Fahigfeit bat, folche bobe Bebeimniffe zu faffen und zu verschweigen. Dier am Gingang ine Beiligthum muffen Gie mir nun entweber feft angeloben, bei Befahr Ihres Lebens nichts gu entbeden von bem, mas Sie weiter feben werben, sber jest wieder umtehren; im lettern Fall aber muffen Sie hundert Gulden an die Armen gablen."

So febr auch Theobald vor ber Bufunft ichaus berte und so bang ibm war, so mochte er boch eine fo große Glüdfeligfeit nicht verscherzen; er versprach alio mit einem unverbrüchlichen Schwur, ibm ju folgen und alles zu verschweigen. Als es nun Racht geworden war, fo ftedte Ofiris eine Leuchte an und fagte: Jest, Freund Theobald, folgen Sie mir, geben Sie Acht auf Ihre Schritte und feben Sie ja por Ihre Suge, bamit Sie nicht ftraucheln; übrigens fürchten Sie fich nicht, Sie durfen aber fein Wort reden und feinen Laut von fich geben, und wenn Gie mir ja etwas ju fagen baben, fo fagen Gie mir's leise ine Dhr. Darauf ging Dfiris fort und fing an, ben Berg hinaufzusteigen, und Theobald folgte ibm. Anfänglich ging ber Rugpfad eine halbe Stunde lang burch einen Wald hinauf, nun aber fingen Die Felsen an; fie fletterten zwischen benfelben binauf und tamen nun auf einen fürchterlichen Weg, welcher faum zwei Schub breit mar; an der rechten Seite war eine himmelhobe Felfenwand und gur finfen ein abicheulicher Abgrund, in deffen tieffter Tiefe ein großes Bemaffer brauste. Diefer Beg fam bem Theobald fo graufend vor, daß er von gangem Bergen betete, Gott mochte ibn boch vor Unglud bewahren und an feiner gnabigen Sand leiten! Diefe Befabr mabrte ungefahr eine Stunde, fie mar abwechselnd, bald weniger, bald mehr gefährlich; endlich fließ ber Weg gegen einen andern rauben Felfen, fo baf es ichien, ale wenn man nun nicht weiter tommen tonnte; hier befahl Dfiris bem Theobald ftill gu fteben, bis auf weitere Befehle. Theobalb geborchte mit Bittern und Bagen; nun lofchte

Dfiris das Licht aus und verlor fich. Der gute Jungling ftand da oben in ber Luft auf bem bocht fcmalen Fußsteig, an einer Felsenwand mit bem furch= terlich tobenden Abgrund gur Seite, bagu fonnte er feine Sand vor Augen feben; jest mar ihm febr übel gu Duthe, er fing an ju bereuen, bag er fich einem wildfremden Menichen anvertraut batte; boch faßte er neuen Muth, ale vor ihm in ber Sobe ein Licht erschien und ein großes Saf an einem biden Geil berabstieg; Dfiris rief ibm ju, er folle in bas Faß fteigen und fich fefthalten, benn er muffe ba binaufgezogen werden. Theobald that's und flieg alfo langfam eine Bobe von 50 Schub in bem Gimer binauf; bier fand er nun einen weiten Raum und einen fichern breiten Beg vor fich; jest murde er wieder frob, daß die erfte Befahr überftanden war; allein die Freude mabrte nicht lange, benn nun famen fie an ben Gingang eines Thale, welches faum amangia Schritte breit mar und auf beiden Seiten himmelhobe, auf einander gethurmte Felfen hatte, bie öftere oben jufammenzuftogen ichienen. Dieg war zwar furchtbar fur fich, boch mar es nichts gegen bie graufenvollen Bruden, über welche man oft binuber mußte und die feine Lehnen batten, benn bin und wieder gab's bei 20 Schube weite Spalten im Boben, über welche nur Balfen gelegt maren. Dfiris fchritt ftandhaft binuber, aber Theobald gitterte und bebte, doch bemabrte ibn Bott, baf er auch biefen Befahren entging.

Ich habe oben vergeffen, daß Dfiris ben Abend vorher dem Theobald fein Geld abforderte und es ju sich in Berwahrung nahm, denn der ehrliche Mann dachte, wenn der gute junge Mensch auf dem Bege verungludte, so ware weiter nichts dabei ver-

loren, er hatte bann boch das Gelb erobert; indessen The obald kam glücklich durch, das Thal wurde breiter, stacher und der Weg sicherer; endlich sing's wieder an, steil auswärts zu gehen, und nun kamen sie an den Eingang einer höhle, hier stund Osiris still und sagte zu The obald: Jest werden Sie allerhand unbegreisliche Dinge sehen und hören, hüten Sie sich aber, daß Sie kein Wort reden, bei Berlust Ihres Lebens, Sie dürsen keinen Laut von sich geben, oder es ist um Sie geschehen! The obald versprach's mit Zittern und Zagen, denn was wollte er anders machen; jest war an keine Rücksehr mehr zu denken, auch trieb ihn noch immer sein Wunsch,

bas Meußerfte ju magen.

Nun trat Dfiris in die Deffnung des Schlundes und schoß eine Sachpiftol ab, deren Knall fürchterlich tief hinabdonnerte, darauf ftand er eine Weile still und horchte; nach ungefähr fünf Minuten donnerte es von Ferne wieder aus der Höhle heraus; nun ging er hinsein und hieß den Theobald solgen. Der Weg ging steil abwärts zwischen Seitenschlunden hin und war oft so gefährlich und so schauerlich, daß der gute Jüng-ling gern wieder umgekehrt wäre, wenn er gekonnt hätte; er that also sein Bestes, war vorsichtig und kam glücklich durch. Ungefähr nach einer Viertelstunde Gehens sahen sie eine weite schimmernde Höhle vor sich, die mit allerlei sonderbaren mineralischen Gestalten tapezirt schien. The obald hielt das Alles sur rossenkreuzerische Künste und für lauter Silber und Gold; sest schwand auch der letzte entsernteste zweiselnde Gesdanke in seiner Seele, daß er könnte betrogen wersden, denn da sah er ja Wunder der Schönheit und des Reichthums vor seinen Augen; hätte er aber geswußt, daß die Natur in den unterirdischen Höhlen

mit folden Bunbern nicht fparfam ift, fo batte biefer Unblid feinen Irrthum nicht vermehren fonnen; biefe Soble mar febr weitläuftig und bie Babn fo reinlich und eben, daß Theobald eber glaubte, er fen in einem berrlichen foniglichen Gaal, ale in einer Relfenkluft; bier ging linter Sand ein enger Bang, ber aber mit Menichenbanden gemacht mar, frumm berum und führte fie in eine andere eben fo geraumige und mit noch schönern mineralischen Produkten versebene Boble. Dier fanden fie zwei Manner fteben mit blogen Schwertern und garven vor bem Beficht, fie batten himmelblaue, mit Gold bordirte Rleiber an und ihr Ordensfreug bing auswendig auf ben Bei ihrem Unblid erschrad Theobald, Rleibern. baß er blaß wurde wie ein Todter; mitten in ber Boble fand ein großer fteinerner Würfel in ber Große eines Tifches; mitten auf demfelben fand ein großer goldener Rapf voller Beingeift, welcher angeftedt mar und mit einer iconen bimmelblauen Rlamme brannte; barneben mar eine filberne Schaale voller Salz und auf ber andern Seite ftand eine Rlafche, welche voll von einer leuchtenden phosphorescirenden Materie mar; übrigens mar ber Stein mit allerband feltsamen Riguren bemalt. Dfiris lofchte, fo wie er hineintrat, feine Leuchte aus und ftand ftill. Die beiben Dianner fragten ibn: wie beifeft bu?

"Dfiris." Bift bu ein wabrer Rofenfreuger?

"Ja, unser großer Meister grußte mich vor ben sieben Leuchtern auf ber unterften Stufe mit biesem Titel."

Bie beißt ber große Meifter ? "Gibbarim."

"Stodatim. Tritt näber, Bruder! wo bast du berumgezogen? "Ich ging burch Weften und Rorben, und habe gegeben und genommen."

Bas haft bu genommen?

"Rohe Materie zum Mikrokosmus."

Bie heißt sie? "Theo bald."

Bebe an beinen Drt.

Run verließ Dfiris ben Theobalb und überließ ihn ben beiben furchtbaren Mannern. Giner von ihnen rebete ibn an und fagte:

"Menfch, was ift bein Begehren?"

Bitternd und zagend antwortete Theobald: ich

mochte gern ein Rofentreuger werden.

"Fürchte bich nicht! aber bu begehreft etwas Grofes; wenn bu fannft bie Probezeit aushalten, fo wirft bu ju unferm foniglichen Balaft ben Gingang finden."

The obald versprach alles zu thun, was sie ihm auslegen würden; sie führten ihn darauf in eine kleine Rebenhöhle, wo ein Lichtchen brannte, und befahlen ihm, niederzuknieen; er that das; nun schwang einer das Schwert kreuzweis über sein Haupt und sprach einige unverständliche Worte; dieß sollte der erste Grad der Einweihung seyn; darauf zeigten sie ihm Brod, Salz und Wasser, und befahlen ihm, drei Tage und drei Nächte in dieser höhle zu beten und zu wachen, und blos mit den drei Stücken sich zu näheren. The obald versprach das, und die verlarvten Männer verließen ihn.

Hier machte nun ber arme Junge erstaunliche Gloffen, seiner Luftschlöffer, die er baute, war kein Endez die Erwartung der Dinge, die da kommen sollten, drehten ihm dergestalt den Kopf herum, daß er oft wie entzuckt war und von seinem Leben nichts wußtez die Zeit wurde ihm also nicht lang, aber sie wurde

٦

noch mehr abgekürzt burch einen Borfall, an den wohl feiner ber fehr ehrwürdigen Rosenkreuzerbrüder gesbacht batte.

Theobald mochte etwa 24 Stunden in feinem Behalter gefeffen haben, ale gang andere Manner bereintraten, ale er erwartet batte; es waren nam= lich zwei Soldaten, welche ihn ziemlich rauh angriffen und mit ben Worten : Marich beraus! wegichlepp= Er bielt das auch fur eine Probe, welche Die Rosenkreuger ibm auflegten, murbe aber bald ande= res Sinnes, als er burch ein neugebrochenes Loch beraus auf die Dberfläche ber Erbe geführt murbe, wo er feche Manner in Retten gebunden und um fie ber einen Rreis von Soldaten fteben fab, welche pon einem ansehnlichen Offizier fommandirt murben; unter ben Gebunbenen mar auch ber ehrliche Die ris, welcher ben Theobald nicht anzuseben maate: ber gute Jungling mar außer fich vor Schreden, er war fich zwar nichts Bofes bewußt, indeffen fühlte er boch bas Schredliche feiner Lage auf die empfindlichfte Urt; feine einzige Berubigung bestand in ber Entfernung von feiner Kamilie und Befannten, man band ibn nun auch und ließ ben Trupp fortmarfchiren.

In einem benachbarten Städtchen, welches einer Festung ziemlich ähnlich war und B... hieß, wurs ben sie alle von einander abgesondert und in abscheus liche Rerfer gesteckt. Das Loch, welches Theobald zu seinem Aufenthalt bekam, war an der Straße, aber so eng, so feucht und so unrein, daß ihn ein Schauer aufam, nur niederzusigen; indessen mußte er doch, denn er war sehr mude, er streckte sich also auf das Stroh hin und vergoß so viele Thränen, bis er nicht mehr weinen konnte. Barmherziger Gott! rief er immer, warum strafest du mich armes Kind

fo ftrenge? Ich weiß es, ich bin ein fündiger Mensch, aber schone meiner! Dieß rief er laut und so oft, daß zuweilen Leute vor dem Gitter steben blieben,

und wie es schien, ibn bedauerten.

Rach ein Paar Tagen fam er vor Berbor; bieß hatte er gewunscht, benn er glaubte, wenn er ben Richtern die Sache ergablte, fo wurden fie ihn alfofort loslaffen; aber er betrog fich: man fragte ibn aber gewiffe Dunkte, welche er auch richtig und nach ber Babrheit beantwortete; wenn er aber feine Beschichte erzählen wollte, so hieß man ihn das Maul balten. Schweig, Spigbube! rief ihm dann ein Dick-wanst mit einer Bafftimme zu; er weinte wie ein Kind, fniete nieder, rief Gott und Menschen um hulfe an; das Alles half nichts, denn die Herren nahmen derweile Schupftaback, schäckerten und lachten über nichtsbedeutende Dinge. Das fam dem The obald als eine ungeheure Gunde vor; und mir auch, ihr Priester ber Gerechtigkeit! ich bin ein Augen = und Ohrenzeuge von einer folden Leichtfinnigfeit gewesen. Manner von die sem Schlag lesen wohl meinen Theobald nicht, aber junge flubis rende Manner fonnen und follen ibn lefen, benn verschiedene unter ihnen werden bereinft ben furchtbaren Beruf befommen, an Gottes Statt über bie Berbrechen ihrer Mitmenschen zu richten; nun Jung. ling, lies, was ich hier fage und zittere!

Wenn Uebelihater gefangen eingezogen werden, so find sie mehr oder weniger strafbar, und es kann sehr leicht geschehen, daß ein Mensch ergriffen wird, der gar unschuldig ist, wie es hier mit Eheobald wirklich der Fall war; bei Allen aber ift das gewiß, daß der Grad ihrer Strafe noch nicht bestimmt werden kann; sobald nun das Gefängniß schon wirk-

liche Leibesstrafe ift, fo ftraft man ja ben Uniculbigen, und bas ift erichredlich, ober man ftraft auch ben Schuldigen, aber weit ftrenger, als man ibn ftrafen will, benn erft nach ausgemachter Sache beftimmen ja die Gesege, was er leiden foll, man fpricht . ibm fein Urtheil ben Befegen gemäß, er muß es aushalten, bat aber oft burch die graufame Gefan= genichaft allein weit mehr ausgestanden, als alles. was ibm die Befete auflegen; jest fage man, ob bas nicht mabr ift? - und wenn's mabr ift, ift bas bann menschlich ober teufelisch? Wenn nun noch baau die Richter durch ibr ungefühliches Betragen ben Elenden franten und feine Leiden verzögern, wie werden fie ba Barmbergigfeit bei bem finden, ber bereinst fagen wird: 3ch bin gefangen gewesen und ibr babt mich nicht besucht? D Goanbel Schande! über euch, ihr Blutichuldenmacher! lagt alle Gefängniffe boch in die Luft gebaute feste luftige und gefunde Bimmer fenn, laßt fie reinlich halten, verseht bie armen Befangenen mit nöthigen Rleidern und laßt Merate fur ihre Befundheit forgen, mabrend ber Beit beschleunigt die gerechtefte Entscheidung ibrer Sade: wenn ibr bas nicht thut, wenn ihr bier bas Mindefte verfaumt, fo bebenft, daß Gefcopfe euresgleichen jest im Glenbe fcmachten, blos burch euch ichmachten, und baß jedes Bergnugen, um welches willen ihr ihren Jammer verlangert, wie Schwefel bereinft auf euren Geelen brennen wird!

Theobalbs Richter brachten also falt und gleiche gultig seine Antworten zu Protofoll; sie hatten aber boch auch seine Erzählung anhören und baraus ihre Untersuchung grunden sollen; aber bas geschah nicht, sonbern er wurde wieder fort in sein Loch geführt, wo er noch ganzer brei Wochen bei elendem Brod

und Wasser schmachten mußte, so daß er endlich vor Knumer und Elend von Herzen frank wurde; nun begehrte er einen Geistlichen: man versprach ihm zu willfahren, und bald darauf trat ein Rapuziner von sehr feinem und ehrwürdigem Ansehen herein. The obald erschrack, denn er war ein Protestant und hatte vergessen, einen Geistlichen von seiner Religion zu fordern; der Pater Ignatius grüßte ihn freundslich, bot ihm die Hand und setzte sich auf einen Stuhl, den ihm der Gefangenwärter dahin setze. The obald richtete sich auf seinem Strohlager auf und sagte: Herr Pater! es ist ein Irrthum vorgegangen, ich din ein Protestant.

"Das thut nichts, mein Freund! ich bin ein Chrift und bie Protestanten find auch Spriften, fagt mir

nur, was ibr wollt!

36 bin bochft unschulbig in biefes Elend gerathen, ich war von meinen Eltern auf Die Universität Altborf geschickt worben, um Medicin ju ftubiren; nun bab' ich von Jugend auf Luft gehabt, ein Rofenfreuger gu werden und bas große Univerfal gu fuchen; ich spazierte vor ber Stadt Altborf, traf ba einen Mann an, mit bem ich in ein Befprach über bie Materie gerieth ; ber Mann fprach fo grundlich von ber Sache, baß ich ihm meine Reigung ganz anvertraute, und als ich fand, daß er felbst ein Rosenkreuzer war, so ließ ich ihm keine Rube, bis er mich mitnahm; er that's, ich reiste mit ibm bis in die fürchterliche Boble, und bes folgenden Tages wurden wir gefangen genommen; mein Subrer beißt Dfiris, und wenn man ibn verbort und über biefe Beschichte befragt, fo fann er nicht anbers fagen, als was ich Ihnen ergablt habe. "Wenn sich bie Sache so verhalt, so werben Sie balb los werben, ich will mich Ihrer annehmen, aber erft will ich Ihnen an einen beffern Ort helfen."

hiemit ging ber Rapuginer fort, fam aber balb wieder und mit ibm ber Befangenwarter, welcher ibn auf eine liebliche Rammer brachte, wo ein Bett ftand, auf welches er fich legte; auch wurde er mit beffern Speisen verforgt, Die ibm aus dem Rlofter geschickt murben. Pater Ignatius ließ es aber nicht dabei bewenden, er war febr angeseben megen feiner ausnehmenden Frommigfeit, und fonnte alfo viel ausrichten, besonders weil er bei ber bobern Dbrigfeit alles galt; er brachte es also babin, baß Dfiris in feiner Begenwart verbort und ibm aufgetragen murde, die Beschichte mit dem Theobald ju ergablen; Diefe fam nun gang mit bem überein, was biefer gefagt batte, und auf bie Bermittlung bes Paters wurde Theobald bald frei, fogar icaffie man ibm fein Geld wieder. Er begab fich nun in ein Birthshaus, mo er völlig genaß; mabrend ber Reit versab er fich mit bem Röthigen und machte fich nun wieder reisefertig. Der moblibatige Vater befuchte ibn indeffen öftere und biente ibm burch feine belehrenden Befprache mehr, ale burch die Befreis ung aus ber Befangenicaft.

Einsmals als ihn Theobald auf den Kaffee einsgeladen hatte und der Pater da bei ihm saß, so kamen sie auf das große Universal zu reden, zu welchem der gute Jüngling noch immer große Lust bezzeigte. Dieß ganze Gespräch hat er sich zum ewigen Andenken aufgeschrieben, und weil es noch heutiges Tages Manchem sehr nüßlich seyn kann, so will ich es hier ganz vollsommen mittheilen, denn es gibt unter dem Bürgerstande noch unzählige Hausväter, die durch den unseligen Hang zum Laboriren ober

zum Stein ber Beisen ihr und ihrer Kinder und Kindes-Kinder zeitliches und oft auch ewiges Glud untergraben; und wenn dieß auch nicht geschieht, so wird doch eine Menge kostbarer Zeit dadurch verdorsben, die immer viel besser angewendet werden kann; zudem gibt auch dieß Gespräch von dem eigentlichen Zustand der Rosenkreuzer vieles Licht, von welchem viele Gelehrte zu wenig und andere zu viel halten. Der Pater lächelte, als er den Theobald noch immer mit so vieler Bärme vom Stein der Beisen redeu hörte und fragte ihn:

Bas haben fie boch für Urfache bagu, bag Sie fo fcmerglich verlangen, bas Universal zu befigen ?

"Dazu hab' ich wichtige Ursachen; wenn ich ben Stein ber Weisen hätte, so wollte ich erstlich burch meine Reichthumer ben Armen viel Gutes thun und Kranke heilen, und zweitens wurde ich auch viele große und geheime Wiffenschaften erlangen, Gott näher kennen lernen und wiffen, wie die Natur alles wirkt."

Gut! Sie trachten also nach Reichthum, um ben Armen zu bienen, und nach Erkenntniffen

großer Bebeimniffe, nicht wahr?

"Ja, aber nicht nach Reichthum, um felbst reich zu werden, fondern Andern zu dienen; und nach Erfenninis nicht, um viel zu wissen, sondern auch um Gott und dem Nächsten besser dienen zu können."

Wenn ich Ihnen beweisen wollte, daß Sie Ihr herz täuscht und daß Sie nicht reich werden wollten, um Allmosen zu geben, nicht viel wiffen wollten, um Gott beffer zu kennen, so wurde ich vergeblich reden, benn Sie wurden sich es selbst nicht gestehen, viel weniger mir; aber das kann ich Ihnen darthun, daß

fie auch bann irren, wenn bas wirklich 3hr 3weck ift, so wie Sie sagen.

"Das begreif ich nicht, vielweniger fann ich's

glauben !"

Das gesteh' ich Ihnen gern, so geht's allen, die große Summen in die Lotterien segen, um wohlthätig zu werden, oder auch die den Stein der Beisen aus die sem Grunde suchen; was würden Sie von einem Handwerksmann halten, der immer nur suchte, viele Tausende zu verdienen und darüber seinen gewöhnlichen ehrlichen Lohn versäumte? Nicht wahr, das erste kann er sehr schwerlich erhalten, und das zweite, den eigentlichen Beruf, darein ihn Gott gessest hat, versäumt er? — Wenn ein König ein Fürskenthum demjenigen geben wollte, der die Quadratur des Zirkels erfände, und nun setzte sich ein Bauer hin und suchte, und versäumte seinen Beruf dadurch, was würden Sie von ihm halten?

"Es ift wahr, sowohl ber Bauer als ber Sandwerksmann wurden sehr übel thun; auf die Beife aber wurde Niemand den Stein der Weisen suchen, und alle, die ihn wirklich gefunden haben, hauen

gefündigt.

Rur das Lette folgt nicht, aber wohl das Erfte, und wollte nur Gott, es fame dazu, daß ihn Rie=

mand mehr suchte!

"Warum folgt das Lette nicht? Ich bente, wenn Riemand ben Stein ber Beisen mehr suchte, so wird

ibn auch Riemand mehr finden."

Gerad das Gegentheil. Sehen Sie! ich will es Ihnen erklären: wer den Stein der Weisen mit Leisdenschaft sucht, der hat eine Leidenschaft, reich zu werden, nicht wahr?

"Ja, aber zur Ehre Gottes."

Gut! bient's aber nicht zur Ehre Gottes, wenn Sie Ihren Nebenmenschen suchen zur Erfenntniß Gotstes zu bringen, wenn Sie Friede machen zwischen zwei streitigen Rachbarn, wenn Sie durch ein frommes Leben ihr Licht vor den Leuten leuchten laffen und Sie Ihren Bater im himmel darüber preisen, — turz: dient's nicht zur Ehre Gottes, wenn Sie seden Schritt zum Besten Ihrer Mitmenschen mit einer edlen Liebesthat bezeichnen?

"Bang gewiß! ein folches leben ware ein gotts

liches Leben !"

Richt mabr? - bas ware gewiß ein göttliches Reben, benn Chriftus bat fo gelebt. Aber nun, wer ben Stein ber Beifen fucht, ber muß biefes Beidaft abwarten, und verfaumt jenes berrliche Bert und die eigentliche Pflicht, wozu ihn Gott geschaffen bat, und warum? - vielleicht unter zehntausend Suchenden ber Gingige ju fenn, ber bas Universal befommt, und wenn er benn nun auch ber Gingige ware und bieg feltene Blud befame, mas batte er bann? - Reichthumer durfte er fich ja nicht vericaffen, um nicht in Berbacht ju gerathen, und er wurde endlich weiter nichts thun konnen, als was ieber reiche Mann fann, aber es wirflich nicht thut: benn wenn einer den besten Willen bat, ebe er reich wird, fo ift's wieder nur ein Einziger unter Behntaufenben, ber biefen Billen behalt, wenn er's wirf. lich ift, und unter Taufend folder edlen Reichen ift wieder nur ein Gingiger, ber mit feinen Bobl= thaten nicht mehr Schaben ftiftet, ale Nugen!

"Mir baucht, herr Pater! Sie hatten volltommen Recht, und wenn bas ift, o fo tann ich Ihnen mein

Lebtag nicht genug banten."

Mir ift febr baran gelegen, baß Sie vollfommen

überzeugt werden; fragen Sie also, wo Ihnen noch etwas dunkel ift.

"Ich hab' noch ein paar Punkte auf bem Berzen: erftlich möchte ich gern noch weiter ausgeführt haben, bag man ohne ben Stein ber Beisen mehr Wohlthaten erweisen kann, als wenn man ihn hat, benn mir daucht boch, ben Armen reichlich geben, Hofpitäler und Armen häuser ftiften und arme Leute wohlhabend machen, sey etwas Großes."

Bobl! es ift auch etwas Großes, aber noch viel größer ift's, wenn's wirflich ein reicher Dann thut; und boch, wenn wir die Sache recht beim Licht befeben, fo ift bas leben eines mabren Chriften viel moblibatiger, ber zugleich weiter nichts als fein ehr= liches Austommen bat; wer ben Stein ber Beifen befäße, ber batte unenbliche Reichtbumer, mas mare es benn Großes, wenn er folche Stiftungen machte ? Das foftete ibn ja nichte, er fonnte bas alles, obne eis nen Runten Liebe ju Gott und ben Menfchen ju baben, und folglich mare feine gange Bobltbatigfeit obne Berbienft bei Bott. Der Reiche ift bochlich gu bedauern, benn alle feine Bobltbaten find ichlechte Pfennige, die er in Gottes Raffe wirft, und ba er überall genug bat, fo fann er fein Bertrauen auf Gott baben, benn er bat's nicht notbig, und muß alfo ber unendlichen Geligfeit bes armen Chriften, ber jeden Tag feine Nothdurft von feinem Bater im Simmel erbittet, ganglich entbebren. Der arme Chrift aber, ber am Abend feinen Bulben aus ber Sanb feines Baters empfangen bat und ihn bann feinem nothleibenben Bruder gur Balfte mittheilt, ber bat mehr gethan, ale wenn Sie mit Ihrem Stein ber Beisen ein Sospital fur taufend Urme gestiftet bats ten : Ibre That bat mehr Rugen für Die Menfche beit, aber für 3hr eigenes Wohl lange nicht fo viel, ale bie Liebesgabe bes armen Chriften ibm Seligfeit bringen wird. Salten Sie nun einmal Alles gegen einander: 1) Sie fonnen einen großen Theil Ihrer Lebenszeit mit bem Guchen bes Steins ber Beifen verberben und ibn boch eben fo wenig finden, als wenn Sie unter 10,000 Bablen eine errathen follten : benn gewiß, unter fo viel Suchern ift fcwerlich Giner, ber ibn findet. 2) Und wenn Sie ibn fanben, fo ift bie Beit bes Suchens unwieberbringlich verloren, und die Beit, die Gie vor fic baben, ift noch immer ein zweifelhaftes But für Gie: benn Sie find wiederum nicht ficher, ob Sie nicht ber Reichthum blenden wird, und Gie alfo gottlofer werben ale vorber, und wenn Sie fromm bleiben, fo ift die Boblibatigfeit einmal fein großes Berbienft mebr fur Gie, benn es toftet Gie feine Berlaugnung, und Sie fonnen mit allem Ihrem Belb nicht einmal fo viele wirkliche Boblibaten thun, ale mit einem recht thatigen, frommen, driftlichen Leben. Sofpite Ier ftiften, bas freischt freilich in bie Belt, aber Leute burch vernunftige Belehrung, burch Beispiel, burch öftere und jur Beit gereichte fleine Gaben por dem Sospital bewahren, das ift weit mehr und freischt nicht, aber ber geheime wohlthätige arme Chrift baut fich baburch einen Palaft im himmel. "Berr Pater! bas ift göttlich, bas ift berrlich!

Aber Sie reden nur vom Reichthum, Sie rechnen ja nicht auf die Boblibaten, die man ben Rranten thun tann, und auf die Renntniffe, die man erlangt,

wenn man ben Stein ber Beifen bat ?"

Der Stein ber Beisen mag auch eine Universal-Stilling's fammitl. Schriften. VI. Bb. 12

Medicin fenn, welches ich boch noch in 3weifel giebe. fo benten Sie nur immer an die zehntaufend Suder, unter benen ibn nur Giner findet. Studiren Sie Medicin, fo find Sie in ein paar Jahren fertig: bann befleißen Gie fich bes Chriftenthums und bes findlichen Gebets, und suchen Gie, immer weiter in Ihren Renntniffen ju tommen, fo werden Sie mehr prefthafte Rebenmenfchen gur Ehre Gottes bei-Ien, ale wenn Sie auch wirflich ben Stein ber Beifen befägen; und mas endlich die Renntniffe betrifft, fo leben Sie nur gottgefällig: unfer Leben dauert ja ohnehin nicht fo lange, fo werden Sie in jener Belt weit mehr lernen in einem Augenblid, ale ihnen bier bas Universal gemähren fann. Gott fennt bie Charaftere ber Menschen; weiß Er Ginen, ber ein fo großes But, als bas Universal ift, ju feiner Ebre und jum Beften ber Menichen gebrauchen wird. ben fondert Er fich aus, leitet ibn burch feine mun= berbare Borfebung allmählig jum 3wed, und führt ihm endlich einen Dann gu, ber ihm bas Bebeimniß mit den Fingern zeigt. Wer aber mit Lei= benichaft fucht und fich an's Laboriren gibt, ber ift verloren, benn auf biefem Bege bat es noch nie Jemand gefunden!

"Ich kann Ihnen versichern, herr Pater, daß Sie mich von einer gefährlichen Leidenschaft befreit has ben; jest sehe ich ein, wie gefährlich, ja wie sündslich es ist, sich auf das Suchen des Steins der Weissen zu legen; aber sagen Sie mir doch, wo haben Sie solche Kenntnisse erlangt?"

Freund! ich fonnte Ihnen viel Merkwürdiges aus meinen Erfahrungen erzählen, denn ich habe weite Reisen gemacht, bin im gelobten Land und in Egyp=

ten gewesen und habe mehr gethan, als blos heis lige Derter besucht.

"Sie machen mich bochft neugierig, Berr Pater! ich bin ein junger Menich, theilen Sie mir etwas

von- 3bren gefammelten Schagen mit."

Go viel ale Ihnen bienlich ift, fann ich Ihnen wohl ergablen, benn Bieles interessirt Sie nicht, und vieles darf ich auch nicht fagen. Ich war an eben ber Seuche frank, von welcher ich Sie mit Gott befreit babe, und baran mar ein alter Frater fould, welcher mit aller Gewalt ein Bafilius Balentinus werben und ben Stein ber Beifen baben wollte, dem half ich nun sudeln, las feine Bucher, beren er viele und seltene hatte, und erlangte eine große Biffenschaft, wenn andere ein Ropf voller Birngefpinnfte Biffenschaft beißen fann; indeffen fam bei aller ber mubseligen Arbeit nichts beraus; nun fiel mir ein Buch von Chriftian Rofenfreug. in die Sand, wie er namlich im gelobten gand eine gebeime Befellichaft vortrefflicher Beifen angetroffen und von ihnen bas große Bebeimniß empfangen babe, wie er barauf wieder nach Europa gefommen und ben Orden des goldenen Rosenkreuzes gestiftet babe, und dergleichen Siftorien mehr. 3ch befam burch das Lefen diefer Dinge eine folche Luft, nach dem gelobien gande ju reifen und bort bie gebeime Befellichaft aufzusuchen, bag ich feine Rube noch Raft hatte, bis ich von meinem Obern Erlaubniß zu biefer Ballfahrt befam. 3ch reiste über Benebig auf Cypern, von ba nach Said in Sprien, von ba nach dem Rlofter Ranobin, wo ich Licht zu betommen hoffte; dieg geschah auch, aber weit auf eine an dere Art, als ich vermuthet hatte. In Diesem Rlofter befand fich ein febr gelehrter alter Pater,

ber mir ganz aus dem Traume half; er befaß fehr rare Schriften, die er mir zum Lefen gab, und mir das Schwere erläuterte und das Fehlende ergänzte. Bas ich nun da gehört und gelernt habe, das will ich Ihnen erzählen, so können Sie sich von allen den Sachen und von den Rosenkreuzern den richtigften Begriff machen; zugleich wird Ihnen dann auch einleuchten, was vom großen Universal zu halten sep?

In ben alteften Beiten vor bem Dofes batten bie Menschen weiter feine Symbolen, ale die Schopfungegeschichte und die gegenwärtige Ratur; bem gemeis nen Dann mar's genug, eine Gottheit zu glauben, welche alles geschaffen bat, und übrigens rechtschaffen Diefenigen aber, welche mehr von ber Sache miffen wollten, forfchten in ber Ratur, nabmen die Traditionen der Bater ju Gulfe und tamen auf ein phyfiches Syftem, welches fie burch bie Rennt. niffe ber Ratur gur mabren Erfenntniß Gottes führte; auf Diefem Bege entbedten fie große Bebeimniffe in der Ratur und was fur große Dinge burch ihre Kräfte möglich seven — unter andern auch das große Universal; die Natur der Sache erforderte — theils um des Digbrauchs willen, theils um mußige Spefulationen zu vermeiden, theils aber auch aus wich= tigen politischen Granden, alles unter bas Siegel bes Bebeimniffes zu verhullen und einen ber Theil an ihren Biffenschaften haben wollte, burch schwere Proben vorzubereiten und zu prufen, ob er verschwiegen genug fenn murbe, ob er Ropf und Patriotismus genug batte, und endlich, ob er auch bas, was er entdedte, nicht migbrauchen murbe; fanden fie nun einen folden Mann, fo tonnte er eingeweiht werden und die Geheimniffe erfahren; bieß war Die eigentliche Beichaffenbeit Des uralten eanbtifden Priefterthums, mit welchem nach ben Binken ber heiligen Schrift Joseph und Mofes ziemlich

vertraut gewesen.

Die egyptischen Priefter, welche ihre geheimnisvolle Wahrheiten unter hieroglyphen verstedten und sie dem Bolf vorstellten und durch Parabeln erklärten, gaben dadurch zur Abgötterei, und zwar zur niedrigsten, die sich denken läßt, Anlaß: denn anstatt sich um die Wahrheiten zu befümmern, welche unter dem Symbol des Ochsen Apis und des hunds Anubis und der Göttin Isis vorgestellt wurden, nahm das Bolf den Ochsen, den hund und das Bild der Isis für die Sache selbst. Die Schwärmerei des Bolfs stedte endlich sogar die Priester an, und soging das hohe Ideal der reinen Natur und Schöpfungsdienstes verloren und Aberglauben und Dummsbeit traten an die Stelle.

Bu Dofes Beiten war bas Berberben ichon giemlich boch gestiegen, baber gefiel es Bott, burch biefen großen vortrefflichen Mann, ber fich fo gang zu feinen beiligen Abfichten schickte, eine Reformation ju veranstalten, und die mabre, achte alte Schopfunge- und Naturrreligion einem befondern, durch eine mertwürdige Leitung der Borfebung mit Riemand in Bemeinschaft ftebenden Bolte, unter febr erhabenen und ber Sache völlig angemeffenen Bieroglyphen mitzu= theilen; dieg geschat in der Bufte Sinai, fo wie es Mofes felbst in feinen ehrwurdigen Schriften ergablt. Bei dem jubifchen Bolf und Gottesbienft fand nun der Beise Stoff genug zu forschen und die portreffliche Sieroglyphe ju ftudieren, melde mabres Depositum gottlicher Gebeimniffe mar und bei zweis taufend Jahre lang blieb. Indeffen hatten auch die Griechen Beisheit in Egypten geholt und bort ge=

schöpft, als aus ben reinen Quellen schon ziemlichermaßen Pfügen geworden waren, die sie durch ihre eigene Erdichtungen nur noch stinkender machten.

I Bor oaster, ein großer Mann, reinigte die egyptische Urreligion, vielleicht aus ifraelitischen Quellen, und stiftete im Drient die Religion der Magier, welsche viele vortreffliche Wahrheiten hatte und eben so herrliche Menschen bildete. Diese Religion breitete sich durch ganz Asien aus und war überall unter den Menschen von feinerem Verstand und Herzen beliebt.

Endlich nach bem Berlauf von zweitausend Jabren, nach ber geoffenbarten Sieroglyphe, ericien bas Urbild, bas Driginal aller Symbolen felber, erlofete und lebrte die Menichen obne Bild offen und frei ben mabren Beg gur Berabnlichung mit Gott. Chrift us und feine Apoftel befummerten fich um bie phyfische Religion nicht, die hatte ihren richtigen und wahren Gang, fie lebten und webten fur den gros Beren Theil der Menschen und forgten nur dafür, baf bem gemeinen Mann alles begreiflich murbe : indeffen hatten fie gegen jene mabren Bebeimniffe gar nichte, alle Wahrheit verträgt fich gufammen und unterftugt fich wechselweise - fo ift's mit ber driftlichen und ber mabren Raturreligion, beibe find in ber That und Babrheit Gins \*)! Nach der Bollenbung bes Lebens und Leidens Chrifti, nach feiner Auferstebung und himmelfabrt fam eine febr berrliche

<sup>\*) 3</sup>ch sage: wahre Raturreligion ift mit ber driftlichen Gins, nicht die Naturreligion des Zweiflers; wer die Nothewendigkeit eines Erlöfers, der mahrer Gott und Menschift, läugnet, der kennt wahrlich die Natur so wenig, als ein neugebornes Kind die haushaltung seines Baters.

und erhabene Auftlärung unter die geheimen wahren Philosophen; sie sahen nun unauslösbar geschienene Aufgaben in ihren heiligen Hieroglyphen völlig naturgemäß aufgelöst, ihre Geheimnisse flossen nun in der christlichen Religion zu einem ganzen völlig runden System zusammen, und mit ihnen sing eine neue Epoche an.

Unter allen Revolutionen bes subischen und anderer orientalischen Staaten, unter den Römern blieben jene geheime Philosophen in der driftlichen Kirche ungestört, sie hielten ihre verborgene Wahrheiten geheim, viele wurden Schwarmer, geriethen auf Irrwege, entdeckten ihre Grillen und wurden für Keter erflart, und diese machten der verborgenen reinen Gnosis einen übeln Ruf; andre aber blieben bei der alten stillen Wahrheit und hielten sich verborgen.

Das bauerte fo bis gur Beit ber Rreugguge fort, in welcher bie Tempelherren entftanben , welche aus ber mabren Quelle schöpften und die reine Onofis lange Beit unverfälicht und mit ber driftlichen Religion vereinigt erhielten. Allein biefen guten leuten murbe ju mobl, ihre viele und große Reichthus mer, bie fie fich erworben hatten, verleiteten fie ju ganglicher Berdorbenheit ber Sitten, und barauf folgt allemal ber Untergang. Nach ihrer Bertilgung blieb boch noch ein geheimer Samen in Europa übrig. ber aber boch in fenen unruhigen Beiten fast verlos ichen war, ale Chriftian Rofentreuz, ober de Rosa cruce, ein spanischer Monch, in Palaftina ein paar Manner antraf, bie ibm von ben uralten Beheimniffen Unterricht gaben; mit biefen Renntniffen bereichert, kam er wieber zurud, aber nicht nach Spanien, fondern nach Deutschland; er bielt fich nirgende lang und überall febr gebeim auf, und stiftete wirklich ben Rosenkreuzorden. Das hat seine unzweiselbare Richtigseit; so viel will ich nur noch von diesem geheimnisvollen Orden sagen: er hat eristirt, Riemand aber wußte es damals, als allein die Brüder; und wenn er auch jest noch besteht, so gehört das zu seinen wesentlichsten Eigenschaften, daß es Niemand wissen darf: mithin kann er woht jest in seinem höchsten Flor seyn, gerad da man am mehresten an seiner jemaligen Eristenz zweiselt. Alle aber, die sich für Rosenkreuzer ausgeben und wirklich entdesen lassen, die sind wahrlich seine, am allerwenigsten Ihr Osiris und seine Bande, die trieben unter dem Namen des Geheimnisses der Rossenkreuzer Geldmünzerei und allerhand Betrüsgereien.

Der Stein der Weisen aber ist nie der haupts, sondern nur ein Nebenzwed der wahren reinen dristslichen Gnosis gewesen; er ist eine Geldsache: ein wahrer Weiser begnügt sich mit dem, was ihm Gott durch ordentliche Berufswege zusließen läßt und bestümmert sich weiter nicht um die Sache, die ihm zu einem erschrecklichen Fallstrick werden kann. Sehen Sie, Freund Theobald, das ist die wahre Tradition von der hermetischen Philosophie, und so verhält sich's mit dersetben.

Theobald wunderte sich ungemein über die Wisfenschaft, welche er bei die sem Monch entdedte; er
hatte die Bettelorden immer für unwissend gehalten,
allein nun sah er, daß alle Classen der Menschen
einzeln sehr gute Glieder haben könnten und wirklich haben; denn der Rapuziner da war nicht nur
ein aufgeklärter Kopf, sondern auch ein wahrhaft
guter und frommer Mann; damit er aber den Jüng"ing noch mehr gegen die Berführung schwärmerischer

Schriften sichern möchte, so erzählte er ihm noch versschiedene Erfahrungen, wie brave Leute durch Bucher betrogen und ungludlich geworden waren, und bies ser Punkt wird von Lehrern und Erziehern der Jusgend bei Weitem nicht genug beobachtet; meine Lesser erlauben mir über diese hocht wichtige Sache

noch einige furze Unmerfungen zu machen.

Bon Jugend auf erziehen wir unsere Kinder aus Buchern, und fast alle Kenntnisse, die wir ihnen gesben, lassen wir sie aus Buchern erlernen: daraus entsteht die gefährliche Gewohnheit, alles sur wahr zu halten, was gedruckt ist, besonders in solchen Dinsgen, die wir nicht fähig genug sind, zu prüsen; nur dann widersprechen wir einem Schrissteller, wenn er unsre Lieblingsneigungen angreist und ihnen wisderspricht; wo das aber nicht geschieht, besonders wenn sie Sachen lehren, die der Einbildungsfraft schmeicheln, wie eben die schwärmerischen Schristen in der Religion und Weltweisheit, da läßt man sich gern täuschen, man mag nicht untersuche nich was mahr und was falsch ist, und das einmal darum, weil wir nicht gewohnt sind, die Wahrheit zu suchen und zu schägen; und dann auch, weil es einem im Reich der Phantasse so wohl ist.

Daher ware es vom größten Rugen, wenn man burch Lesung guter und falscher Lehren die Kinder von Jugend auf im Prüfen und Suchen der Bahrheit übte. — Da seh ich den alten Pfarrer und Schulmeister mit ernster Miene den Kopf schützteln: also, sagt der Eine, müßte ich meinen Schulzkaben den Boltaire in die Sand geben? — Ja! ja, sag' ich, auch den Boltaire, aber nicht eher, bis du selbst start genug gegründet bist, ihn zu wis derlegen und deinen Schülern die Fallstricke unsehls

bar ju zeigen, bie er ber nicht genug geubten Bernunft gelegt bat. Wenn bie Rinber in ben Gou-Ien mit allen abgenutten Gagen ber Freigeifter befannt gemacht murben, fo bin ich ficher, feiner murbe mehr aus Grundfagen ein Zweifler werben; benn Alles, was gegen die Religion gesagt wird, ift ihm icon langft befannt, und er murbe es ber Dube nicht werth achten, noch einmal folde alte abgedrofchene Saden zu unterfuchen.

Best aber, ba ber Anabe folde Schriften faum bem Ramen nach fennt und mit nichts unterhalten wirb, ale mit symbolischen Religionsfachen, und manchmal obne Grund, blos auf's Borurtheil bes Anfebens bin, fo wird ibm allmählig bie Religion gum Edel; er findet nun bei reiferen Jahren jene verführerische Schriften, fie find ibm neu; bas Neue reigt vorzüglich, weil es ber Sinnlichfeit fcmeichelt: er nimmt's an, die Religion ift ihm nun alt und abgebroschen, fie mag er nun nicht mehr prufen; und fo wird ber 3meifel fertig. Doch ich febre wieder zum Faden meiner Geschichte. Theobald nahm mit Thranen von bem frommen Pater Abichied und reiste mit ber Poft wieder nach Rurnberg, wo er feine Cachen noch in guter Bermahrung antraf; von ba ging er nach Altborf, und fing nun, durch die Erfahrung gewißigt, an, fich mit folibern Wiffenschaften zu beschäftigen und fleißig Medicin gu ftubieren. Geinen Eltern fchrieb er auch ben Erfolg feiner Reise; er befam Bermeise und treue Ermahnungen, aber auch Gelb, und fo fam er wieber in Ordnung.

## Das fünfte Sauptflück.

Mit bem Studieren unfere Samuele halte ich mich weiter nicht auf, er hatte vortreffliche Gaben und einen guten Berftand, nur feine warme Ginbilbungefraft mischte fich immer bagwifchen, fie bichtete ber Bahrheit immer etwas zu, blos vernünftige medicinische Bucher batten nicht Rabrung genug fur feinen Beift, er mußte auch folche lefen, Die feiner Phantafie ichmeichelten. Die fammtlichen Berte bes Baracelfus, berer von Belmont, Bater unb Sobn, waren noch immer feine liebste Lefture bieß Studium bielt er aber febr beimlich, um nicht verlacht zu werben. Die vernunftige Beilmethobe fam ihm febr arm vor, und ber Lieblingegebante, baß febe Krankheit ihr Spezificum in der Ratur habe, wurde immer reifer in ihm, fo daß er endlich feft bei fich beschloß, bereinft alle Methoden zu verlaffen und fich blos auf's gebeime Studium ber Ra-tur und die Physiognomie ber Pflanzen zu legen, benn er glaubte, biefe muffe anzeigen, zu welcher Rrantheit fie specifisch biene. Go ging er in ber Stille feinen afabemischen Bang fort, Niemand wußte recht, was an ihm war, benn er ließ fich nicht aus; er wurde alfo allmählig für einen fehr eingeschränts ten Ropf gehalten, aus bem nie etwas rechts werben murbe.

Als nun Theobald ein halb Jahr, seine oben erzählte Ritterfahrt mit gerechnet, auf ber hohen Schule gewesen war und nun die herbsterien ansgingen, so bekam er einen Brief von seinem Bater, welcher ihm auf einmal wieder ben Kopf verrückte;

ich konnte biefes Schreiben wohl mit einruden, aber um ben Spottern nicht Unlag ju geben, beilige Gachen mit den unheiligen zu verlachen, fo theile ich nur ben Inhalt mit: er bestand barin, "bag ber Engel bes herrn ausgegangen fen, aus jedem ber Stamme Ifrael Zwölftaufend zu verfiegeln: benn bas berrliche Reich Chrifti, Die gludlichen taufend Sabre feven nun vor ber Thur; ein gewiffer beiliger Mann, Ramens Pollin\*), fen vom Beren berufen, die Erftlinge ju jenem Reich ju fammeln, Er, der Dietrich Theobald und feine Frau, ale Samuele Bater und Mutter, fegen von bem Berrn Pollin für würdig erfannt worden, mitversiegelt zu werden: nun möchten sie aber ihren lieben Gamuel auch in dieg Bundnig gebunden feben, er möchte also geschwind nach S . . . fommen, wo sich Vollin fest aufhielt, um bort ben Berfammlungen ber Erftgebornen beigumobnen, u. f. m." Go etmas ließ fich unfer Samuel nicht zweimal fagen; er reiste alfo augenblidlich ab und fam bald nach 5 . . .. wo er feine Eltern beibe in dem bochften Grad einer ichwarmerischen Entzudung antraf; er murbe bald mitangeftedt, und fo verlebten fie jufammen in trunfener Freude etliche wonnevolle Tage.

Ehe ich weiter gehe, so muß ich meine Leser mit einem der wunderlichsten und sinnlosesten Schwarmer bekannt machen, der je mag gelebt haben; ja es ift wahr, er fehlte nicht dem Willen nach, denn es war ihm von Bergen barum zu thun, Gott Men-

<sup>\*) 3</sup>ch mag boch ben Mann noch nicht mit feinem rechten Ramen nennen, benn ich bin ungewiß, ob er nicht noch lebt, er ist ein armer guter, aber betrogener Mensch, ber hier boch unaussprechlich vielen Schaben gestiftet hat.

ichen juguführen, aber im Berftanbe mar er verrudt, Bott weiß es! er mar verrudt, mas auch noch feine vernünftigen Freunde bin und wieder bagegen einwenben mogen! Rur Gebuld, meine Lefer! ber allerwarmfte und gewiffenhaftigfte Chrift wird mir Recht geben, wenn er einft bieg gange Berf wird burchgelefen haben; folder religiofer Unfinn fann wohl nicht erdacht werden, als biefer Mann mit feinen Anhangern trieb. — Sollte ich aber folche Dinge nicht mit bem Mantel ber Liebe gubeden? - Rein, auter Bruber! ber bu fo bentft, biefer Pollin bat Sunderte von Menichen verführt, verdorben, verichiebene meiner Bermanbten verdorben, fie bem Staat, und Gott wolle es verhuten! auch bem berrlichen Reich Gottes in jener Belt vielleicht entzogen, wenigftens fur biefe Belt bat er fie ungludlich gemacht — sollte ich nun nicht vor ihm warnen? — er kann ja noch ichadlichen Samen nachtaffen ? - alfo gur Sache.

Franz Dietrich Pollin ist ein Bürgersohn ans einem Städtchen in Westphalen. Bon seinen jungen Jahren ist mir nichts bekannt, bis daß er als Führer einer Sette auftrat; Jakob Böhms und Gichtels Lehren hatten den ersten Eindruck auf ihn gemacht, der nach und nach zum höchsten Grad der Schwärmerei emporwuchs; indessen kamen Dr. Johann Wilhelm Petersens und seiner Frauen Schriften noch dazu, woher in seiner Seele das Chaos entstand, aus welchem er sich sein wunderbarliches Lehrgebäude zusammenträumte. Wennich seine Schriststeller hier als die Ursachen solcher Berwirrungen ansühre, so will ich sie eben so wenig für schuldig erklären als die Vibel, wenn ein schwascher Kopf Irrlebren daraus zieht; indessen muß ich

boch bas auch fagen, bag mir eine einfältige evangelifche, unfern Bergene- und Beiftesbedurfniffen vollig angemeffene Schrift viel lieber ift, als jene, aber ich verurtheile, fie nicht, ich laffe fie ale Unfraut ober Weißen fteben bis an den Tag der Erndte. lins System war eine purlautere Glaubenssache. und gwar Glaube obne Bernunft und Bibel, blos Glaube an Empfindung; nun fann man leicht fchlie-Ben , was da fur Beug berausfam. Er behauptete, ber Menich muffe aus bem natürlichen in's gott= liche Leben übergeben — nun bas ift ja recht ja, aber mas verstand er unter dem göttlichen Le= ben? — Leser schaudere! er verstand unter dem a ot t= lichen leben eine gewiffe forperliche Empfindung, fo daß man fühlte, wie etwas im Leibe auf. und absteige, damit mar bann eine unbeschreibliche fuße Empfindung und ein Wonnegefühl von der Bewiß= beit der foniglichen Erbichaft im Reich Chrifti verbunden, daß man fich des lauten Jauchzens nicht entbalten tonnte, bas mar Schwangericaft mit -- - in une. Bergib mir, o Majestat im him= mel! ich fcbreibe ja, um bein armes Bolf zu marnen. Lehrer ber Menschen! Bachter auf Bions Mauern, gebt Acht! es paffiren manchmal Dinge, bie ibr miffen folltet und nicht wißt. Run bedenft nun einmal die Methode, dieß gottliche Leben zu bekommen! — Man mußte fich vor einen warmen Dfen fegen und mit beiden Sanden ben Bauch fneiven und reiben und brav babei feufgen: wenn bann bas natürliche Leben nicht gar ju bartnädig mar, so ging es nach und nach in ben Tob über, und so wie bas geschehen mar, fo begann bas Auf = und Abfteigen bes neugebornen gottlichen Lebens. Run war man vollfommen : bas Bauchreiben und Rnei=

ben, welches fonft öftere wieberholt werben mußte. batte bann ein Enbe: nun durfte man aber auch nicht mehr arbeiten, nicht mehr für die leibliche Rab-rung forgen, fondern man mußte gang allein aus bem Glauben leben, und wenn man felbit nichts mehr hatte, so mußte man Sunger leiden oder Kräuter und Wurzeln effen und nadend geben, auch felbft fo lang man am Bauchreiben mar: furg, fobalb man fich unter Pollins Leitung begab, fobald borte bas Arbeiten auf! Da gab's nun lauter Duffiggan-

ger und gar wunderliche Phantasten!
3u S . . . trat Pollin also auch auf, und dies fer mar wohl einer ber erften Derter, mo er öffents lich wirfte; es ift nicht wohl zu begreifen, wie leute mit gefundem Menfchenverftand eine folche gange narrifche Gefte bulben, gefdweige fich ju berfelben befennen fonnten, und boch weiß ich Manner von Stand, Charafter und Belebrfamfeit und dagu noch febr brave verftandige Leute, bie von gangem Bergen fich an ben warmen Dfen festen und fich ihren Unterleib nach Bergensluft gerarbeiteten und bagu feufgen fonnten. Bu 5 . . . machte Pollin viele Unbanger, benn ber allgemeine Sang, bas Ende ber Belt, ober bas taufendfabrige Reich, und mit ihm die erfte Muferftebung fey nabe vor ber Thur, bestimmte alle, benen an ihrer Geligfeit etwas gelegen mar, ihre lampen mit Del zu versehen. Dieß geschah nun, je nachs bem fich einer von bem Del und der Lampe einen Begriff machte; ber rechtichaffene mabre Chrift, ber ben Ginn bes Evangeliums fannte, mußte wohl, daß Chriftus burch bas Licht leuchten laffen, mithin burch Lampe, Licht und Del nichts andere verftande, als Geele, thatiges leben durch die Liebe im Glauben; die Seele ist die Lampe, das Del ist ber mabre Glaube an Christum und an sein

Evangelium, und das Licht ist der menschens lieben de Wandel, indem der Glaube den Christen bestümmt, aus Liebe zu Gott so viel Gutes in der Welt zu thun und zu stiften, als nur möglich ist. Die thörichten Jungfrauen sind also ganz natürlich diesenigen, welche an Christum zwar geglaubt haben, oder welche dem Namen nach Christen sind, denn sind sie Jung frauen, aber das Del des Glaubens sehlt ihnen, mithin auch das Licht des liebethätigen Lebens. Pollins Begriff von der Lampe, Del und Licht war ganz and ers: die Lampe war ihm der — Gott verzeih mir meine Sünde! — der Bauch: das Del das göttliche Leben und das Licht, — nun was weiß ich, was er für einen verworrenen magischen Begriff davon hatte; ich habe wenigstens nicmals etwas von allem, was man mir darüber sagte, begreisen können.

Dietrich Theobald, seine Frau und nunmehr auch ihr Sohn Samuel traten ganz in Pollins Bundniß, sie glaubten alle drei steif und fest, daß er den rechten Weg zeige, zur Erstgeburt zu gelangen. Db Samuel auch das Bauchreiben angefangen habe? benn von seinen Eltern ist gar keine Frage; o ja! und so läppisch auch die Sache herauskommt, so begreislich ist es, daß auch mehr belesene und aufge-

flarte Ropfe leicht bagu gelangen tonnten.

Alle bergleichen Abirrungen bes menschlichen Bersftandes sind sehr möglich, weil die Lehre von der menschlichen Seele ganz und gar vernachläßigt wird, denn was wir in der Philosophie Seelenlehre nensnen und was in den Schulen davon gelehrt wird, das ist nicht einmal das wahre Schattenbild davon, geschweige das Driginal selbst! Da wir also unsern unsterblichen Geist und seine eigentliche Wirfungen

fo wenig kennen, so nehmen wir gar leicht phyfische Rrafte des Körpers, die Beränderungen in der Seele hervorbringen, für göttliche oder doch für geistige Einwirkungen an, und betrügen uns oft sämmerlich. Wenn Würmer und verhaltene monatliche Reinigung eine höllischmarternde Furcht erzeugen können, man habe die Sünde in den heiligen Geist begangen, und dadurch zum Selbstmord führen, wie ich mehr als einmal erfahren habe; was kann da nicht durch andere nach subtilere Reränderungen in dem Säner andere noch fubtilere Beranderungen in dem Körper andere noch juottere Beranderungen in dem Korper geschehen? — Wer also zuviel auf Empsindung hält, der kann außerordentlich leicht irre geführt werden! Theodald war ein belesener Jüngling und schon mit einer ziemlichen Beurtheilungekraft verses hen; indessen, wenn er sah, daß Pollins Bauchsreiben andere, auch vernünftige und brave Leute, moralisch besser und frömmer machte, und noch das gu febr erhabene fuße Empfindungen und Borftellun-gen erwedte, fo bachte er über bie Sache fo wenig als andere philosophisch nach, er schloß so: wenn biese physische Bearbeitung des Körpers so auf die Seele wirkt, daß sie dadurch erhöht und zum Guten fähiger wird, so darf ich nicht darüber urtheilen, ich muß da meine Bernunft gefangen nehmen und die Mittel mahlen, die mir die Erfahrung darbeut. In-bessen bedachte Niemand, daß dergleichen Mittel frembes Feuer sey, welches man, wie Radab und Abis bu, ungestraft nicht auf des herrn Altar bringen burfe. Er und seine Eltern hielten sich vier Bochen zu h... auf, täglich wurde Bersammlung gehalten, und man kam endlich so weit, daß man ben Geist Gottes in lauter blauen Flammchen im Zimmer herum schwärmen und sich mit bem Obem in Stilling's fammtl. Schriften. VI. Bb.

bie Leiber ber Bersammlungen hineinsenken sah! Jest war's aber auch hohe Zeit, daß der Sache Einhalt gethan wurde; denn ein großer Theil der Einwohner dieses Städtchen hörten auf, ihren Berufsgeschäften vorzustehen und singen an, von Wegziehen nach dem gelobten Land und andern dergleichen Irrsalen zu träumen; kurz, der Geist des Fanatismus nahm so überhand, daß die Obrigkeit für nöthig fand, dem Unwesen zu steuern; Pollin wurde weggejagt, die Privatversammlungen verboten und ein jeder angeswiesen, seiner Arbeit zu warten.

Pollin jog also ab, ob er auch ben Staub von ben Fußen geschüttelt habe, -bas weiß ich nicht; er wurde nun auf eine geraume Beit unfichtbar, und mir ift nicht befannt, wo er fich über zwanzig Jahre lang aufgehalten bat, wir werden ibn aber nach bie-Beit wieder auf bem Schauplag, und zwar noch icablicher als je wirfen seben. Indeffen saben alle feine Unhanger dieg beilfame Berbot zu S ... ale eine Berfolgung um Chrifti willen an, bie bortige Dbrigfeit wurde mit jur babylonischen Sure und jum Untichrift gezählt u. f. w.; nach und nach verlofch ber enthustaftische Gifer, und es blieben, wie allenthalben, einige einzelne rechtschaffene Menschen übrig, welche allmablig ben fanatischen Sauerteig aus ihrem Birfungefreis wegschafften und treue, ftille Cbriften murben.

Theobalbs Eltern gingen nun auch nach Saus, er aber zog wieder nach Altdorf, um seine Studien fortzusezen, denn Pollin verbot nicht die Bervollstommung des Geistes und das Studiren, sondern nur förperliche Geschäfte. hier seste er nun seine Nebungen nach Pollins System eine Zeitlang fort, weil er aber die Folgen nicht empfand, die er ihm

verfprochen hatte, fonbern im Gegentheil Gomerzen im Unterleib und eine schwermuthige Empfindung spurte, so borte er auf, den Unterleib zu reiben und begnügte fich blos mit seinen bisherigen gottseligen Betrachtungen und Bestreben, nach feiner Urt Gott ju bienen; indeffen hatte boch biefe Reife eine noch nie empfundene Unrube in ibm bervorgebracht, er fing an, auf die mabre Urt und Weise Bott ju dienen, 3hn mit Sehnsucht zu fuchen und ber Bunfch, bas eigentliche Reine und Unverfälschte ber Religion fennen ju lernen, flieg unaufhörlich in feiner Geele auf; nun ware ber Weg, dazu zu gelangen, bochft leicht fur ihn gewesen, wenn er nur bie Bibel und porzuglich bas neue Teftament mit unbefangenem Bemuth und fo gang einfältig nach feinem planen Bortverstand gelesen und betrachtet batte; aber bagu mar ihm durch feine myftifche Erziehung die Thure verriegelt worden, benn anstatt die Spruche ber Bibel fo zu verfteben, wie fie ba ftanben, suchte er immer myftifche gebeime Bedeutungen barinnen, die ihn mehr irre machten, ale belehrten. Bu ben Beiftlichen auch zu den frommften, feine Buflucht zu nehmen, fam ibm nicht in ben Ginn, benn von Jugend auf war ibm ber größte Sag gegen alle außere Rirchenverfaffung eingeprägt worben; ein protestantischer Beiftlicher und ein Pharifaer und Schriftgelehrter waren ihm gleichbedeutende Ramen, daber irrte er berum, bald mar er im ftrenaften Ginn myftifch, balb zweifelte er wieder an der Richtigfeit diefer Lebre, und bald war er — war er nichte! Jedes Buch, das ihm in die hand fiel und etwas scheinbar geforieben mar, überzeugte ibn und rif feine Geele gu fich, fo daß er oft Wochen lang in einer Art von geiftiger Betäubung ftill lag und nicht wußte, wohin

er sich wenden sollte; er betete auch oft recht ernstlich zu Gott, daß Er ihm doch den rechten Weg zeigen möchte; allein noch zur Zeit sah er feine Mittel dazu, und es schien, als wenn sein Gebet nicht erhört würde; dennoch studirte er fleißig fort, doch nach seiner Art, so daß er die Schulkenntnisse immer mit Enthusiastischem verwebte, und sich solcherzestalt eine eigenes System nach seinem individuellen Geschmack bildete.

Seine Mitftubirenden hatten oft genug alle Mittel versucht, ihn in ihre Kamerabschaft zu ziehen; allein das gelang ihnen nie, sie ließen ihn also gehen, und wegen seiner stillen Lebensart und weil er sich über nichts äußerte, so sah ihn Jedermann für einen eins fältigen Menschen an, aus dem wohl nichts werden wurde; man ließ ihn also gehen und dieß war ihm auch am liebsten.

So lebte er eine Zeitlang fort, ohne daß sich fein Berz an irgend Eiwas anhing, es war ganz genau wie ein Nohr, das von jedem Winde bewegt wird; allein nun fam es mit ihm zu einem Zeitpunfte, wo es einen ftarken Magneten bekam, der es auf eine lange Zeit anzog und es in einen ganz neuen Bir-

fungefreie verfette.

Eheobald ging öfters in abgelegene Gegenden spazieren, wo er seinen enthusiaftischen Betrachtungen ungestörter nachhängen konnte. Un einem schönen Frühlingsnachmittag führte ihn sein Weg in ein Wiessenthälchen, wo die Stille, der angenehme Sonnensschein und die malerische Lage des Orts einen ganz sonderbaren, noch nie empfundenen Eindruck auf sein Gemüth machten; um die Wiese herum stand ein Wald mit hohen Bäumen, dessen Dunkel mit dem Hellgrun des Grases und den vielen Blumen einen

wunderschönen Kontrast machte; es ward ihm so innig wohl, daß er im eigentlichen Berstand des Borts
hier herum lustwandelte; er empfand das so vielen
Renschen Unnennbare! Sie fühlen etwas Beruhigendes, Erquickendes, ohne zu wissen, was es ist;
wüßten sie's, so würden sie ehrfurchtsvoll den Schöpfer verherrlichen, es ist die Gegenwart Gottes
in der schönen Ratur! Für das sah es Theobald nicht an, sondern nach seiner Denkungsart war
es ein Ruß der Beisheit in seinem innern Seelengrunde, dessen Ursache die Entsernung von der verdorbenen Welt war.

Indem er weiter ging, fo entbedte er oben am Ende halbgefeben eine Bauernhutte gwifden etlichen icon blubenden Dbftbaumen, ein paar Rinder liefen balb nadend in ber Biefe berum und pfludten Blumen; er ging furbag auf biefes Saus ju; ale er babin fam, fo fand er zwei vornehm gefleidete Frauengimmer, eine altliche Dame von etwa vierzig und ein Madchen von zwanzig Jahren nebft bem Bauern und feiner Frauen vertraulich vor der Thur unter einer Linde figen und Milch effen; alle Bier waren in einem fehr ernstlichen Gespräche begriffen, welches aber augenblidlich aufhörte, ale fich Theobalb ihnen naberte; ver verftand jedoch aus bem Schluß ihrer Borte, daß fie vom Christenthum gesprochen batten, und dieß erfreute ihn; er näherte fich höflich, lachelte und bat fie, fortzufahren, benn er fen auch ein Freund der Religion, und die Materie, von welder er am liebsten rebete.

Das ift uns etwas Neues und Erfreuliches, fagte die alteste Dame, denn wir sehen, daß Sie ein Stus dent find, und bei diesen herrn ift Religionsliebe ets

was febr Geltenes.

"Da haben Sie gang recht; boch ift feine Regel obne Ausnahme, — ich bin von Jugend auf gur Re-

ligion erzogen und liebe fie über alles!"

Auf einmal wurden alle Viere zutraulich; auch bas freie, fromme und icone Anfeben bes Junglings brachte ibm fogleich alle Bergen naber, fie festen alfo ihre fromme Unterhaltung fort; die junge Dame fprach aber febr wenig, nur daß fie mit icharfem Blid, fo wie es ichien, in Theobalde Berg ichaute; fie war von mittelmäßiger Schonbeit, aber von ichonem Buche, und ber Charafter ber Religion und ber Tugend batte ihre Buge zu einer unaussprechlis den Gute und Sanftmuth gestimmt. Theobalb empfand im Augenblid, fo wie er fie fabe, bie Sym= pathie bes Bergens; weil er aber von Jugend auf gewohnt mar, feine Leidenschaften zu bemeiftern, fo legte er feinem Bergen alfofort ben Zaum an, bamit es nicht ben fo gefährlichen erften Schritt jum Berlieben thun fonnte. Es wurde nun noch allerhand gesprochen, bas aber meine lefer wenig intereffiren fann, und nach Berlauf einer Stunde hatte unfer Jüngling die Ehre, an fedem Arme eines biefer murbigen Frauenzimmer nach Saufe zu führen. Auf bem Wege erfuhr er, bag bie Aeltere eine Wittme mar, bie in Altborf von ihren Intereffen lebte und Frau Wiedin bieg. Die Jungere mar bie Tochter eines Unspachischen Beamten, Ramens Blond, und bielt fich bei biefer ibrer Tante auf.

Die Gespräche dieser beiden guten Seelen hatten Theobalben bergestalt eingenommen, daß er sich wor dem Thor ohne Schwermuth nicht von ihnen trennen konnte; in sofern hatte er auch Recht, denn er hatte vielleicht noch niemals solche reine und gestäuterte Religionsbegriffe gehört und gesehen, als

biefen Racmittag, benn beibe Frauenzimmer waren eigentlich und im mabren Ginn bes Borte Cbriften. So wie er nach Saufe fam, bachte er über alles nach, was er biefen Nachmittag gebort batte; alles fam ibm fo aufammenbangend und fo vernünftig vor. baß er von Grund ber Seele munichte, genauer mit ben beiben Frauenzimmern befannt zu werden und von ihnen zu lernen. Indeffen ichien ibm bie Befannticaft zu erlangen, ein ichwererer Voften zu feyn. benn er mußte, wie febr einem bonetten Frauengimmer bran gelegen feyn muffe, allen Umgang junger Mannspersonen, und besonders der Afademisten, zu meiden, und wie febr es auch ibm felbst verdacht werben murbe, wenn er ein Saus, bas von lauter Frauenspersonen bewohnt murbe, besuchte. tonnte er endlich seinem Bunsch nicht mehr widers fteben; um aber nicht an ber Thure abgewiesen gu werben, fo ichrieb er folgendes Billetchen und ichidte es burch feine Sausmagd bin:

"In unserm Erlofer hochzuverehrende Frauen-

zimmer!

Seitbem ich die Ehre gehabt habe, auf bem Spaziergange Ihnen meine Aufwartung zu machen, empfinde ich ein unaussprechliches Verlangen in mir, näher mit Ihnen beiderseits bekannt zu werden; Gott weiß, daß nicht der entfernteste Gedanke, nicht der leiseste Wunsch in meinem Herzen aufstrigt, der eine andere als chriftliche und lehrbegierige Ursache hat; mir ist auch die Vorsicht nicht fremd, welche jungen Frauenzimmern in Ansehung des andern Geschlechts so anständig ist, — allein diese Vorsicht ist wegen meiner ganz unnöthig, und in Absicht auf die Welt bedarfs nur einiger Behutsamkeit, damit sie nichts erfahre; erlauben Sie mir also einen Vesuch und

bestimmen Sie mir beliebigst die Zeit, wenn ich 3hs nen aufwarten foll. Ich bin mit wahrer Berehrung in der Gegenwart Gottes

Dero

ergebenst gehorsamster Theobald."

Die Magd blieb ziemlich lange; endlich fam fie

und brachte folgende Untwort:

"Meine Tante trägt mir auf, Ihnen Folgenbes gu antworten: Sie haben uns auf fenem Spagiergange eine um fo viel bobere Freude gemacht, ale ein frommer Student eine feltene Ericheinung ift; jugleich wiffen wir auch wohl, daß die beften Baffen eines Maddenbergens nachft einem brunftigen Bebet um Bewahrung die forgfältige Bermeidung alles unnothigen Umgange mit Ihrem Beschlecht ift; ba Gie aber Belehrung und Erbauung munichen und in bies fem Stud Butrauen ju une haben, fo glauben wir, es fen eine größere Pflicht im Bertrauen auf Gott, Ihnen Ihren Bunfch ju gemabren, ale aus allgugroßer Mengftlichfeit eine Befahr ju icheuen, beren Abwendung nachft Gott boch noch immer in unferer Bewalt bleibt. Bir werben also beibe nachften Samftag Nachmittag wieber unfern Spaziergang nach bem bewußten Ort vornehmen, wo Sie uns beibe antref-Bir find beibe mit mabrer driftlicher fen fonnen. Freundschaft.

Ihre

ergebenste Dienerin Namens meiner Tante und mir, Sufanna Theodore Blondin."

Gott! wie so fehr zu bedauern ift es, daß auch bie alleredelften Gemuther die feinen Fallftride so

schwer vermeiben können, die ihnen auf ihrem Bege durch diese Welt alle Augenblide vor den Füßen liegen! Sann den war wahrlich ein vortreffliches Mädchen und ganz gewiß nichts weniger als wolluftig; ihr Herz dachte auch — wenigstens ihr Ropf dachte auch an keine Liebe zu Theo balben, sie meinte es vollkommen gut und eben so auch ihre Tante, und doch gerieth sie in einen sehr schweren Kampf, der ihr fast das Leben gekostet hätte und der sehr wichtige Folgen auf die Zukunst für sie hatte.

Ber die Sache nur so obenhin betrachtet, ber kann sich freilich oft nicht in solche Bege der Borsestung finden und warum sie bei den besten Menschen solche Bersuchungen zulasse; geht man aber ins heis ligthum und erforscht die Sache bis auf ihren Mittelpunkt, so sieht man gar oft, daß eben solche Schicksale diesem oder jenem Charakter nothwendig waren, um ihn gegen größeres Berderben und Unglud zu sichern. Ber obigen Brief von Sannchen genau betrachtet, der sindet in den Worten: da sie aber Belehrung und Erbauung wünschen u. s. w. schon einen geheimen Stolz, den das gute Mädchen so wenig als die Tante bemerkte, und der ganz gewiß, ohne die darauf folgende schwere Probe, zum allergräulichsten und unheilbarsten Pharisäismus auszeschlagen sehn würde; durch den Gang und Bensdung aber, die die Sache nahm, kam sie endlich in die höchst selige und so nothwendige Geistes arm uth.

Hier, Freund! ber bu mich legthin einmal fragtest, was es heiße: "geistlich arm" seyn? Hier hast bu die Erklärung, es heißt: empfinden, daß es uns an Berstand und Herz noch mangele, baß man noch ganz arm an Renntnissen

und an ber Liebe ju Gott und bem Rach-

ften fepe.

Theobald konnte kaum den Samstag Nachmitstag erwarten, so freute er sich auf die Unterredung mit den Frauenzimmern; er flog gleichsam hin zu dem Bauern und erwartete dort seine neue Freunsdinnen mit Ungeduld, die sich auch nicht säumten und bald ankamen. Nach einigen Gesprächen, wodurch sie sich alle Orei näher bekannt machten und in welchem auch Theobald seine ganze Geschichte und Erziehung kurz erzählte, knüpste Susanne eine Unsterredung an, die ich ihrer Wichtigkeit wegen hier ganz einrücken will; man wird daraus erkennen lersnen, welch' einen unvergleichlichen Berstand dieses sunge Frauenzimmer gehabt habe.

Sie haben, fing fie zu Theobalben an, in 36. rem Briefe an une Belehrung gewünscht, in welchem Stud wollen Sie belehrt seyn, entbeden Sie une

Ibr Berg.

"Ich möchte gern ganz genau und gewiß wiffen, welches ber wahre Weg zur Seligkeit ift, ber Eine lehrt ihn fo, ber Andere anders; wer mag unter so Bielen Recht haben?"

Das ift eine fonderbare Frage! Riemand hat Recht, als Chriftus und feine Apoftel, und alle, die fo

lehren, wie fie.

"Das ift mohl mahr, aber wer verfteht benn fo gang alles, was Chriftus und feine Apoftel gelehrt

baben ?"

Alles braucht man auch nicht zu verstehen, sondern nur so viel, als zur Seligkeit nothig ift, bas ift aber auch so beutlich, baß es Jeder, auch ber allereinfaltigfte Bauer, verstehen kann; alle andere Spruche

fernt man nach und nach fennen, so wie man an

Beisheit und Erfenntnig machet.

"So sagen Sie mir benn boch furz und beutlich, wie muß ich's machen, daß ich ein wahrer Christ werbe? Man hat mich gelehrt, mich selbst zu vers läugnen, alle meine liebsten Lüste und Begierden zu tödten und zu freuzigen, beständig in der Gegenwart Gottes zu wandeln und unaufhörlich in einem betensben Zustande zu stehen."

Das ift ja auch gang recht, thue bas, so wirft bu

leben.

"Ja, aber das wird mir fo fauer!"

Sauer? - wie fo? vielleicht haben Sie es nicht

recht angefangen ?

"Ich wollte alles verläugnen, was nicht zur Nothdurft des Lebens gehörte; denn man fagte mir, alles
übrige sey sündlich; se weiter ich nun in dieser Berläugnung ginge, je mehr forderte mein Gewissen von
mir; hätte ich nun diesem folgen wollen, so wäre
mir am Ende nichts übrig geblieben, als trocken Brod
zu effen, pur Wasser zu trinken und ein Tuch um
mich zu hängen, meine Blöße zu decken und mich
gegen die Kälte zu schüßen, ich mußte also wieder
umfehren, denn so weit konnte ich nicht gehen, ferner —"

Salt! wir wollen diese Art der Berläugnung eins mal näher beleuchten. Bon dem Allem sagen Chrisftus und seine Apostel kein einziges Bort; nur das sollen wir verläugnen, was unsere Leibes und Seelenkräfte schwächt, was ihre Wirksamskeit zum Guten hindert. 3. B. wenn wir zu viel effen, so wird der Körper träg und unthätig, auch wohl zu Krankheiten geneigt, — das muffen Sie ja als Mediziner beffer wissen, als ich; wenn

wir zuviel ftarte Getrante trinten, fo werben wir muthwillig und geil; baber fagt ja ber Apoftel: Barte bes Leibes, gib ihm alles, was ihm nuslich und zuträglich ift, boch fo, bag er nicht geil werde, daß die forperlichen Rrafte die Rrafte ber Seele nicht ichwächen und übertauben, und man alfo ben viehischen Ruften nicht Widerftand thun fonne. 3ch will Ihnen ba einen guten Rath geben: effen und trinken Sie rubig, mas man Ihnen vorfett, fpuren Gie, daß ber Magen nichts mehr verlangt, fo boren Sie auf. Wer nun ein wenig aufmertfam ift, ber tann gar leicht unterscheiben, ob unser Appetit gu einer Speife bunger ober gufternbeit ift. Sunger und Lufternheit ju Speisen, Die Gottes Bute uns gegeben bat, laffen fich nicht trennen, und in biefem Fall ift bie Luft erlaubt; aber Lufternheit obne Sunger und Durft foll und muß verläugnet werben.

"Sollen Sie wohl Recht haben? aber wie foll ich

mich in ben Rleibern verhalten?"

Dazu haben Sie zwei Regeln, die erste ist: Rleisden Sie sich, wie die ehrbare Rlasse 3heres Standes; geben Sie weiter vorwärts in der Mode, so zeigt das an, daß Ihre Seele die Pracht liebt, und das ist sündlich; bleiben Sie weiter zuruck, so wollen Sie sich dadurch auszeichnen als ein Mensch, der alle Seinesgleichen an heiligkeit übertreffen will; — eben diese äußere heiligkeit straste Christus so ernstlich an den Pharisäern. Die zweite Regel ist diese: Rleiden Sie sich nun auch, wie es Ihr Einkommen erlaubet.

"Auf diese Weise ift ja die Selbstverläugnung gar

leicht."

Ei! glauben Sie benn, bag Chriftus Unrecht habe, wenn Er fagt: Mein Joch ift fanft und meine Laft ift leicht? — Indessen findet man boch'in bieser Schule noch genug zu leiben.

"Bott! Mademoiselle! mußte ich nur, ob Sie Recht

haben!"

Das können Sie leicht erfahren, lesen Sie nur die Bibel so einfälfig und unpartheisisch, wie ein ansberes Buch, ohne mehr darinnen zu suchen, als barinnen ist, so versichere ich Ihnen, Sie werden die Sache nicht anders finden; ich hab' eben so gegrüsbelt, als Sie, aber ich gerieth mit den größten Mänsnern unserer Zeit, mit h... in D..., mit h... in B... und mit T... in J... in Brieswechsel, und alles, was ich Ihnen da sage, ist nichts anders, als ein Auszug aus ihren Briesen.

"Sollten denn alle die mystischen Lehrer, so viele vortreffliche Manner und heilige Frauen, die boch die

Bibel andere erflaren, Unrecht haben ?"

Berr Theobald! Gott bemabre feine gange Chris ftenbeit in Onaben, daß Sie Recht baben, fonft wird's übel aussehen; benn erftlich, wenn Sie Recht haben, fo ift bie Bibel bem größten Theil ber Denfchen, bie lefen fonnen und einen gefunden Berftand baben, boch gang unverftandlich, bas beißt mit andern Borten: Chriftus und feine Apoftel haben ben Rarren mit ber Menschheit gehabt, weil fie die Sache weit andere verfteben, ale fie fich ausbruden; und zweis tens, wenn fie Recht haben, bebenten Sie bann nur, wie wenig Menschen find mpftische Chriften und wie wenige werben alebann felig? Inbeffen balte ich boch immer febr viel auf jene myftifche Schriftfteller, fie waren febr gute Menfchen, und aus Liebe ju Gott trieben fie die Sache fo weit. Lefen Sie bie Bibel, nehmen Sie die Worte in ihrem naturlichen Berftande

und thun Sie bann einfältig, mas Ihnen ba befoh-

"Bas halten Sie aber vom Bandel in der Gegenwart Gottes ?"

Ei! was die Bibel davon halt; fagen Sie mir,

was Gie badurch verfteben?

"Ich verstehe burch ben Wandel in ber Gegenwart Gottes bas immerwährende Bestreben, nichts zu benfen, sondern alle Gedanken und Wirkungen still ruhen und vor Gott sinken zu lassen, damit Er allein in mir wirken könne."

Seben Sie, bas ift auch wieder Difverftand und gang überspannt, auf die Beife bandeln Gie gerad bem Bort Gottes entgegen, ja, die ftreitet gang wie ber ben 3med ber Ratur; unfere Seele foll mit ibrem Denfen, Dichten und Trachten jur Ghre Gottes und jum Beften ber Menschen wirffam feyn. will Ihnen beffer fagen, mas es beiße, in der Begenwart Gottes mandeln; Sie muffen immer beständig wachsam auf Ihre Gebanken, Worte und Werke sent; alles, was Sie benken, bas muffen Sie prufen, ob es bem Billen Gottes gemäß ift? ob ber Gedante, ben Sie ba haben, Gott gefallen fann? alle Ihre Worte muffen Sie erft abmagen, ebe Sie fie aussprechen, - ob Sie fie auch fagen wurden, wenn der herr Chriftus da gegenwärtig vor 36nen ftande, und eben fo muffen Sie auch alle Ihre Sandlungen, ebe Sie fie ausführen, untersuchen, ob fie auch Chriftus, wenn Er an Ihrer Stelle gewefen ware, murde ausgeführt haben? Sehen Gie, bas beiß' ich in der Begenwart Gottes wandeln. Ei! bas Wort zeigt es ja beutlich genug: wir wollen uns immer so aufführen, wie wir uns

eufführen mürben, wenn Chriftus immer fichtbar um uns mare.

"Das alles kommt mir wirklich fehr mahrscheinlich vor, aber bann ift's gar nicht schwer, ein Chrift zu seyn; wie verstehen Sie benn bas Beten ohne Unsterlaß?"

Das ift mit dem Wandel in der Gegenwart Gottes unzertrennlich verknüpft: indem ich mir Gott beständig gegenwärtig vorstelle und so vor Ihm wandle, so bin ich auch immer mit Ehrsurcht gegen Ihn erfüllt; ich weiß, daß ich keinen Schritt vor mich in die Jukunst sehe und daß also meine Bernunst nicht hinlänglich ist, immer das Beste zu wählen, was ich thun und was ich le i den soll, daher begleite ich seden Ged ansken, sedes Wort und sede Dandlung mit einem brünstigen Wunsch im Innersten meiner Seele, um die beste Leitung der ewigen Liebe zur Ehre Gottes, zum Wohl meiner und meiner Witmenschen, und dieß immerwährende Unhangen an Gott und seiner Hülse ist das immerwährende Gebet.

"Das alles fommt mir so wahrscheinlich und so vernünftig vor, wenn ich nur gewiß wüßte, ob alles richtig ist? — Denn mir ift so bang, es möchte Bersnünftelei senn, die mich irre führen könnte."

Sie fönnen unmöglich irren, wenn Sie das neue Testament so erflären, wie es der Buchstabe und der Jusammenhang der Bahrheit mit sich bringt. Mein Gott! wem wollen Sie anders glauben, als Christo und seinen Aposteln, und wie können Sie ihre Worte and ers verstehen, als es der Ausdruck mit sich bringt? Sonst wären sie ja umsonst und für nichts geredet und geschrieben worden! Ihre Erziehung hat die mystischen Borurtheile so tief in Ihre Nerven verwebt, daß Sie sich anders nicht als mit Aengstlichkeit herauswenden

können, aber Sie müssen es thun, sonst scheitern Sie und können noch leicht Schissbruch am Glauben Leiden!

"Wohlan, ich will's wagen und Ihnen folgen,

Bott wird mir feinen Segen bagu geben!"

Das wird Er, sepen Sie nur rubig und nicht angft

lich in Ihrem Chriftenthum.

So unterredete sich Theobald mit seiner neuen Freundin; nur das Wesentliche des Gesprächs habe ich aus seinem Tagebuch mitgetheilt, es ist da noch weitläustiger. Wer allenfalls zweiselt, ob ein Madechen, wie Sannchen, von 20 Jahren so viel Berstand und Einsicht haben und so reden könne, der wisse, daß ich Sannchen sense und noch weit tiefssinigere und gründlichere Gespräche und Briefe von

ihr gebort und gelefen habe.

Theobald führte die Frauengimmer nach Saus und es murbe auf ben folgenden Samftag wiederum eine Busammenfunft an dem nämlichen Orte verabredet. Go wie der gute Jungling fich auf feiner Rams mer in ber Ginfamteit befand, fo fühlte er ein qualendes, noch nie empfundenes Etwas in feiner Seele: und als er fich recht prufte, fo fand er, daß es Liebe au Sannchen mar, aber eine fo reine Liebe, fo baß ibm bauchte, seine Sinnlichfeit fonne nicht ben entfernteften Untheil baran haben; fo geht's gemeinig= lich mit ber Sympathie zwischen zweien tugenbhaften Bergen, und doch findet man fein Lebtage nicht, bag fich Dann und Dann ober Beib und 28 eis fo lieben, - es muß boch tief in ber Seele immer ein Grund verborgen liegen, ber nichts anders als ber Befchlechtstrieb ift; nichte beweist bas beutlicher, als bag allemal bie Sehnsucht biefer Liebe auf eine Beirath zielt.

Theobald war im Grunde nichts weniger, als ein Heuchler, er verbarg sich nichts, was er in sich fand; als er daher den Wunsch merkte, Sannchen zu heirathen, so hatte er weiter nichts dagegen, und er nahm sich wirklich vor, sie bei erster Gelegenheit zu prüfen; fände er, daß sie Neigung zu ihm hätte, so wollte er sich mit ihr verloben und sie auch heisrathen, sobald er sie wurde ernähren können. Was geschah?

Ein paar Tage barauf kam bie Magd ber Frau Biedin am Abend in der Dammerung und bat ihn, ihre Frau und Jungfer zu besuchen, denn die Jungfer se volleichen. The obald erschrack heftig und doch empfand er zugleich ein inniges Vergnügen, weil er jest nicht nur seinen geliebten Gegenstand sehen und sprechen, sondern sogar noch von ihr dazu aufgefordert würde; seine heißesten Wünsche singen alsobald an, für Sannchen gen himmel zu steigen. Er eilte zum hause der Frau Wiedin, die ihn mit Thränen in den Augen emspfing und ihm Folgendes erzählte:

Die Jungfer Blondin war seit dem legten Spaziergang sehr still und immer in sich selbst gekehrt; die Tante fragte sie öftere, warum sie so tiefsinnig sep, sie wußte aber keine Ursache davon anzugeben. Gestern Abend war sie gesund und munter zu Bette gegangen, diesen Morgen aber stand sie nicht wie gewöhnlich zu ihrer Zeit auf; das befremdete die Frau Wiedin, sie schlich auf den Zehen auf ihr Schlafzimmer und fand sie ruhig und sanst schlafen, sie ging also wieder herab und ließ sich den Kaffee dringen; nachdem sie diesen getrunken hatte, so kam die Magd bereingelausen und erzählte ängstlich, daß

bie Jungfer so sehr jammerte und weinte. Beibe liefen zu ihr an's Bette und fanden sie auf den Knieen
sigen, kläglich weinen und wehklagen. Die Tante
fragte sie, was ihr fehle? Uch! sagte sie, ihr Menschen bekehrt euch doch, die Gerichte Gottes sind
vor der Thur und bald wird der Bräutigam kommen, wehe dem, der seine Lampe nicht geschmuckt
hat! Beide gaben sich alle Mühe, sie zurechtzubringen, denn sie war nicht bei sich selbst und sie meinte
immer, sie sey nicht auf dem Bette, sondern auf der
Straße.

Rad ungefähr einer Stunde befann fie fich: nun fannte fie ihre Tante, und jest wußte fie, bag fie auf ihrem Bette war. Sie ergablte, fie babe einen febr merkwurdigen Traum gehabt : fie traumte, fie mare vor bem Saufe auf ber Strafe und fabe ben himmel, fo, ale wenn er von Morgen gegen Abend gespalten mare; gegen Morgen bin erblidte fie ein ungablbares Beer Menfchen in weißen Rleibern. Die alle Sarfen in ben Sanden hatten und darauf fpielten; mitten unter ihnen fabe fie Chriftum eine Ropfelange über alle bervorragen und feine Majeftat mar unaussprechlich. Er sabe fie freundlich an, winfte ibr und fagte: Rolge mir nach! Gie fiel auf ibre Rniee und rief: Berr Jesus, zeuch mich bir nad, fo will ich bir folgen! Indem febrte fie fich gegen Abend bin und bort entbedte fie mit Schres den bas gange beer verbammter Seelen und mitten amifchen ihnen ben Satan in foredlicher Beftalt; biefer rief ibr zu: Dache bir nur feine Rechnung auf bie Geligfeit, benn bu baft mir bisher gebienet und bu bift mein; mit größter Ungft wendete fie fich ju Chrifto und rief: Berr, erbarme bich mein! Darauf redte Er feine Sand gegen ben

Satan und die Hölle aus und sagte mit ftarker Stimme: "Diese Seele ift mein, denn ich habe sie mit meinem Blute erfaust!" Nun verschwand alles nach und nach, und sie erwachte. Sannch en wurde auf diesen Traum frank, denn sie hatte ein starkes Fieder, ihr Gemuth war sehr darniedergeschlagen und

ihre Seele mit bem Traum gang angefüllt.

Das alles erzählte die Frau Wiedin Theobalden; beide erstaunten, denn sie sahen den Traum durchaus für göttlich an und glaubten, es würden noch viele merkwürdige Dinge mit ihr vorgehen. Theobald freute sich schon voraus auf alles, was er noch Gutes von ihr sehen und hören würde. Sie führte ihn nun hinauf zu der Kranken, diese empsing ihn mit der größten Freundlichkeit und sagte: "Ich armer Wurm, ich sündhastes Geschöpf bin nicht werth, daß mich ein solcher Mann besucht!" Theobald wurde darüber tief gebeugt, denn er hielt diese Demuth für den höchsten Grad der Heiligkeit, er küste ihr also die Hand, und demüthigte sich noch mehr vor ihr.

Ich gerathe hier nach der Ordnung meiner Geschichte an eine Materie, die in vieler Rücksicht außersordentlich fritisch für mich ist; der Ungläubige, der Freigeist und der Christ nach der Mode, denn alle drei sind in meinen Augen sehr nahe Berwandte, wird das Maul rümpfen und sagen: Mein Gott!— oder ich weiß beim T.... nicht, wie der Stils ling dazu kommt, so unbedeutende, so wenig untershaltende und sogar nicht lehrreiche Sächelchen zu erzählen! Höre, du Unglücklicher! der du so etwas sagst, wisse erstlich, daß es noch zehnmal mehr Menschen gibt (Gott Lob und Dank! daß ich die's mit Wahrheit sagen kann), denen diese Sächelchen im

bochften Grad Tehrreich find, hab' nur Gebuld, ich werbe bir auch ju feiner Beit noch Sächelchen ergablen, die bir in die Ohren gellen follen, wenn bu nur nicht taub bift.

hingegen der große Saufen wohlmeinender, frommer guter. Menfchen werden bier fur mich gittern und fagen: Wenn nur der gute liebe Mann nicht fo weit ginge! Solche Sachen find von der außerften Bichtiafeit, benn alles Bute fommt vom Beift Gottes; ba nun bergleichen Dinge gut find, fo tommen fie ja auch vom Beift Gottes, und barüber zu fritifiren,

bas ift febr gefährlich.

Bort, lieben Bruder und Schwestern! Die ibr fo bentt ober fprecht, ich will euch etwas fagen : . Gott bat uns seinen Willen vollkommen in seinem Wort offenbart, wir baben Dofen und die Propheten, Christum und die Apostel; an dem, was fie uns binterlaffen haben, finden wir genug ju unferer Geligfeit; alle außerordentliche Erscheinungen, Traume und Entzudungen geboren nicht zu ben ordentlichen Mitteln, berer fich Gott zu unserer Belehrung bebient; indeffen fo lange folche Menfchen nichts an= bere fagen, ale was mit bem Worte Gottes unb ber Bernunft übereinkommt, fo lang verehre ich auch Die Babrheit in biefem Rleibe; halte aber immer bie Art, wie fie fich ba offenbart, nicht für bie achte, benn ich habe faft allemal gefunden, daß die gange Sache ein febr gefährliches Enbe genommen bat, wie ber Berfolg biefer Geschichte meine Lefer noch au ihrem höchften Erftaunen belehren wird. Endlich glaube ich, die Erzählung ber genauesten Umftande einer folden Rrantheit, benn nichts andere ift bie gange Sache, fey bem Mann, ber ben Menfchen, und besondere bie Seele, ftubirt, von außerfter Bichtigfeit; furg und gut, ihr Leute! ich febre mich an

nichts und erzähle fort.

Sannchen ließ fich allerhand Bucher auf ben Rachttifc vor's Bett tragen und folug balb biefes, bald jenes auf; besonders beschäftigte fie fich mit Liebern, zuweilen las fie auch im neuen Teftament, aber niemals viel, fonbern nur einzelne Spruche. Es mar erftaunlich, wie treffend und auf alle Umftande vaffend alles war, mas fie aufschlug; zudem sprach fie mit foldem Berftande und Erleuchtung über alles, baß fowohl die Tante als Theobald erftaunten. Die fo voller Chrfurcht ba fagen, ale wenn ber beis lige Beift in fo reichem Daaß, wie am erften Pfingft= tag über die Apoftel, auf Sannchen gefommen ware; sie felbst glaubte, daß alles, was in ihr vor-ginge, lauter Werke Gottes fepen; das war ihr aber auch nicht zu verbenten, benn mer begreift alle Birfungen, die durch die Seele möglich find? und wie leicht ift's bann, folde außerorbentliche und gugleich gute Dinge ber unmittelbaren Ginwirfung ber Bottbeit zuzuschreiben ? Befondere mar alles, mas fie für Theobald aufschlug oder in Rudficht auf ibn fagte, vortrefflich troftlich und febr vielversprechend. Da er nun alles, was fie fagte, fur Gingebung bes beiligen Beiftes bielt, fo murbe er uber bas alles fo beaeistert und mit folder Rraft angethan, bag er ben Tob für die Religion auszusteben für etwas febr Geringes hielt; er fing zugleich an, große Dinge von sich selbst zu ahnen, daß er ein großes Werkzeug Gottes in der Welt werden wurde u. f. w. Merkwurdig mar's auch, bag Sannchen öftere auf eine Bereinigung ihrer beider anspielte und die allertref. fendften Aufschläge in Bogapto's Schapfaftchen, in ber Bibel und in ben Gejangbuchern that; bieg alles hatte die heftigste Wirfung sowohl auf den The osbald, als auf die Tante, — alle drei ahneten, es sey der Wille Gottes, daß sich die beide heiratheten, — feins aber sagte ein einziges Wörtchen davon. Das Sprüchs und Verseausschlagen, Reden und Weissagen dauerte ungefähr acht Tage fort. The obald besuchte sie alle Abende und verschried ihr auch öfsters etwas zur Stärfung; es sehlte ihr eigentlich nichts und doch war sie so matt, daß sie nicht außer dem Bette seyn konnte, und dann bekam sie alle Abende ein Fteber, dessen Ursache aber ganz unersaründlich war.

Nach acht oder gebn Tagen aber zeigte fich ihr Buftand wieder in gang einer neuen Bestalt; fie gerieth auf einmal in eine Erftarrung bes gangen Rorpers, fo bag alle Glieber gang fteif maren; fie lag auf bem Ruden und batte bie Banbe auf ber Bruft gefalten, babei fabe fie gang ftarr in bie Bobe und machte eine febr ernfte Miene; feine Art von Er= munterung tonnte fie ju fich felbft bringen. Alebald wurde Theobald zu ihr gerufen; er fand fie fo ballegen, er feste fich ftill an's Bett bin und beobachtete fie; Die Cante war auch jugegen; nach einer Beile redte fie bie rechte Sand aus, lachelte und rief: Wohlauf, ber Brautigam fommt, fteht auf, bie Lampen nehmt, Sallelujah! macht euch bereit zu ber Sochzeit, ihr muffet ihm entgegen geben. - Da ift Er, ber Berr, wie belle glangen feine Bunben, nun werben Ibn feben, bie Ihn geftochen baben - nun werden beulen alle Geschlechte ber Erden! u. f. m. Ueber eine Beile fing fie an ju gittern und ju ga= gen. Ach Gott! rief fie, wie fcredlich ift ber jungfte Tag, wie fürchterlich das lette Gericht! Siebe, ber Berr fommt mit viel taufend Beiligen, Bericht gu

palten über alle u. s. w. Die Angst ging immer weiter, so daß sie sich endlich im Bett aufrichtete, und ber kalte Schweiß floß über ihre Wange herab; noch immer aber war sie nicht bei sich selbst, boch erzählte sie den Umstehenden, die sie für Bater und Mutter ansahe, alles, was sie gesehen und gehört hatte. Das war nun erschrecklich, ihre Erzählung war so pathestisch, so wohl gesett und so dramatisch, daß man darsüber erstaunen mußte; sie redete darnach vollkommen vernünftig von allen Dingen; das ließ sie sich aber nicht ausreden, daß nicht die Tante ihre Mutter und Theodalb ihr Bater sey, sie sprach auch mit ihnen ganz im Ton eines Kindes; da nun alles, was sie sagte, als von Gott eingegeben angesehen wurde, so ahnete man auch etwas Prophetisches barinnen, ob man's gleich nicht auszulegen wußte.

Bon diesem Zeitpunkt an gerieth sie alle Tage um die nämliche Stunde in eine Entzüdung, so daß sie ganz außer sich kam; wenn sie fühlte, daß sie dieser Justand anwandeln wollte, so legte sie sich auf den Ruden, bereitete die Bettdede über ihrer Brust her, saltete die Hände auf darselben und schaute in die Höhe. Bald darauf sahe sie Christum vor sich am Kreuz hangen; sie sing dann Gespräche mit Ihm an, die sehr zusammenhängend waren, und oft konnte man aus ihren Antworten alles schließen, was mit

ibr geredet wurbe.

Du war nun, nach Theobalbs und ber Tante festen Ueberzeugung, die Prophetin sertig; sie wurde als eine heilige Person angesehen; er schrieb alle ihre Worte zu dem Ende auf, um sie drucken zu lassen, und schäpte sich glücklich, zu einem so heiligen Umt gebraucht zu werden, denn sie forderte ihn fretwillig dazu auf. Da auch Sannchen alle Abende

bie Entzudung befam, so konnte The obald einer jeden beiwohnen, ohne etwas zu versaumen; er kam aber auch allemal hin, denn er hatte lieber alle Collegia ihren Gang gehen laffen, als nur Eine Ents

gudung ju verfaumen.

Einstmale, nachdem biefer Umftand etwa vierzebn Tage gedauert hatte, fo mar die Entzudung viel feier= licher, ale jemale: Theobald und die Tante erwarteten daber etwas Großes; als fie vorbei war, fo fagte Sannchen: bleiben Sie beibe biefe Racht bei mir, benn ber Berr Jefus wird mich wieber besuchen und mir etwas febr Wichtiges fagen. Freuden entschloffen fich beide zu machen; ber gange Abend bis gegen 1 Uhr nach Mitternacht wurde mit lauter erbaulichen Befprachen jugebracht; nun aber fing Sannchen an, fie wolle ein wenig ruben, die Cante möchte boch so gutig fenn und ein wenig Raffee mabrend ber Beit machen, fie felbft babe Luft. ein Schälchen mitzutrinken. Die Tante that bas febr gerne; ale fie faum eine halbe Biertelftunde weg war und Theobald ftill vor bem Bett gefeffen batte, fo borte er fie fich febr verwundern und mit Erstaunen fagen: ach, herr Jefus! ift bas mahr, ach Berr! bein Bille geschebe! - mein Gott! mas ift bas, mein Gott und mein alles! - u. f. w. riß den Borhang von einander und fagte: mas ift's, Mademoiselle! was ift geschehen? Gie fab ibn bebenklich an und antwortete: Berr Theobalb! ba hat mir der herr Jesus etwas febr Bichtiges gefagt, ich darf aber nichts bavon entdecken bis zu feis ner Beit! - In bem Augenblick empfand er eine Rübrung in seiner Seele und eine tiefe Ueberzeugung. daß es nichts anders fen, als daß fie beibe fich beis rathen follten; fo wie er bas fühlte, fo fagte er ladelnd: Mademoifelle, ich weiß es, was Ihnen ber herr Jefus gesagt hat.

"Wiffen Sie's?"

Ja, ich weiß es, wir follen uns heirathen, hier ift meine Sand!

"Ja, das ift der Bille Gottes, — der herr Jefus hat mir gefagt, wir follten uns heirathen." Mit diesen Worten schlugen fie ihre hande in einander

und versprachen vor Bott, fich zu beirathen.

Lefer! ich bitte mit bem Urtheile noch etwas ein= gubalten, ich ergable gemiffe Babrbeiten, in fofern bu Erfahrung in ber Physik und N. B. auch in ber Religion haft, in fofern baft du ein Wortchen baju ju fagen; fonft aber bitte ich bich, noch ein wenig zu marten, benn bald wird bir ein Mann ben Anoten lofen, ber beibes in einem boben Grad batte. Raum war das alles vorüber, so erschien die Tante mit dem Raffee; fie war gang heiter und fagte, inhat fie benn ein wenig geruht, Jungfer Bafe? Rein! antwortete Die Rrante, aber fonft ift etwas febr Bichtiges vorgegangen, ber Berr Jefus ericbien mir wieder am Rreug und befahl mir, ben Beren Theo. balb au feiner Beit zu beirathen; ich wunderte mich febr barüber, und ohne bag ich ein Bortchen babe. bliden laffen, fo bat boch ber Beift Gottes ju gleider Beit bas Ramliche bem herrn Theobald in ben Sinn gegeben, er fagte mir's, ebe ich ibm etwas fagte, und wir haben une fo eben gufammen verfprochen.

Die Tante schlug ihre hande zusammen vor Berwunderung und über dem Kaffeetrinken mußten ihr beibe alles mit den kleinsten Umständen erzählen. Sie batte nichts einzuwenden, sie sagte, ihr schickt euch für einander, jest seyd aber auch so klug und haliet alles höchft gebeim, mein Schwager Blond ist ein recht braver Mann, aber von solchen Sachen hat er keine Kenntnisse; wenn er nun hörte, daß sich seine Tochter mit einem Studenten versprochen hätte, so würde er alles umftoßen und euch viele Leiden maschen; wenn aber herr The obald einmal ausstudirt hat und sein Brod erwerben kann, so ist gar kein Anstand das ich will ihm dann meine Base verschaffen.

Die beiben Neuverlobten hielten auch bafur, baß man die Sache heimlich halten mußte; indessen war ihnen ganz wohl babei, benn sie sagten beibe gegen einander: "das hat Gott angefangen, Er wird's auch vollenden!"

Rach diefer Geschichte borten auf einmal alle Entgudungen auf, man fabe nicht bas geringfte Außerorbentliche mehr an Sannchen, fogar ichien es, als wenn ihre Luft am Lefen und Aufschlagen einigermafen erfaltete: The obald und die Tante munberten fich febr baruber, boch fangen fie balb bie Urfache; bie Cante tam fogar am erften barauf, fie glaubte namlich, Die gange Sache babe feinen anbern 3wed gehabt, ale bag Gott bie Beirath zwischen ihnen beis ben habe ftiften wollen; biefer Aufichluß fpannte nun ihre Erwartung aufe Sochfte; — was wird benn Gott mit ber Beirath vorhaben? — baraus muß etwas febr Grofes entfteben! fo rief bie Tante oft mit zusammengeschlagenen Sanden. Selbft Theobald traumte fich eine große Bufunft in feinem gufunftigen Cheftand; bann burchbachte er feine Erziehung und feine wunderlichen Schidfale, und bas alles befraftigte ibn immer in ben Bedanten, es mußte noch etwas febr Großes aus ibm werben. Dbaleich biefe Bufalle bei Sannden aufborten, fo borte ibre

Krankheit noch nicht auf; Theobald verordnete ihr etwas; indessen sie wollte nichts nehmen, denn sie sagte: der Herr hat mir gesagt, Er sey mein Arzt und keine Arznei wurde mir etwas helsen. Theobald verehrte das als Gottes Wort und gab ihr nichts mehr. Da sie aber von Zeit zu Zeit schwäscher wurde, so daß es schien, als wenn sie die Auszehrung hätte, so sing Theobald an zu sorgen, sie aber lachte ihn aus und sagte: Kleingläubiger! was zweiselst du? — Einstmals, als er auch da saß und bekummert war, so richtete sie sich im Bette auf und sagte: Theobald, heute über vier Wochen werde ich in dieser Stunde ausstehen, ausbleiben und gesund seyn. Er erstaunte, glaubte aber ihrem Worte und wurde muthig.

Die vier Wochen hindurch schien sie gar keine Befferung zu spüren, sie behielt aber immer guten Muth, so sehr auch The obald zweiselte. Um bestimmten Tage verfügte er sich zu der gesetzen Stunde zu ihr; er fand sie sehr matt und schwach im Stuhl sigen, indem ihr die Magd das Bette machte, sie konnte sich aber nicht aufrecht halten, sondern mußte wieder ins Bett; jest wurde ihr selber Angst, und Theos bald sing an zu weinen. Sen gutes Muths! sagte sie zu ihm, der herr wird sein Wort an mir nicht steden lassen! Bei ihm that das aber keine Wirkung; er ging herab zur Tante und beide klagten sich ihre

Roth bitterlich.

Als sie nun so recht am Weinen, Alagen und Zweisfeln waren und Plane machten, wie sie sie an's Arzseneinehmen bringen wollten, so trat sie ganz angekleisbet und mit frohem Gesicht zur Thur herei: "Seht, ihr Zweisler! rief sie, da bin ich und bin gesund! Da fühl' meinen Puls, Theobald!" Er that's

und fand ihn mit Erstaunen ordentlich, da er vor einer guten halben Stunde noch mit Ertrapost gesgangen hatte. Nun, das war noch das größte Wunsder, das war augenscheinlich Gottes Finger, daran zweiselten nun alle drei nicht mehr, und wer nur das mindeste Bedenken darüber würde gezeigt haben, den hätten sie ohne Anstand für einen Gotteslästerer ersklärt! Bon die ser Zeit an blieb Sannchen zwar etwas bleich und schwächlich, sonst aber war sie ganz vollkommen gesund.

Ich vermuthe, daß hier viele meiner Lefer die ganze Geschichte mit Sannchen theils für eine Krantheit, theils für einen vorsätlichen Betrug erklären werden. Ich bezeuge aber, daß fein Betrug dabei unterlief, sogar den Befehl zum Berspruch mit The obald glaubte sie steif und fest von Christo empfangen zu haben; sie war, die erste entfernte Ursache von allem ausgenommen, ganz und gar an allem unschuldig!

So bält wohl Stilling selbst die ganze Sache

für göttlich? — Rein, ihr herren! bas thut Stile ling nicht.

So fehr man auch alles geheim zu halten suchte, so kamen boch allerhand wunderliche Gespräche unter die Leute, und jeder redete von der Sache, wie er's verstand. Sannchens Bater wußte durch Briefe von der Tante, seiner Schwägerin, daß seine Tochter nicht recht wohl wäre, weiter aber nichts; aber durch's allgemeine Gerücht erfuhr er ganz andere Dinge, doch hörte er nichts Schändliches, nicht eins mal wurde Theobalds gedacht; der hatte sich aber auch so vernünstig bei der ganzen Geschichte aufgeführt, und überhaupt war sein Ruhm so gegründet, daß außer den Alt dorfer Studenten kein Menschet etwas Böses von ihm sagte.

Durchgebends nahm man Sanndens Umftande nicht fo ubel; ber eine fagte, fie fep verrudt, ber andere vermuthete, fie fonnte es noch werden, ber britte glaubte, es ftede etwas Großes babinter, und ba es eben feinen Busammenlauf unter bem Bolfe verurfacte, fo intereffirte es die Beiftlichen nicht; es war überdem auch niemals einer zu ihr gerufen worden, eben so wenig ein Arzt, denn Theobald verstrat bei ihr beide Stellen. herr Blond glaubte nur feiner Schwägerin, und alles andere, was man fagte, hielt er für Dahrchen, boch fand er nicht für gut, feine Tochter langer in Altborf du laffen; er schidte also seine Equipage bin, um sie abzuholen; biese kam, nachdem sie acht Tage wieder aus dem Bette gewesen war und sich in etwas wieder erholt hatte. Dies war ein Donnerschlag sowohl für Theobalb, als fur Sannchen, boch faßten fich beibe, verbanden fich noch fester, und er nahm fich nun vor, noch fleißiger zu ftubiren und alle feine Rrafte bran au wenden, damit er einst als ein wurdiger Argt in der Welt möchte wirken können; fie indeffen ver-fprach ihm feierlich, nie einen andern zu heirathen, und ibm fo oft, ale es ihr möglich fen, burch Gin= folug an bie Cante ju ichreiben, welcher Belegenbeit er fich auch zu ben Briefen an fie bedienen follte. Run verabschiedeten sich beide; dieß geschah fo feier= lich und auf eine fo erhabene Urt, baß Sannchen faft auf's Reue ihre Zufälle befommen hatte. Dar-auf berichtete Theobald bie ganze Geschichte feinen Eltern; alle Borte, Die Sannchen in ihren Entzudungen und außer benfelben gefprochen batte, überschrieb er ihnen; diese beiden guten Leute murs ben badurch so gerührt und so von der hohen Burbe Sanndene überzeugt, bag fie fich es fur bie bochte Ehre hielten, fie zu ihrer Schwiegertochter zu bekommen; fie schrieben ihm also aus der ganzen Fülle ihrer Freude und wünschten ihm von ganzem Serzen

allen erbenflichen Segen.

Diefe neue Beranderung in The obalbe Bemuth gestaltete ihn zu einem gang anbern Men-ichen; anstatt daß er vorber ftill und abgeschieden von allen Menschen gelebt hatte, fo war er nun offen, freundlich, gesprächig und bochft angenehm; er butete fich auf's Sorgfältigfte vor allen Ausschweifungen, aber er vermied boch anständige Gefellichaf= ten nicht; er ag und tranf nun ordentlich, fleibete fich auch fo, wie es feinem Stande gutam, ohne ein Petit-Maitre zu werden; furz, er mar jest ber angenehmfte und gefälligfte Menfc von ber Belt, fo bag bie gange Universität alle Sochachtung vor ibm batte, und bennoch befliß er fich einer ungeheuchelten Gottesfurcht und Rechtschaffenheit, mit einem Borte: er betrug fich gang fo, wie ibn Sannchen unterrichtet hatte. Diefes bauerte fo ein ganges Jahr fort, während welcher Beit er alle vierzehn Tage an G annch en fdrieb und Briefe von ihr befam.

Bu bem allem trug nun auch der Umgang mit der Welt und mit lehrreichen beispielgebenden Menschen Bieles bei; diese hatte er vorher ganz vermieden; mithin hatte er sie nicht prüsen, und das Gute, welsches sie haben, nicht von ihnen lernen können; jest aber, da er sich mehr unter sie wagte, jest söhnte er sich mehr mit ihnen aus, und er fand also auch viel mehr Gutes unter den Menschen, als er bis dahin geglaubt hatte; endlich kamen ihm auch allershand aufgeklärte Schriften unter die hände, die er las, und wodurch seine Seele allmählig von ihrer

bobe ber Schwarmerei ju mehrerer gereinigterer Ber-

nunft berabgestimmt wurde.

Run aber änderte sich die Scene wieder: Sannsen war zu hause immer schwermuthig und schwächlich gewesen; die vernünstigsten Aerzte, welche wegen
ihrer consultirt wurden, schrieben alles einer Rervenschwäche zu, man erklärte sie für hysterisch;
gut! das war sie, aber alle Mittel, alle Stahltinkturen, alle China und alles, was man ihr
gab, konnte nichts helsen; endlich hörte man von einem Dorfpfarrer, dem herrn Bosius, welcher besondere Fähigkeiten haben sollte, schwermuthige Personen zu kuriren. herr Blond, welcher seine Tochter sehr liebte und alles dran wenden wollte, um sie
wieder zurecht zu bringen, schrieb an diesen Mann,
und ersuchte ihn, zu ihm zu kommen, damit er seine
Tochter sehen und sich mit ihr unterreden könnte.

Berr Bofius fam; in einem landlichen, fparfamen, aber febr reinlichen Aufzuge erschien bier ein Mann, der mit einer ungeheuchelten Gottseliafeit große Beltkenntnig und eine ausgebreitete Belebrfamfeit verband. Dag er nicht friechen, nicht prablen, vielweniger fich einschmeicheln, nicht einmal fich au einer beffern Stelle melben fonnte, mar die Urfache, baß er in feinem funfzigften Jahre noch auf ber unterften Stufe bes geiftlichen Beltglude ftanb; er mar aber febr zufrieden damit, er lebte mit Benigem vergnügt, und fein eigentliches Intereffe mar bas Intereffe feines herrn und Meiftere, baran lag ihm alles; faft feine gange Gemeinde bestand aus frommen, nicht topfbangerifden, fondern rechifchaffenen mabren Chriften, und alle maren Fruchte feis nes thatigen Rleißes und feines Bebete.

Diefer feltene Dann wurde mit Sannchen ale

lein gelassen; er war außerorbentlich freundlich gegen sie und bat sie, mit ihm ein wenig in bem Garten spazieren zu gehen. Die freundliche Miene und bas gute Aussehen bieses Mannes gewann ihm bald jedes Herz, bem er sich zuwandte; Sannchen faßte Zutrauen zu ihm, sie ging also mit ihm; als sie nun allein im Garten wandelten, so sing Herr Bostius an:

"Saben Sie noch nie recht auf die Bute und Liebe Gottes, die er in der Ratur offenbart, aufgemerkt

und Betrachtungen barüber angestellt ?"

Nein, herr Pfarrer! einen fluchtigen Einbruck hab' ich oft babei empfunden, aber besonders hab' ich noch nie barüber gedacht.

"Mamsell Blondin! so haben Sie sich mancher Freude beraubt, die Sie so oft in Ihrem Leben bat-

ten genießen fonnen."

Ich glaube eben nicht, baß mein herz Gefühl für so etwas bat; bas Wort Gottes, bie Bibel, war

immer meine größte Freube.

"Glauben Sie denn nicht, daß die ganze Schöspfung der erste Theil der Bibel ist? — Wenn ich eine Bibel auf's Neue müßte drucken lassen, so würde ich auf das Titelblatt setzen: Des Worts oder der Offenbarung Gotes an die Menschen zweiter Theil, welcher die heiligen Schriften alten und neuen Testaments enthält; nun ist's doch schieflich, daß man erst den Inhalt des ersten Theils eines Buchs kennt, ehe man den zweisten liest."

Das hab' ich in meinem Leben noch nicht gehört, aber mir dunkt boch, der erfte Theil sem so weite läuftig, daß man im ganzen Leben nicht zum zweiten kommen wurde, wenn man den Inhalt erft wissen mußte.

"Erlauben Sie, Jungfer Blondin! das Wesentsliche dieses Inhalts fann ich Ihnen mit furzen Borten sagen: Nicht wahr? je mehr Gedanken Gottes Sie erfahren können, je mehr erfreut es sie? — benn wir lernen Ihn, das höchste Wesen, dadurch immer besser kennen."

Das ift gewiß!

"Nun fo sehen Sie benn um sich, jedes Ding, bas Sie sehen, ift ein Gedanke Gottes, jedes Gräschen, jede Blume, jedes Steinchen und jedes Burmchen. Gott hat sich jedes einzelne Ding erft gedacht, und barauf erschaffen. Was fällt Ihnen nun dabei am erften auf?"

Ich erstaune barüber, bas ist mir ganz neu, und boch ist's genau mahr, am allerersten muß ich bie Mannigfaltigfeit ber Gedanken Gottes bewundern, wie groß muß Er seyn, ber so Bieles denken, und wie machtig, der Alles, was er benkt, machen kann? "Recht! bas ist aber Alles sehr bekannt; es ist

"Recht! das ist aber Alles sehr bekannt; es ist noch was Größeres, noch ein erhabener göttlicher Eindruck in sedem Dinge, sollten Sie den nicht errathen? Theures Mädchen! (hier trat herr Bossius mit einem unbeschreiblichen Ernst vor Sannechen hin und schaute ihr in die Augen) Sie sind auch ein zur Wirklichkeit gebrachter Gedanke Gottes— forschen Sie tief in Ihrem herzen, was fühlen Sie da am erhabensten, am seierlichsten, das Sie mit seder Blume und mit sedem Würmchen gemein haben?"

Sannchen dachte tieffinnig nach und fagte: ich weiß nicht, wo ber herr Pfarrer binaus wollen.

"Ich fann bas wohl benfen, aber ich muß diesen Umweg zu Ihrer franken Seele nehmen, um die Bunde Seining's fammti. Schriften. VI. Bb. 15

ober die Ursache der Krankeit zu finden; ich will Ihnen auf den Sprung helfen: Alles, was in der ganzen Natur ist, hat einen großen Zweck, in welchem es je nach seiner Art die größte Bollsommenscheit zeigt — und dieser Zweck ist Liebe! — Liebe strahlt aus jeder Blume, aus jedem Gräschen, Alles liebt und wird geliebt; setzt bemerken Sie wohl! Alles liebt in der Ordnung, in welche es der Schöspfer gesetzt hat."

Sannchen lächelte und antwortete: das begreif ich noch nicht ganz; aber was wollen der herr Pfaver ver damit? — herr Bosius war etwas betroffen, daß sie gegen seine Erwartung so wenig Empsindsfamseit gegen den allgemeinen Trieb der Natur zeigte, er hoffte, sie schmelzender zu sinden, er trat ihr also näher, indem er sie fragte: "Rührt Sie das nicht, daß die ewige Liebe Liebe in alle Geschöpfe goß?"

Bas verfiehen Sie burch bas Bort Liebe?

"Erieb zur Bereinigung, Gins mit bem Geliebten zu werben; bas fann jest aus bem Befen ber Liebe zu meinem 3med genug fenn."

Sier fing Sannden an gerührt zu werden, Ehrasnen gitterten in ihren Augen; ach! rief fie, wie gut

ift Gott!

"Jest untersuchen Sie sich, Mamsel Blondin! prüsen Sie sich tief, was Sie dazu bewegt, so auszurusen, fassen Sie Zutrauen zu mir, vielleicht bin
ich im Stande, Ihre Wünsche zu erfüllen."

Sanndene Berg öffnete fich; ach, herr Pfarren! antwortete fie, ich fuble tief in meiner Seele - fie

ftodte und ward roth.

"Soll ich einmal für Sie ausreden? Sie fühlen tief in Ihrer Seele Trieb zur Bereinigung mit Etwas, bas Sie lieben, das ift: die Liebe, welche die

ewige Gute in Ihr Berg schuf, hat angefangen zu wirken; hindernisse, welche Ihrer Liebe im Wege fteben, machen sie verschloffen, weil Sie fie für unsäberwindlich ansehen, und daher find Sie schwermuthig."

Run weinte Sannchen laut und antwortete -

nichts.

"Run warten Sie, wir wollen ben Sauptinhalt bes ersten Theils bes Borts Gottes uns befannt machen, vor ber Sand ist er in seinem ganzen Umsfang Liebe. Gott will, daß alle Geschöpfe je nach ihrer Ratur und Empfänglichkeit lieben, daß Sie also lieben, ift natürlich, ist erlaubt, ift Besehl Gotztes; warum sind sie also schwermuthig?"

Dieß erheiterte bas gute Dabden, fie lachelte und

fagte: 3ch geftebe Ihnen, bag ich liebe.

"Sie haben recht, daß Sie das gestehen; nun wolsten wir auch sehen, was der zweite Theil des Worts Gottes, nämlich die Bibel, dem Christen sagt; lesen Sie von Anfang bis zu Ende, und sie werden sinsten, daß auch ihr Inhalt nichts als Liebe athmet.

Das begreif' ich, benn Chriftus fagt, die Liebe-Gottes und bes Nächsten fen ber Inhalt bes Ges feges und ber Propheten; aber zwischen dieser Liebe, die Chriftus meint, und zwischen ber natürlichen

Liebe ift ein himmelweiter Unterschieb.

"Bon diesem Unterschiede darf ich sett nicht resten, leicht war's mir, zu beweisen, daß nach Abzug bessen, was das Berderben der Menschen dazu gesthan hat, alle Liebe im Grund eins ist, nur dieß: die Natur lehrt, daß wir lieben, die Bibel aber, wie wir lieben sollen. Jest, meine Theure! daß Sie lieben, ist recht, ist natürlich, Sie haben mir dieß gestanden; nun erlauben Sie mir auch zu uns

tersuchen, wie Sie lieben? wir wollen alles nach ben Gejegen ber Bibel prufen.

Bei diefer Prufung, liebster herr Paftor! werbe

ich besteben.

"haben Gie benn icon gepruft?"

Ja wohl, sie legt mir nichts in den Weg. "Warum find Sie benn fcwermuthig?"

Beil mir Menschen Eiwas in den Beg legen

weil mir Menichen Etwas in den Weg legen fonnten, und weil vielleicht Eiwas zwischen die Er-

füllung meines Bunfches fommen fann.

"Erlauben Sie mir dann zu sagen, daß Ihre Schwers muth keinen wahren Grund hat; doch ich will der Ordnung folgen, um sie besto gründlicher trösten zu können: ift Ihr Geliebter ein Christ? — Sie wers ben gewiß ja sagen; aber können Sie freudig zusgeben, daß man ihn auf den Fall gehörig prüft?"

D ja, von Bergen, ba bin ich ficher!

"Gut! ift er im Stande, Frau und Rinder zu ers nahren?"

Ja wohl, er ift ein Mediziner, und zwar ein Menfc

von großen Fähigfeiten.

"Das erspart mir also auch die Frage, ob er Iheres Standes ift; ist er von gutem bürgerlichen Ber- tommen? — Das Gegentheil verschlägt wohl nichts, allein Ihre Eltern könnten auch darauf sehen, und die muffen sa ihre Einwilligung geben."

Gein Bater ift ein frommer, braver, reicher Bquer,

und feine Mutter von Adel.

"Alfo hat er ja auch Bermögen; nun noch eins: haben Sie Ihre Eltern irgend für Jemand anders bestimmt?"

Rein! ich weiß wenigstens von nichts.

"Jest fagen Sie mir benn boch, warum Sie fcmere muthig find ?"

Beil ich fürchte, es konnte noch Etwas bazwischen tommen, bas uns wieder trennte.

"Glauben Sie von Bergen, baß Gott bie Seini-

gen zu ihrem größten Blud führt?"

Ja, bavon bin ich überzeugt.

"Benn Er Ihnen also Ihren Geliebten nicht gibt, so muß es ja auch Ihr größtes Glud feyn, folgt nun nicht daraus, daß Sie schwermuthig sind, weil Sie Gott gludlich machen will?"

Das folgt freilich wohl; aber mein Berg will fich

boch nicht beruhigen.

"Was folgt baraus?"

Daß es nicht gang an ben Billen Gottes und feine beilige Führung übergeben ift.

"Und was folgt baraus?"

Dag es fich noch übergeben muß.

"Jest hab' ich Sie ba, wo ich Sie haben wollte; bas Leiden, welches Sie bis dahin fühlten, war also weiter nichts, als eine Wirkung des Schmelzseuers bes treuen und guten Gottes, der die Seinigen von allen Unlauterfeiten segen will. Sie verliebten sich ohne Borwissen Ihrer Eltern, gaben Ihr Herz gezgen die Ordnung Gottes einem Jüngling, ehe Sie beurtheilt und geprüft hatten, ob dieser Jüngling sich in al tem Betracht zum Schegatten sur Sie schicken würde. — D! hier muß ich Ihnen und allen sungen Leuten aus der Fülle meines Herzens predigen; so oft sich zwei junge Leute verlieben, zusammen verssprechen, ehe sie ihr eigener Herr sind, ja ich sage noch mehr, ehe sie Gebet, Bernunft und vorsbedachter Rath zusammengeführt hat, so bereiten sie sich eine lange schwere Prüfung, NB. wenn sie Christen sind, denn sind sie das nicht, so läßt

fie Gott oft ihre eigene Wege gehen, und Er lagt's ihnen gelingen."

Mein Gott! ich erschrede, wohin wurden Sie mich

führen, wenn bas mahr mare!

(Kächelnd) "In den Schoof der Baterliebe Gotetes, wo Ihnen unbeschreiblich wohl seyn wird; fürcheten Sie nichts! — ich werde Ihren Bunschen nichts in den Weg legen, ich werde Sie befestigen; aber, daß es wahr ist, was ich sage, das will ich beweissen. Sie können nicht das Geringste von Ihren kunstigen Schickfalen wissen, das geben Sie doch zu?"

Das ift gang gewiß.

"Bangt nicht auch ber größte und wichtigfte Theil biefer Schichfale von bem Chegatten ab, mit bem man verbunden werden foll?"

Unftreitig.

"Wer fann also am besten wissen, welcher Chesgatte zu unserm fünftigen Glud am mehresten befors berlich seyn wird?"

Niemand anders als Gott.

"Ganz richtig! baraus folgt alfo, bag ber, welscher fich als ein Chrift, als ein Berehrer Gottes verspeirathen will, sich einen Gatten von Gott zuführen laffen muffe."

Das ist gewiß; aber wie muß er's benn machen? "Laufen Sie mir nicht vor, Ihre funftige Gewissensruhe gründet sich auf meine Ueberzeugung; last uns also Schritt für Schritt geben. Wenn ein Jung-ling ein Mädchen oder Diese Jenen sieht und sie sich in einander verlieben, nicht wahr, so grundet sich allemal diese Liebe darauf, daß sie sich gefallen?"

Das ift nicht zu läugnen.

"Run fragen Sie einmal 3hr Berg, Sie find in

bem Kall, daß Sie mir's am beften beantworten konnen; worauf grundet fic bief Befallen ?"

36 glaube, bag bas verschieden ift: 3mei tonnen fich gefallen, weil fie fich für fcon halten; bei mir war bas ber Fall nicht fo febr, als bag ich meis nen Beliebten für fromm bielt und mir fein ganges Befen wohlgefiel.

"Es ift ber Dube werth, bag Gie fich in bem Duntt auf's genauefte prufen; wenn uns ein Denich moralisch wohlgefällt, so fann er unser Freund werden; aber wenn wir une in Jemand verlieben, fo muß une auch fein Rorper, bad ift, er muß une auch phyfifch gefallen."

Gott, wie wahr ist das, ich zittre! "Zittern Sie nicht, meine Beste! — Wenn uns nun ein Menich mobigefällt, er mag moralifc ober phofiich, ober beides zugleich feyn, fonnen wir bann gewiß fenn, bag er une ale Batte gludlich machen werbe ? Die viele verborgene große Schwachheiten, wie Bieles fann er noch in feinem Charafter baben, bas und in ber Folge bochft elend macht? ja wie leicht fann fich noch ein folder Menfc anbern und ber größte Bofewicht werben?"

Ach. bas ift unftreitig, Gott, wie nab' geht mir bas! "Seyn Sie nur rubig; gefest nun, bas alles trafe bei 3hrem Beliebten ju, mare bann 3hr funftiges Unglud Kreuz? - Gewiß nicht, es mare wohle verdiente Strafe."

Ad, iconen Gie mich, herr Pfarrer! Sie gerquet-

iden mein Berg.

"Rein, liebes Dabden! glauben Sie mir, ich will Sie beruhigen; aber bieß muß vorbergeben. Rreug muß ber Chrift haben, es ift bas Lauterungs=, bas erbabene große Mittel, wodurch unfer Geift vervolltommet und unserem Erlöser immer naber gebracht wird; aber Strafe führt uns zur Erfennniß besangener Sünden, und ist immer mit dem Schrecklischen, der Unruhe des Gewissens, verpaart. Im Rreuz fann man froh seyn, es bringt eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die sich dadurch üben lassen. Das alles thut aber die Strafe nicht, daher muß Gott in diesem Fall Rreuz und Strafe mit einander verbinden, wenn Er uns bessern will; mithin haben wir doppelt und dreifach zu leiden."

Gott, wie mahr ift bas!

"Um alfo die Strafe zu vermeiben, muß man fich eine Gattin ober einen Gatten von Gott guführen laffen; jest fommi's nun darauf an, daß man wiffe, wie man bas anzufangen habe. hier muß man ben Befegen folgen, welche Gott, die Natur und die Dbrigfeit festgefest baben. Wer noch feine Eltern ober andere Borgesette bat, beren Willen er in Diefem Stud entweder gang ober jum Theil unterworfen ift, ber muß, wenn er beirathen will, Gott eifrig anrufen, baß er ibm einen Gatten guführen wolle, ber ibm ju feinem mabren zeitlichen und emigen Glud beforderlich feyn tonne; ift er eine Mannsperson, fo muß er vorzüglich feine Bernunft fragen, ob fich biefe ober jene Perfon, die ibm fein Berg vorschlagt, fur ibn ichide, ift er bann mit fich felbft eine, fo fragt er auch feine Borgefesten, und er thut wohl, wenn er fich auch beren Billen unterwirft; maren biefe aber unbesonnen und gar ju eigennütig, fo baß fie ihm feinen Borfchlag nicht willfahren wollten, fo fen er nur feft verfichert, daß bieg ber Wint Gottes ift, Die Person foide fich für ibn nicht, er muß alfo von feinem Borhaben abfteben, fleißig beten und anbere Binte erwarten. Bollten ibn aber Eltern ober

Borgefeste an eine Person zwingen, bie fichtbare Tehler bat und anerkannt boje ift, fo ift er nicht ges halten, ihnen ju folgen, er tann fich mit Bescheidens beit weigern, benn fie haben bas Recht nicht, ihre Rinder jum Beirathen ju zwingen. Gine Fraueneperson verhalt sich eben so; sie ift aber um so viel sicherer, weil sie nicht sucht, sondern gesucht wird. Seben Sie, das ift der Weg zu heirathen. Die Liebe fann nicht beurtheilen, ob fich Jemand fur uns gum Batten ichide, fondern nur Bernunft, Relie gion und bie gottliche Ordnung in Regierung unferer Schicffale."

Das alles sehe ich wohl ein; aber wo bleibt ba bie eheliche Liebe, diefe Seligkeit auf Erden?

"Bute Seele! wie wenig fennen Sie bie Liebe! Benn fich ein Jungling und ein Madden in einanber verlieben, so glauben sie, ihre Leidenschaft gegen einander sey Liebe. — D, das ift ein großer gefabrlicher Brribum! ich bezeuge Ihnen vor Gott, es ift naturlicher Gefchlechtstrieb - ich fann mir nicht helfen, es gebort zu meinem 3wed, Ihnen zu fagen, es ift bas Liebkofen eines Thierpaars, welches fich begatten will, zur menschlichen Burbe erbobt; nun mag man bas verfeinern und bestilliren und gum iconften Platonismus binauffublimiren, wie man will, es bleibt immer ein leis bentlicher Buftanb, bis er befriedigt ift."

Berr Pfarrer! Gie beschämen mich.

"Wenn eine Bahrheit fruchtbar ift jur Befferung, fo muß ich fie fagen, wenn fie auch beleibigt. Aber boren Sie weiter: fobald zwei Berliebte ihren 3wed jur Benuge erreicht, ihren Trieb befriedigt haben, fo bort jene Leibenfchaft, Die Gie Liebe nannten, auf, und nun tritt beiber Charafter in feiner mabren Gestalt an's Licht; jene Leidenschaft bewog Jeauf, und nun zeigt fich's, ob fich Beibe jufammen ichiden; jest, wenn fie blos bie Leibenschaft geleitet bat, fo fublen fie Reue, machen fich Bormurfe, und Damit ift bas unübersebbare Elend ba; find fie aber nach bem Willen Gottes und nach ber Ordnung gufammen getommen, fo werben fich Beibe nach und nach jufammen gewöhnen. Reine fann bem Anbern etwas vorwerfen, benn Beibe find unschulbig; bas Rinderzeugen und viele andere unnennbare Rleinig= feiten bringen allmäblich die wahre ebeliche, bis in den Tod dauernde Liebe zuwege, die fo groß, fo ebel und bergerquidend ift, daß feine unverheirathete Verson, nicht einmal bas allerverliebtefte Brautpaar, einen Begriff bavon bat. Sie glauben jest Ihren Beliebten ju lieben, und ich weiß gewiß, wenn biefe Liebe wieder jurudginge und Sie wurden an einen andern, aber eblen Dann verbeiratbet, welcher 36nen anfänglich auch gleichgultig ware, fo murben Sie ibn nach und nach fo lieb gewinnen, daß Ihnen Abre jegige Liebe wie nichts bagegen vortommen wurde; bas ift Ihnen jest nicht mahrscheinlich, und boch ift's mabr; es icheint Ihnen jest unglaublich. baß Gie je einen Anbern wurden lieben fonnen, und por Gott bezeuge ich Ihnen, Sie wurden's fonnen."

Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn sich aber zwei verlieben, und beiderseits Eltern geben dann ihre Einwilligung dazu, ift's dann nicht göttliche Ordnung und göttlicher Wille?

"Bugten Sie, bag es beiberfeits Eltern gufrieben fepn murben, als Sie fich verliebten?"

Rein, ich wußte es nicht; aber die Umftande meis

nes Geliebten waren mir bekannt, ich vermuthete, meine Eltern wurden ihre Einwilligung geben.

"Ich glaube, das vermuthen die mehresten jungen Leute, wenn sie sich verlieben, aber wie oft irren sie in ihrer Bermuthung. Wenn Ihr Geliebter noch Eltern hat, so ist die Frage, wie sie denken? Doch das alles will ich nicht untersuchen; genug, Sie wußten's nicht, mithin, als Sie sich versprachen, so wagten Sie einen Eingriff in die göttlichen Nechte; diesen Eingriff ahndet Gott durch Ihre jezigen Leisden. Sehen Sie, das ist's, was ich anfänglich sagte, daß zwei, die sich eigenmächtig verlieben, schwere Prüssungen auszustehen haben, wenn sie anders Gott fürchten."

Sannchen weinte bittere Thränen; diese wohlsthätige Wirkung ftörte Bosius nicht, er ließ sie ausweinen und schwieg still; endlich sagte sie: ich fühle tief, daß ich gesehlt habe und daß sich mein herz übereilt hat; aber wie soll ich's nun gut machen?

"Erinnern Sie sich noch, was Sie vorhin gestanben haben, daß Sie sich an Gott übergeben mußten?"

- Ja, es fällt mir wieder ein.

"Nun, da haben Sie das wahre Mittel zur Beruhigung, jest muffen Sie nicht das Allergeringste mehr zur Beforderung Ihrer heitath mit Ihrem Ge-liebten beitragen; Sie durfen ihm nicht mehr schreiben, das überlassen Sie mir; dann werfen Sie sich vor Gott nieder, opfern Ihm Ihren Geliebten ganz auf, überlassen Alles Seiner fernern Führung, und badurch werden Sie, wenn Sie anders aufrichtig mit sich selbst zu Werke gehen, Ihre Ruhe, und mit ihr die Gnade Gottes wieder sinden."

Sannchen wurde auf einmal rubig und munter, fie verfprach Alles, entbedte nun dem wurdigen Mann

ibre gange Befdichte und wer ihr Beliebter mare, und überließ ibm, für fie bie Correspondeng gu führen. Indeffen bemertte Bofine mobl, bag er gwar ibre Seele überzeugt habe, daß aber ihr ichmaches Rervensyftem die Probe nicht aushalten murbe; baber nahm er fich vor, ibre Sache ju unterftugen und ohne ihr Biffen bie Beirath ju Stande ju bringen. Des Rachmittage fprach er mit ihren Eltern, er ftellte ihnen die gange Beschichte und die Urfache von ihrer Tochter Krankheit vor, zugleich erklärte er ihnen die Folgen, welche entsteben wurden, wenn fie nicht ihren 3med erreichte. Berr Blond und feine Gattin ftugten zwar über bie Unvorsichtigfeit ihrer Tochter, weil fie aber fanden, bag fie nicht auf einen unwürdigen Begenftand gefallen war, fo beruhigten fie fich, und beschloßen, wenn fich Alles fo verhielte, wie Sannchen fagte, ihre Ginwilligung ju geben. Nun empfahl ihnen Bofius, fich gang ruhig gu verbalten, fo, ale wenn fie von gar nichte mußten, bamit ihre Tochter in ihrem Rampf, gur Uebergebung an Gott, nicht gestort murbe, und ja feinen Schritt ju thun, ebe und bevor fie ibn ju Rathe gezogen batten. Dieg wurde ibm jugefagt und fest beschloffen.

Bo sius schrieb nun weitläusig an The obal b, er stellte ihm alle Wahrheiten vor, welche er auch Sannschen im Garten gepredigt hatte; hier fand er aber nicht den willigen Eingang, wie bei seiner Geliebten. The obald antwortete ihm höslich wieder, aber gezrade so sophistisch, wie alle Jünglinge thun würden, die in seinem Falle sind. Sein Hauptbeweis, daß seine Verlöbniß gerecht wäre, bestand barin, daß er und seine Geliebte Gott fürchteten, daß ihre Vesanntschaft auch Führung der Vorsehung sey, und daß ihre Verlöbniß ohnehin keinen Werth habe, wenn die Els

tern ihre Einwilligung nicht geben würden. Bofius suchte diesen dreifachen Sas dadurch zu widerlegen, daß das Befanntwerden zweier sunger gottesfürchtiger Leute unmöglich immer ein Bint gur Beirath fepn tonne, fonft mußte ja bie Belt umgefehrt werben, und wenn ihre Berlobnif auch mit bem Beding beschlossen wurde, daß sie ohne der Eltern Einwilligung feinen Werth haben sollte, so fen doch im Weigerungs-fall Jedes von ihnen ungludlich, und Sannchen könnte leicht Leben und Gefundheit barüber aufopfern muffen; endlich fuchte er ihm auch den bochftrichtigen Grundfat beigubringen, daß das Berlieben, ohne bie gottliche Dronung vorber ju Rathe ju gieben, bem Chriften febr fcwere Prufungen zuziehen mußte. Die-fem grundlichen Beweis tonnte zwar Theobald nicht widerfteben, aber er glaubte noch immer, die Sache fen von Gott unmittelbar fo veranstaltet worden, weil er in feiner Seele überzeugt mar, bag Gott wirklich ju Gannchen geredet habe, und bag alfo bier nicht ju vernunfteln fey. Er mar zwar anfänglich nicht Billens, Sannchens Entzüdungen bem Pfarrer zu erzählen, jest aber verleitete ibn die hoffnung dazu, ben braven Mann zu überzeugen; er fcbrieb alfo feine Auffage von Wort zu Wort ab und übersandte fie ibm. hierauf antwortete Bofius nichts weiter, als baß er ibn mundlich über biefe Sache fprechen muffe, meil ber Briefmechfel baburch ju weitläufig werden wurde. Im Grunde aber fand ber fluge Mann aus bem ganzen Busammenhange, daß fich beide junge Leute beirathen mußten, ober Sannden murbe barüber ju Grunde geben.

Das gute Madchen folgte bem Rathe ihres gestreuen Arztes, fie rang im Gebet vor Gott, um von ihrer Liebe befreit zu werben; zu Zeiten glaubte fie

auch, ihren 3med erreicht zu haben, zuweilen fam aber auch ibre Schwermuth in aller ihrer Starfe wieber. Bofius besuchte fie ofter, ftarfte und troftete fie; allein endlich unterlag fie abermal, fie fing wieder an völlig frant zu werben, und ihre Entzudungen nahmen wieder ihren Anfang, aber auf eine gang andere Urt, als zu Altborf.

Un einem Rachmittag befam fie Froft, barauf Sige, und mit biefem Rieber wurde fie ftumm, fo baß fie fein Wort reben, fondern alles, mas fie wollte. fchreiben mußte. Diefe Stummbeit bauerte bis ben andern Nachmittag um zwei Ubr, wo fie auf einmal fich auf ben Ruden legte, gang fteif wurde und mit bem Beficht in die Sobe ftarrte. Rach einer Beile machte fie eine freundlich lächelnde Diene und fagte: Groß ift unfere Gottes Gute, feine Treu', täglich neu, rühret mein Bemuthe; fende Berr ben Geift von oben, bag jegund Berg und Mund beine Gute loben. Darauf fing fie an, fich in ber Bobe umzuseben - ju lacheln und zu fagen : Ich wie viele Engel, - ach wie fcon find fie! - Aus ihren Reben und Geberben merfte man, wie die Beere ber Engel vor ihr ber jogen. und ihr fo nabe tamen, daß fie oft nach ihnen bafchte und mit ber größten Freude fie ans Berg brudte: zuweilen borte fie Dufit, und bann pflegte fie mit einzustimmen. Endlich erschien ihr bann Chriftus am Rreug, ber fing ein Gefprach mit ibr an, welches manchmal, wie aus ihren Antworten erhellte, febr wichtig war; nach biefem Gefprach ging ber Bug ber Engel fort, wie er gefommen war; fie fab ihnen mit aller Anftrengung nach, und wenn alles vorbei mar, fo fagte fie ben Bere: Lob, Preis und Dant fes bir, mein Gott gefungen, bir fen bie Ebr.

bag alles wohl gelungen; nach beinem Rath, icon ich es nicht verfteh', bu bift gerecht, es gebe, wie es geb'! In bem Mugenblick tam fie wieber ju fich felbft und mar gang munter, außer baß ihr Fieber immer fort bauerte. Die ganze Entzüdung mabrte gewöhnlich über eine Stunde und fam alle Nachmittag genau um zwei Uhr, allemal fing fie mit obiger Strophe an, und ens bigte fich mit letierer; mahrend ber ganzen Beit mar fie fo gang außer fich, baß fie burch fein Gefdrei und durch nichts ermuntert werben fonnte. Dbgleich ber Bug ber Engel und bas Befprach mit Chrifto das Befentliche der Entzudung ausmachte, fo maren fie boch in Unfebung ber Materie bes Befprachs und in andern fleinen Umftanden alle von einander verichieben ; babei paffirte öftere fo viel Unbegreifliches, bağ es meine Lefer nicht glauben wurden, wenn ichs ihnen auch ergablen wollte. 3. B. ba fie einen Mann von febr widerwärtigem geizigen Charafter ichon von ber Sausthur ahnete, ohne daß fie das Dinbefte von ibm borte, vielweniger ibn burch vier Banbe burchfeben fonnte. Sie rief: ba fommt ber R. geht, fagt ibm, bag er mir nicht vore Beficht fomme! Dan ging binaus und fabe ibn gerad gur Saustbur bereintreten; nun lag Sannden aber oben auf, und zwar auf ber andern Seite bes Sauses. Ich gebe bas für nichts weniger, als ein Bunber aus, aber ich finde nothig, bergleichen wunderbare Wirfungen ber byfterifden Rrantbeit bier anzuführen, um meine Lefer zu warnen, baß fie ja nicht die Beiffagungen und Reden folder Frauensperfonen für gottlich halten. Bald wird herr Paftor Bofius die Sache in fo weit erflaren, als fie fich erflaren laßt.

herr Blond und feine Frau erftaunten über bas Alles, fie wußten nicht, was fie baraus machen follten ; es lief nichts Thorichtes ober Bahnwigiges mit unter, im Begentheil mar Alles fo wichtig und ben Religionsbegriffen im gefundeften Berftande fo angemeffen, daß der Drihodoxefte gegen alle ihre Reden nichts batte einwenden fonnen; und boch bie gange Begebenbeit für gottliche Gingebungen zu halten, bas wollte ibm ale einem vernunftigen Mann auch nicht in den Ropf. Er consultirte alle benachbarte Mergte, alle fonnten wohl bie Rranfheit benennen, aber nicht Die wunderbaren Birfungen, Die bei Diefer Berfon fich zeigten, erflaren; bas mar ihnen fremb, und fie hatten bergleichen nie erfahren; alle Mittel, welche angewendet wurden, maren durchaus vergeblich! Endlich wurde wiederum an herrn Bofius geschrieben; Diefer fam, er beobachtete die Rrante 24 Stunden lang, in welder Beit er nicht von ihrem Bette fam, er wohnte auch einer Entzudung bei, und bemerfte alle Umftande aufe genauefte; bernach ging er mit ben Eltern allein und fagte: "Berzeihen Sie mir, baß ich Ihnen fage, Sie muffen Ihre Tochter alfofort ihrem Beliebten geben, ober fie leibet fo an 3brer Gefunbbeit , daß bernach alles vergebens ift; ich habe mit ibm correspondirt und mich nach ibm erfundiget, er ift ein frommer, braver und febr geschickter Jungling, ber bereinft ein rechtschaffener Mann werden wird."

Ja, das ist wohl alles richtig, aber er hat ja noch nicht ausstudirt, hat dann noch keine Uebung, herr Pfarrer! Das alles sieht vor der Belt einer sehr unreisen handlung ähnlich, die mich ja ordentlich profituirt.

"Sie haben ganz recht, aber ich versichere Ihnen bei Gott, Ihre Mademoiselle Tochter hat durch ihren

Rampf gegen ihre Leibenschaft und durch ihre Liebe schon so viel gelitten, daß sie nicht lange mehr leiden kann, ohne unwiederbringlich ruinirt zu werden, glauben Sie mir das, als wenn's Ihnen ein Engel vom Himmel sagte. Jest erlauben Sie mir weiter, Ihnen meinen Rath zu ertheilen. Ich will an Herrn The osbald schreiben, ihm die ganze Sache berichten, er soll dann ordentlich um sie anhalten, Sie lassen Beide in der Stilke copuliren, und dann kann er wieder nach der hohen Schule ziehen und sich daselbst fertig machen. Die Sache ist nun einmal nicht anders, und unter zweien Uebeln muß das geringste gewählt werden, das Gespräch unter dem Bolf hort bald auf, und es ist doch eigentlich in dem ganzen Borgange nichts Schimpsliches."

Die Eltern hatten freilich gegen die ganze Seirath im Grund nichts einzuwenden, aber diese Art zu Freien war ihnen nicht ganz recht; indessen war nun nichts anders zu machen, denn sie sahen wohl ein, daß Herrn Bosius Rath der beste war; es blieb also dabei. Bosius kath der beste war; es blieb also babei. Bosius fand auch für gut, Sannschen einen Wint von diesem Borhaben zu geben, denn er wußte wohl, daß das eine stärfende Arzneister sie seyn wurde. Sie freute sich auch wirklich ungemein, wurde froh und heiter, dennoch aber dauersten die Entzuckungen und die Jufälle der Krankheit

noch immer fort.

## Das fechste Sauptftuck.

Sobald herr Bosius zu hause war, schrieb er einen Brief an Theobald, in welchem er ihm Stilling's sammtl. Schriften. VI. 20.

Sannchens Zustand und ihre Gefahr entbedte, zusgleich ersuchte er ihn, hieher zu reisen und zuerst zu ihm zu kommen. Theobald ging mit diesem Brief zur Tante, welche sich entschloß, mit ihm zu reisen. Nicht weit von Sannchens Wohnort ließ er die Tante allein reisen, und ging zu herrn Bosius, der ihn mit vieler Würde empfing. Dieser rechtschaffene Mann war Willens, ihn wo möglich noch von einigen Irrthümern in Ansehung Sannchen zu überzeugen, damit sie ihn nicht verleiten möchten, noch ferner nach schwärmerischen Grundsäßen zu hambeln, die der Religion allemal Schande, und dem, der sie hegt, mancherlei Strasen zuziehen können.

Der große Welikenner fand bald, daß Theobalb nach Berftand und herz ein vortrefflicher junger Mann war, aus dem nothwendig etwas Rechts werden mußte; wenn nicht der fanatische hang in Religionssachen, und die Neigung, immer den Weg der Phantasie einzufchlagen, bei sedem Scheideweg den Faden der Borfehung abzuschneiden, und bloß dem Glanz eines Irrlichts zu folgen, alles vernichten, oder doch aufhalten würde; er redete den ganzen Nachmittag vieles mit ihm, und gewann ihn lieb bis zu einem hohen Grade der Freundschaft. Bon Sann den und von der heirath wurde auch allerhand gesprochen, doch aber verschob der Pfarrer das hauptsächlichste von dieser Materie auf die Zeit nach dem Abendessen, um destidungestörter mit ihm reden zu können.

Als am Abend der Tisch abgetragen war, so nahm Bosius Theobalden an der hand und führte ihn in sein Studierzimmer; hier setzen sie sich, raucheten eine Pfeise Tabac bei einem Glas Bier, und

nun fing ber Pfarrer an:

"Berr Theobald! mas halten fie von der Ber-

nunft in Religionssachen; in wiefern tann fie ober foll fie damit wirfen ?

herr Pfarrer! in dem Stud bin ich noch ein Zweisler; nach den Grundfägen meiner Erziehung muß die Vernunft ganz verläugnet werden, und die Empsindungen, insofern sie dem Wort Gottes gemäß sind, sollen die Seele leiten; nacher aber hab ich so vieles Licht in dieser Sache besommen, daß ich nun wohl einsehe, man durfe den Empsindungen nicht alles zutrauen, sondern die Vernunst musse doch mitwirken; allein ich fenne die Schranken noch nicht, welche sowohl der Vernunst, als den Empsindungen gesett werden mussen.

"Es ist mir ungemein lieb, daß Sie sich mir in biesem Stud aufrichtig entdeden, hier darf Ihnen nichts mehr zweiselhaft seyn, wenn ich anders meinen Zwed erreichen und Sie über verschiedene wichtige Punkte auflären will. Sagen Sie mir einmal, was

ift eine Empfindung ?"

Eine Definition kann ich Ihnen so nicht auf eins mal davon geben; mir deucht, eine Empfindung sey: wenn ich eine Neigung in meinem Gemüth finde, eine Luft, etwas zu thun oder zu Lassen.

"Diese Beschreibung ist richtig und zu unserm 3weck genug; stellen Sie sich einmal alle Gattungen von Empsindungen vor, so werden Sie sehen, daß das won allen eintrifft. Nur ein paar Beispiele: Es ist die Frage, ob wir mit einem Menschen vertrauliche Freundschaft errichten sollen? wenn wir nun nicht lange nachdenken und untersuchen, ob er dieser Freundschaft würdig ist, sondern die Neigung unsers Derzens fragen, ob wir ihm gut sind, ob wir ihn leiden können? so folgen wir unserer Empsindung. Der

wir lesen oder hören eine Meinung von geistlichen Dingen, wir fühlen, daß uns diese Meinung gefällt, wir haben eine Reigung dazu, und folgen ihr, so folgen wir unserer Empfindung. Roch eine: wir werben durch den Anblick einer Schönheit oder des Elends gerührt, wir lassen uns durch diesen Anblick zu einer Sandlung leiten, ohne zu untersuchen, ob die Schönheit wahr, und ob das Elend wahr oder falsch sey: so solgen wir auch in diesem Falle nicht unserer Bernunft, sondern der Empfindung. Haben Sie gegen diese Bestimmung unserer Empfindungen etwas einzuwenden?"

Mir baucht, bas fep gang richtig.

"Mir dauchi's auch; allein woher fommt jest biefe

Empfindung? - barauf fommt Alles an."

Rach ben Grunbfägen meiner Erziehung wirkt Gott, ober ber Beift Jefu Chrifti, bie Empfindungen in ben Berzen ber Frommen; und barum ift man auch schulbig, sein Leben barnach einzurichten.

"Sind denn alle Empfindungen, auch frommer Menichen, gut? — ober wirft Gott alle Empfindungen

in ben Bergen ber Frommen ?"

Das fann man unmöglich glauben, benn auch in ben frommften Menschen gelüftet noch bas Fleisch wider ben Geift; täglich fleigen noch Empfindungen auf, benen man nicht folgen barf, die unfehlbar bos find.

"Folglich barf man auch nach ben Grundfägen ber Pieriften, bie das glauben, nicht allein Empfindungen trauen, vielweniger sich von allen zu Sandlungen leiten laffen."

Bewiß nicht.

"Wie fann man bann wiffen, ob man einer Emspfindung folgen oder nicht folgen darf?"

Man muß sie nach ber unfehlbaren Richtschnur aller unserer Handlungen, nach dem Worte Gottes prüfen, ist sie dem gemäß, so ist sie von Gott, und man folgt ihr; ist sie dem aber nicht gemäß, so kommt sie von unserer verderbten Natur her, und wir dürfen ihr nicht folgen.

"D icon! icon! man darf alfo wohl feiner einzigen Empfindung folgen, bie man fie nach dem Worte

Gottes geprüft bat ?"

Das versteht sich von felbst, weil so viele verderbte Empfindungen mit unterlaufen, so muß ich freilich eine jede eher prufen, als ich ihr folgen darf.

"Seben Sie! — wenn Sie also die Sache beim Licht besehen, so durfen Sie niemals einer Empfindung folgen, sondern dem Schluß Ihrer Prüfung; Sie thun das, was Sie nach der Prüfung der Bibel dem Willen Gottes gemäß finden, nicht wahr?

Bang gewiß.

"Wie nennt man bie Rraft ber Geele, mit ber man pruft und ichließt?"

Mein Gott! und mein Alles! Bernunft! bas ift ja fonnenklar - ich muß alfo nie meinen Empfin=

bungen, fondern meiner Bernunft folgen.

"Sachte! sachte! bas ift ganz wahr, allein mit einer Einschränkung: die wahren Gottesgelehrsten warnen bennoch immer vor der Bernunft, und bas mit Recht. Seben Sie! die Bernunft hat bei weitem nicht Grunde genug, alles zu erreichen, was zu des Menschen ewiger Glückseligkeit nothwendig ift; dieß beweise ich Ihnen nicht, denn Sie sind kein Freigeist; darum hat Gott den Menschen sein geoffenbartes Bort gegeben, dieß muß also die Richtsschur des Lebens seyn. Diesem muß sich auch die

Bernunft ganz unterwerfen und nach bemselben urstheilen. Daher wollen wir nun ben Grunds ober Beischesatz feftegen: ber Christ barf nie seinen Empfindungen folgen, sondern er muß sich burch seine, durch bas Wort Gottes erleuchstete und von demselben ganz abhängige Bernunft leiten lassen."

Das ist unwidersprechlich, und ein Aufschluß, ber mir eine unendliche Ruhe einflößt, benn ich war noch immer zweifelhaft, was ich von ben Empfindungen halten sollte; jest weiß ich meinen Wegweiser.

"Es freut mich sehr, da Sie der Wahrheit Raum geben; aber nun zur Sache selber: Sie sind nun gewiß, daß die driftliche Bernunft (so wollen wir sie um der Kürze willen nennen) allein die Führerin Ihrer Handlungen seyn darf, jest ist die Frage, ob Ihr Versprechen mit der Mademoiselse Blondin vor diesem Richterstuhl Stich halt?"

Hier stugte Theobald, er murde bald roth, bald

blag und ichwieg. Berr Bofius fuhr fort:

"Sehen Sie! mir scheint's, als wenn Sie in dies fem wichtigsten Fall nicht einmal Ihrer Ueberzeugung gefolgt und Ihre handlung nach der chriftlichen Bers

nunft geprüft batten ?"

Ja, ich glaube boch; ich hielt die Reben und Entzückungen dieser wahrhaft frommen Person für gotts liche Wirfungen, weil sie nichts enthielten, das dem Worte Gottes zuwider war, und da sie sagte, es sep der Wille Gottes, ja, da ich's noch vorher fühlte, ehe sie's sagte, daß es der Wille Gottes sep, wir sollten uns heirathen, so glaubte ich bis daher fest, Gott habe diese Ehe beschlossen.

"Sie wollen ein Arzt werden, Sie find ichon mit ber Lehre vom gesunden und franken Rorper befannt, und werben also leicht begreifen, was ich Ihnen über biese Materie sagen will: Die langfortwährende Anspannung der Seelenkrafte, besonders der Einbilsdungokraft, wirkt dergestalt auf die Nerven, daß sie davon höchst reizbar und gar leicht zu Krämpfen, Buschungen und dergleichen geneigt werden, nicht wahr?"

Das lehrt die tägliche Erfahrung.

"Bei dem weiblichen Geschlecht ist diese Folge leichster und erreicht einen sehr hohen Grad, weil hier die Einbildungsfraft sehr lebhast und die Mustelsfaser zugleich zärtlich und reizbar ist, oder mit einem Wort: weil die Nerven schwach sind."

Much bas ift unftreitig.

"Wenn baher ein Madden von Jugend auf sich mit göttlichen Dingen und Betrachtungen beschäftigte, und in solchen Sachen ihre Einbildungefraft beständig anstrengte, so kann sie in allem Betracht eine höhere Stufe der Tugend erreichen, weil sie geschickter zur Liebe ift, als ein Mann; dagegen aber läuft sie auch mehr Gefahr, eine Schwärmerin zu wersden, besonders wenn sie ihren Empsindungen und nicht der christlichen Bernunft folgt.

Das ift in allen Erfahrungen gegrundet.

"Run wollen wir den Fall segen, ein solch wahrsbaft frommes Mädchen sieht einen wohlgebildeten Jungsling, der Eindruck auf ihr herz macht und zugleich fromm ift, oder den sie wenigstens dafür hält, denn einen offendar Lasterhasten wird sie nie lieben, sie verschließt schon beim ersten Anblick ihr herz vor ihm, aber vor einem Frommen nicht, was thut sie? er gefällt ihr, sie fühlt den Trieb der Liebe, er ist fromm, im Augenblick wird die Empsindung zu stark und immer stärker, je mehr sie ihr nachhängt; jest mag sie die christliche Bernunft nicht mehr fragen,

Die gewaltige Empfindung nimmt fie gefangen und zwingt sie, so zu schließen: dieser Jüngling da ift edel, ist fromm, ift schön, dein herz fliegt ihm zu, er ift also von der Borsehung für dich bestimmt. Wenn nun der Jüngling ihr auch sein herz zuwendet, so

ift vollende alles richtia!

"Wenn nun ein solches Madchen wahrhaft fromm und eine Christin ift, so wird sie nicht weiter geben, sie wird nun die Sache der Borsehung überlassen, aber ihr schwacher Körper ist nicht ftark genug, die Leidenschaft, die in ihrer Seele brütet, zu ertragen, bie Einbildungefraft beschäftigt sich unaufhörlich mit bem geliebten Gegenstand, sie mag dagegen fampfen wie sie will, daburch steigt die Empfindung aufe hochste und nun ift die Frage: ob diese Empfindung von Gott sey, und ob man also alles, was daraus folgt, für göttlich anzusehen habe?"

Das ift gar keiner Antwort werth, diese Empfinsbungen sind von der Liebe und nicht von Gott; aber

Sannch ens Empfindungen waren ganz anders, fie athmeten lauter Geift des gottlichen Worts.
"Wir wollen bald feben, in wiefern das Grund

bat; wenn die Empfindungen bober fteigen, als es ber ohnehin burch viele fromme Borftellungen geschwächte Nervenbau ertragen fann, so muß ein Fiesber folgen; ber Reiz der Lebensgeister gegen die Reizebarfeit der Mustelfaser bekommt das Uebergewicht, und das ist ja die nächste Ursache des Fiebers. Bes greifen Gie bas ?"

Das begreif ich sehr wohl; ob mir gleich diese Erklärung neu ist, so ist sie doch richtig.
"Sobald aber ein Fieber da ist, dessen Ursache, wie in die sem Fall, durch keine Arznei anders, als durch die Befriedigung der Liebe gehoben werden

finn, so dauern auch die Symptomen bes Fiebers immer fort, diese haben wieder ihre Folgen, und so wird die Rrantheit immer verwickelter, nicht wahr?"

Das ift alles gang gewiß.

"Run geben Gie Ucht: ein Dabchen wird burch bie Scham gurudgehalten, von dem gu reden, womit fich ihre Seele vorzuglich beschäftigt, nämlich von ihrem Geliebten, die Sehnsucht nach ihm bleibt im-mer tief verstedt; wer also von dem Umstand nichts weiß und auch die Rrantheit nicht fennt, Der errath Die Urfache nie; der Arat fagt: Diefe Person ift byfterisch, das ift aber eben beinabe so viel gesagt, als: fie ift frant - bas fieht ja ein Jeder. Run liegt Die Urfache Diefer Rrantheit in der Ginbildungofraft, als welche zunächst an die Rerven grangt; Dieje Urfache tommt aus Scham nie an's Licht, dagegen aber offenbaren fich die andern Borftellungen, welche bei guten frommen Madden gewöhnlich die Religion beireffen, befto ftarfer; nun find bie außeren Sinnen febr fcmach, weil die Nerven schwach find, bagegen find die innern Sinnen, oder die Einbildungsfraft besto leb-hafter — was ift hier die Folge? Träume — und zwar auf eine besondere Art: Wenn die äußern Sinnen ruben, die innern aber mirten, fo find wir und unferes natürlichen Buftandes nicht bewußt, fonbern bes Buftande, ben fich bie innern Ginne vorftellen. Alles, mas wir ba feben, boren, riechen, schmeden, fühlen, das halten wir fo lange für mahr, als ber Buftand dauert; da nun aber die Seele eines folden Daddens beständig mit ber Religion beicaftigt ift, fo außern fich biefe Wirtungen in einem folden Buftande in der Entzudung durch die außeren Sinnen, ba fieht eine folde Frauensperson lebhaft und beutlich alles, was fie feben will; wurde in

ihrer Seele ber Bunich auffteigen, Gott felbst aut feben, fo wird fich ihr ein Bild vorftellen, welches bas Resultat ihrer Begriffe von Gott ift, fie erftaunt barüber, fie weiß nicht, wo es bertommt, fie glaubt feft. Boit felbft offenbare fich ibr; munichte fie mit Bott zu fprechen, fo wird ber Bott, ber fich ihr vorftellt, anfangen ju reben, und biefe Reben werben wiederum Resultate ber Begriffe fenn, die fie von göttlichen Reden bat; folglich wird fie felbit betros gen, indem fie nicht Seelentenntniß genug befigt, um auf die Urfache ju fommen; und andere, benen es auch baran fehlt, werben ebenfalle, ohne ihre Schuld, bintere Licht geführt. Seben Sie, mein theurer Berr Ebeobald! so find die Empfindungen ber Liebe Die gange Urfache biefer vermeintlichen gottlichen Offenbarungen!"

Auf die Weise ware also alles ein Delirium -

"Gewiß nichts anders!"

Wie kommt's benn aber, bag bieß Delirium so vernünftig ift? — Wenn ein anderer frommer Kranster belirirt, so hängt nichts zusammen; man hört, daß die Begriffe verworren sind, hier aber ift alles bis zum Erstaunen regelmäßig!

"Das ist sehr begreislich: bei andern Kranken ift eine materielle Ursache der Krankheit mehr Hige und mehr Alteration der Lebensgeister; das alles ist hier nicht — alle Säfte sind gesund, da sehlt nichts, als daß (nämlich in der Entzückung) die äußern Sinsnen unwirksam, ja ich darf sagen, während der Zeit convulsivisch sind; die Seele wirkt also ganz ordentslich fort, alles ist ganz natürlich, ausser daß sie die Borstellung der innern Sinne für die äussern balt und in so weit irrt. Wenn man träumt, so ist

bie Sache auch anbere: bann thut auch ein großer Theil ber Bertzeuge ber innern Sinne, mithin fallt

da auch viel Regelmäßiges weg."

herr Baftor! bas ift erftaunlich, ich fürchte, bag Sie Recht haben; allein noch eine: Wie fommt's benn, daß folche Perfonen oft abwesenbe und gufunf.

tige Dinge errathen ?

"Diefe Falle find felten; und wenn's gefchieht, fo fommt's daber, daß die hochftfreie Seele, die jest burch feine außere Borfiellungen gehindert wird, vermittelft ber bochft wirffamen feinen Berfjeuge ber innern Sinne bie Borftellungen eines andern, auch entfernten Beiftes, an ben fie entweder ein ftarter Bug bindet, ober von bem fie ein bober Abicheu wegfcheucht, in fofern jene Borftellungen Beziehung auf fie haben, empfinden fann. Sier liegt bas Bebeimniß ber Uhnungen und vieler Bifionen verftedt, und bier fann ber nachdenfende Beife Morgenluft wittern, wenn er will; wenn die Seele einmal gang von den Banden bes Leibes befreit, die Bertjeuge ber innern Sinne, und bas alles noch bagu in ber Beifterwelt, frei haben wird: was wird fie ba in ber Nabe und Kerne vermogen?"

Jest begreife ich alles gar wohl, und ich febe leis ber! ein, baß Sann dens Rrantheit die Urfache ibrer Reben und Entgudungen, mitbin auch unfere

Beriprechens ift.

"Gott Lob, mein Freund! mehr wollt ich nicht, jest wollen wir nun auch weiter geben, allemal muffen wir benn boch mit Ehrfurcht an eine Person benten, beren gange Seele fich mabrend ibrer Rranfheit mit bem Ginen, bas Roth ift, beschäftigt; alles, was fich bei ihr auffert, ift nichts weiter als Empfindung, und febe Empfindung ift Wirfung ber Borftellung

ober ber Ginbilbungefraft, benn wenn wir auch annehmen, daß Gottes Geift unmittelbar, obne bas außere Bort in une wirfe, welches ich noch bezweifle, To wirft er benn boch zuerft auf ben Berftand, Diefer auf die Ginbildung, und biefe endlich auf bie Empfindung. hieraus folgt aber noch eine wichtige Babrheit: Benn in Diefem Fall ber Beift Gottes erft auf ben Berftand wirft, fo begreift ja eine folde Seele bas, mas die Empfindung will folglich fann fie ja auch ihre Babrheit beweifen !!! Denfen Sie boch darüber nach, baraus laffen fic erftaulich wichtige Schluffe zieben, Die aber nicht bieber geboren."

"Bir find alfo barüber ein s geworben, bag Sanndens Reben und Entgudungen blos feelifche und nicht gottliche Empfindungen gur Urfache haben, bie alfo alle bem Richierftuhl ber driftlichen Bernunft

unterworfen find, nicht mabr?"

Kreilich muß ich bas gesteben; allein mas wird

nun aus mir ?

"Ein Brand, ber aus bem Feuer gerettet worben; Gie irrten aus Unverftand, aus Dans ael an Renntniffen; Sie glaubten, dem Billen Bottes ju folgen, ale Gie Sannchene und Ihrem eigenen Willen folgten, baber fehlten Sie aus Schmachheit, und Gott wird Ihnen Ihre Gunde nicht gurechnen, bas beißt, Sie werden beide felig merben, boch fo, als burch's Feuer, benn an schweren Prufungen und Lauterungen wird's Ihnen nicht feb= Ien, die fie aber alle batte vermeiden konnen, wenn Sie auf eine vernünftige, driftliche und gottgefällige Beise in ben Chestand getreten waren." Berr Pastor! Sie geben wahrlich zu weit, so gern

ich auch gestebe, baß ich feblte, indem ich Sann-

dens Reben für göttlich hielt, und alfo auch unfer Berlobniß göttlichen Urfprungs zu fenn glaubte.

"Ich glaube nicht, bag ich zu wett gehe, antworsten Sie mir nur auf meine Fragen, ich will's Ihnen balb und bas fofratisch beweisen. Wenn ein waherer Chrift heirathen will und sich noch in niemand verliebt hat, noch ganz unpartheilsch ift, was muß er bann zuer ft thun?"

Beten, daß Gott ihm die rechte Person zeigen

molle.

"Gang recht, mas thut er bann weiter?"

Wenn er Eltern hat, so bespricht er sich mit ihnen über die Sache, er läßt sich von ihnen und andern Freunden rathen, bann kommen Personen in Borschlag, aus benen wählt er sich diesenige, welche sich für ihn am besten schickt, die fromm und tugendhaft ift, die die gehörige häusliche Geschielichkeit hat, und endlich auch, wenn's thunlich ift, die ein verhältnißsmäßiges Bermögen hat.

"Bortrefflich! aber Sie vergeffen ja noch ein Sauptsftud: er fieht doch auch mit auf eine Berson, die mohlsgewachsen und wenigstens nicht übel gestaltet ift."

Daran bachte ich wirflich nicht, und boch fieht ein

Jüngling vorzüglich barauf.

"Run, wie weiter ?"

Dann macht er den Eltern ober Borgesetten biefer Person seinen Antrag, diese beten auch, geben
auch mit guten Freunden zu Rath, und wenn sich
nun kein Anstand findet und sich beide junge Leute
leiden mögen, so geben sie in Gottes Namen weiter
und heirathen sich.

"Sie haben da ben Weg, ben driftliche junge Leute nehmen muffen, recht wohl beschrieben, genau so muß

man zu Werke geben; nun fagen Sie mir aber auch,

warum man fo verfahren muffe ?"

Beten muß man um göttliche Führung, damit Er die Herzen lenken und die Umstände so leiten möge, daß sich gerade die Person sindet, die sich für und schickt, und daß auch ihr Herz so gestimmt werde, damit sie sich wirklich mit dem, der sie sucht, vereinigen könne. Hernach muß man auch eine solche Person suchen, weil es des Menschen Pflicht ist, das Seinige zu ihun; ferner muß man bei diesem Suchen auf die gehörigen Eigenschaften sehen; denn es ist im Leiblichen und Geistlichen daran gelegen, daß eine Hausfrau rechtschaffen und tugendhaft sey.

"Das hieß also driftlich = vernünftig gebeis rathet; nun möchte ich aber gerne wiffen, ob jemand von diefer driftlich svernunftigen Ordnung bispenfirt

werden fonne ?"

3ch febe wohl ein, daß ich wenigstens nicht in bem Fall war, ja, ich erfenne auch gar mobl, bas meine Beirath nicht nach ber Regel ift: ob aber gerade mein Schritt mich ju einem Brand mache, ber aus bem Feuer gerettet ift, und daß wir beibe. ich und Sannchen, durch's Feuer felig merben muffen, bas tommt mir immer noch ju bart vor. Bebenfen Sie, theuerster Berr Paftor! welch eine Menge Cheleute fommen burch Surerei in den Cheftand? wie viele burch Ruppeleien ber Eltern, um Famis . lienverhaltniffe willen, die fich fonft in Unfehung ber Uebereinstimmung ihrer Gemuther gar nicht gufammenschiden? und boch gebi's febr oft gut, oft blubet auch Segen auf folden Ghen, und ihr frommer 2Banbel läßt mich auch hoffen, bag ihnen aus Gottes Barmbergigfeit um Chrifti willen bas Geligwerben nicht fo gar ichwer fallen werbe.

"Sie citiren ba zwei Falle, durch welche Chen geftiftet werden; einen durch unehelichen Beis folaf; benn hurerei fann man fo etwas nicht nennen, und ben zweiten: burch Familienverhalte niffe, Reichthum u. bgl.; laffen Gie ben Ihrigen für den britten gelt, und nun wollen wir vergleichen. Buerft aber muffen Sie einen großen Unterschieb mas den zwifden ben Folgen, welche Die Fehltritte eines wahren Chriften haben, und benen, die aus den Gun-ben der Richtdriften entftehen: Jene fleben unter ber guchtigenden Leitung ihres himmlischen Batere, Diefe aber noch unter den lockungen ber ewigen Liebe, fie genießen ihr Theil in Diefer Belt, Jene aber werden durch Kreuz und Trubfal zu der gufunftigen erzogen: wenn Gie alfo viele bemerten, benen es ungeachtet ihrer Fehltritte mohlgeht, fo wiffen Sie entweder nicht, was folche Leute in geheim für einen nagenden Burm, für gebeime Leiden haben fonnen, ober es fteben ihnen noch Trubfale bevor, ober fie find Menfchen, die ihr Theil bier in der Belt au genießen haben."

Sat benn bas Leiben und Sterben Chrifti feinen erlofenden Werth fur folche Schulden? muß benn

ber Chrift felber für feine Gunden bugen ?

"Können Sie, kann ein so aufgeklärter Kopf so fragen? Wir muffen einmal alles thun, um das, was wir verdorben haben, wieder gut zu machen, und es ift eine unaussprechliche Barmherzigkeit Gottes, wenner und Gelegenheit dazu gibt, denn um so viel, als wir selbst restituiren können, um so viel wächst der Grad unserer Seligkeit; für's Berdienst Christibleibt noch genug zu ergänzen übrig. Alle Prüfunzen und Leiden wegen begangener Fehler zielen dabin, und zur Erkenntniß derselben und ihrer Größe

gu führen, bamit wir fie bernach meiben mogen und alfo immer volltommener werben."

Berteiben Sie! ich machte einen thorichten Einwurf. Berzeihen Sie! ich machte einen thorichten Einwurf.
"Nun wollen wir wieder auf unsern Bergleich
zwischen den dreien Wegen zum Ehestand kommen:
Zuerst also vom unehelichen Beischlaf, in sofern
er der Ursprung einer Ehe wird, alle andere Fälle
gehören nicht daher: Wenn zwei ledige Personen
diesen Fehler begehen, wogegen sündigen sie dann?"
Gegen die heiligen Besehle der Religion, gegen

bie driftlich-vernunftige Ordnung und gegen bie Ge-

fene bee Staate.

"Warum mögen wohl bie Religion und ber Staat

bieß Mittel jum Beirathen verboten haben?"
3ch fann mir feine andere Ursache vorstellen als bie: weil es gegen bie driftlich = vernünftige Ordnung ift; denn an und fur fich felbst in diefer

Ordnung ift ja ber Beischlaf erlaubt.

"Sie haben gang recht; baraus folgt alfo, baß er, als Mittel jum Beirathen betrachtet, blos gegen bie driftlich = vernünftige Ordnung ift. Und ich glaube, mit dem zweiten Fall, wo die Eltern ihre Rinder fuppeln, wird fich's mohl eben fo verhalten ?"

Ban; gewiß!

"Sollte aber Ihr Fall wohl auch auf dieser Lifte fteben? follte er auch nichts weiter, ale ein Fehler

gegen die driftlich vernünftige Ordnung seyn ?"
Sie machen mir das Berg klopfend vor Erwartung.
Geset, es erscheine ein Mensch in einer gewiffen Stadt mit bem Mufjug eines Befandten vom lan-Desherrn, und publicite ein Gefet von wichtigem Inhalt und Folgen — ein Gefet, bas er felbft gemacht — ein Gefet, bas ben Gefeten bes Lan-Desberrn entgegen liefe ?"

Sie tragen Materien zu meinem Tobesurtheil zu-

fammen.

"Nein, es find Daterien, einen Brand aus bem Reuer ju erretten. Wenn ber Gefandte nicht betrus gen will, in Sannchens Fall ift, fo wird er nicht geftraft, aber furirt - Freund Theobald! er wird Burirt. Diese Rur aber verhalt fich wie bie Rrantbeit. Geben Gie! welch ein großer Unterschied es ift: aus Schwachheit, ober aus zeitlichen Bortheis Ien geradezu bie driftlich wernunftige Ordnung, ein Polizeigefes des Reichs Gottes übertreten, und als ein Bejandter Gottes auftreten und fagen: Gott befieblt, daß ich's übertreten foll. 3ft das nicht Soche verrath? — ift bas nicht 3hr Fall? — ift 3hr Schritt nicht ein unendlich größerer Rebler, als bie beiben andern? - Durch Ibre Beiraib wirb Die große, erhabene und reine Gottheit entehrt und ibre Religion bei ihren Beguern laderlich gemacht, fromme Chriften aber werden geargert."

Dheobald erblagie, er fam einer Ohnmacht nabe und rief: Großer Gott, erbarme bich! — ich bin

perloren!

Wer den Pfarrer Bosius felber in aller feiner Energie und Feuer hat reden hören, der wird sich über diese Wirfung nicht wundern; als er nun sabe, wie weit die Rührung bei dem Theobald ginge, so hielt er's nun fur Pflicht, ihn zu erquiden und zu troften.

"Freund! fing er an: treiben Sie bie Sache nicht zu weit: Sie haben nichts weiter nothig, als einzusfehen, in wie hohem Grad Sie und Sanuchen gefehlt haben; das ift der Bille und die Ordnung Gottes; faffen Sie in dieser Erkenntniß Ihrer Schmache den festen Borfat, nie wieder auf eine ahnliche Art

zu fündigen, sondern fehr behutsam in bergleichen Sachen zu seyn, wo sich Schwärmerei mit einmischt; dann wird Ihnen Gott gnädig seyn und Sie väter- lich leiten."

herr Paftor! ich barf, ich barf Sannchen nicht

beirathen, mir ichaudert vor bem Bedanfen.

"Schon! Schon! jest find Sie auf bem rechten Standpunkt, wo es Ihnen erlaubt ift, fie zu heirathen, Ihr Wille mußte in den Willen Gottes aufgeopfert werden; sobald das gründlich und von Berzen geschehen ift, sobald beweise ich Ihnen, daß es nun ihre größte Pflicht ist, die heirath mit Sanne

den unverzüglich zu vollziehen."

The obald wunderte sich, erholte fich und war wie ein Erau mender, der nicht recht weiß, wie er dran ift. Der Pastor aber erzählte ihm nun umständlich, wie er mit Sannchen zu Werfe gegangen war, daß sie sich ebenfalls in den Willen Gottes geschickt habe und ihren Fehler erkenne, daß es aber ihr Körper nicht aushalten könne, und also kein anderer Rath sey, als daß er sie heirathe.

Den ganzen Plan dazu machte Bosius auf bie vernünftigste und geschickteste Weise, und er wurde auch alsofort ausgeführt. The obald wurde mit Sannch en auf ihrem Schlafzimmer in der Stille getraut und so die Hochzeit ohne Geräusch vollzogen.

Da aber hier eine neue wichtige und gang andere' Epoche anfängt, so will ich ben ersten Theil beschlies gen und meine Leser damit troften, daß der zweite unverzüglich folgen foll.

## Theobald oder die Schwärmer.

Eine wahre Geschichte.

3 weiter Thei L

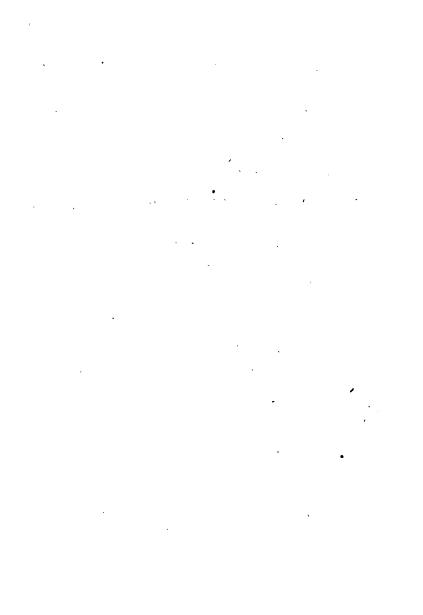

Ich habe zwei Ursachen, die mich veranlassen, ein paar Zeilen vor der Fortsetzung von The obalds Geschichte vorangehen zu lassen. Es soll weder eine Vorrede, noch Vorbericht, noch Erinnerung an den Leser, sondern blos etwas senn, das ich doch

gern gelesen haben möchte.

Die erste Ursache ist ber Recenfent in der alls gemeinen Literatur : Zeitung, bem ich von Grund ber Seelen für feine biebere und recht bem Beift eines vernünftigen Urtheils über eine Cache anges meffene Recenfion bes erften Theils meines Theo= balds bante; bas Ende feiner Beurtheilung, mels des die fieben Glammchen betrifft, verzeihe ich ihm gern. Diefe Stelle meines Berts zielt auf eine Klaffe Menschen, die mich beffer verstehn, als der Recenfent, und benen ich badurch einen fo lichtvols Ien und bedeutenden Bint gebe, daß er fie von einer gefährlichen Schmarmerei heilen muß, wenn fie nur Mugen haben und feben wollen. nun der rechtschaffene Beurtheiler meines Buchs, fo wie ich aus allem febe, jene Leute und ihr Gy= ftem nicht tenut, fo tounten ihm freilich Die fieben Flammchen auffallen, die aber ein Terminus technitus find, ben die Leute, fur bie ber Bedante

hingeworfen ift, fehr mohl verstehen. Berzeihen Sie alfo, edler Mann! wenn ich Sie ersuche, folche Stellen, deren Bezug Sie nicht wiffen, mit Stills

fcmeigen zu übergeben.

Die zweite Urfache ift die Alhnung, es werde viele vormitige Lefer geben, die gern die versteds ten Namen meiner aufgeführten Schwärmer ents rathfeln mochten; dief mare aber gerade meinet Absicht zuwider; nicht Personen, sondern Fehler wollte ich zur Schau aufstellen, und man wird's mir nicht übel nehmen, wenn ich jeden berb auf Die Finger klopfe, ber fich unterfteht, den Borhang von den Gesichtern megzuziehen, die ich mit Corg. falt verstecken wollte. Würde aber irgend eins von meinen Originalien vorwißig fenn und here vorguden, oder mir mohl gar Vormurfe machen wollen, fo muß ich es feinem Chicfal überlaffen, rathe aber mohlmeinend, lieber feinen Schmut abs jumafchen, bamit tein Schleier mehr nothig fenn moge! 3ch glaube, mohlgethan zu haben, wenn ich dem Wanderer die gefährlichen Derter auf feis nem Bege durch Beispiele zu zeigen fuchte; benn man fturgt oft in ben Albgrund, ehe man vermde gend mar, ihn zu feben.

## Das erste Hauptstück.

Theobald und Sannchen waren nun getraut, und also Eheleute; da er nun noch nicht ausstudiert hatte, so mußte er wieder nach Altdorf reisen; die Tante war so liebreich, einer schwerzhasten Trennung der Neuvermählten dadurch vorzubeugen, daß sie sich entschloß, ihre Nichte mit und nebst Theobalden mit sich ins Haus zu nehmen; das war nun freilich eine ganz neue Art, auf die hohe Schule zu reisen, ganz Altdorf schwaßte auf eine Meile freuz und quer darüber; indessen nach vierzehn Tagen war doch Alles vergeben und vergessen, und die ganze Sache schabete dem Ruhm beider junger Eheleute so wenig. daß man im Gegentheil die ganze Handlung durchgehends billigte.

Babrend ber noch übrigen afabemischen Zeit uns feres Theobalds paffirte so wenig Merkwürdiges, daß es ber Mühe nicht lohnt, ein Wort damit zu verlieren. Kurz, Theobald endigte seine Studien rühmlich, und seste sich in der berühmten und nahrs haften Stadt Vornhausen, im Fürstenthum Born-

fels, als Arzt.

Bu Bornhausen wohnten viele fromme brave Leute, besonders auch Pietisten von mancherlei Gatetung; ob nun gleich Doktor Theobald noch in viesten Stüden mit ihnen harmonirte, so hatte er doch aus vieler Erfahrung und auch aus richtigen Be-

griffen vernünstiger benken und handeln gelernt; er band sich also nicht ganz an ihre Gesinnungen, sons bein lebte seiner freiern Ueberzeugung gemäß; das hielten nun Jene nicht für gut, sie sahen ihn als einen Mann an, der auf beiden Schultern trägt, weder kalt noch warm ift, den man also ausspeien muß; Reiner von ihnen bediente sich seiner als Arzt, im Gegentheil haßten und verfolgten sie ihn.
Die übrigen weltsörmigern Bürger hingegen bes

Die übrigen weltsörmigern Burger hingegen bestrachteten ihn als einen Pietisten, benn sein genauer eingezogener Wandel und noch andere pietistische Ansstriche gaben ihm gerad das Ansehen eines solchen Mannes, besonders, da er sich modest kleidete und immer dunkle Farben wählte; diese Menschenklasse bediente sich also seiner auch nicht viel, so daß es also im Ansange seiner Haushaltung knapp mit ihm aussahe, besonders da sann chen auch immer fränklich war und dem Hauswesen nicht gehörig vorskeben konnte.

Ich fomme da wieder auf den Tert, über welchen ich auch bei seines Baters Bermählung predigte. Bor der Heirath waren Theobald und Sannchen so voller Indrunft und Eiser, von Gott und göttlichen Dingen zu reden, sie war so beredt und geschickt, daß nicht nur Theobald, sondern Jedermann über sie erstaunte; und er felbst war mit ihr so innig und erwedt, daß selbst der allerstrengste Pietist sie für eifrige Christen halten mußte; sest war das nun vorbei. Theobald nahm sich fest vor, einen ordents lichen Hausgottesdienst zu beodachten, das geschah auch etwa vier Wochen; nun unterbliebs aber allmählig; der Eiser erkaltete, und Beide redeten oft eine ganze Woche nichts vom Christenthum. Oft stellten Beide in der Stille eine Prüfung darüber an, und unters

fucten, wo doch wohl der Fehler fteden möchte ? Allein fie konnten ihn nicht auffinden, die fie herr Paftor Bofius einmal besuchte; diesem trefflichen Ranne entdeckten fie ihr Anliegen, und er half ihnen bald aus der Dunkelheit heraus. Es wird für viele meiner Leser dienlich seyn, wenn ich einen kurzen Auszug aus der Rede mache, welche der große und würdige Mann damals dem jungen Shepaar gehalten hat. Es heißt unter andern in The obalds

Tagebuch folgendergeftalt:

"Es ift ein großer Unterfchied zwischen ben Empfindungen und fugen Borftellungen vom Chriftenthum und bem mabren und mefentlichen driftlichen Leben. Wenn ein Anfanger zuerft erwecht wird, zuerft Luft bekommt, ein wahrer Chrift zu werden, bann liest er erbauliche Sachen, allerhand schone Lieder und Spruche aus der Bibel, bas Alles belebt ihn gang und begeistert ihn fo mit hoher Empfindung, daß er mit Freuden taufend Leben für die Religion aufopfern fonnte; bieg ift aber nichte Befentliches, sondern im Grund nur Schwarmerei, die freilich im Anfang nothig oder doch nuglich ift, damit das noch unerleuchtete Gemuth Etwas habe, das es zur From. migfeit anhalt; fommt nun bei jungen unverehlichien Gemuthern ber Trieb zu beirathen noch bagu, fo wird ber Enthusiasmus noch größer, und oft enifteben aus biefer gottlichen und finnlichen Bermifchung ber 3been abideuliche Irrthumer. Wenn es nun dem Menichen um feine wahre Bervolltommnung ein rechter Ernft ift, und er fich befleißt, nach bem Borbild bes Erlofers zu wandeln, so fühlet er beständig den Biber-ftand seiner sinnlichen Natur, die bei obiger Schwar-merei gar nichts litte, sondern im Gegentheil mitge-nosse; das beständige Bestreben des Geistes, fromm

ju leben, brudt alfo bie Sinnlichfeit, baber verliert fich die Freudigkeit, und man wird troden. triffe nun die neuverehlichten noch barter, benn um fo viel bober, ale fich ihre Schwarmerei burch ibre Liebe geschwungen batte, um fo viel tiefer finft bie Geele jurud, wenn auch die Triebe ber Ratur in ber Che gesättigt find; barum vermische ja Riemand Rleifc und Beift mit einander, es bat immer bie traurigften Folgen; und bann bente nur Riemand. bag die angenehmen Empfindungen in den Betrach: tungen über die Gegenstände ber Religion mabre Beichen bes Chriftenihums feven; folche Empfindungen bat ber Turfe und Beibe in feiner Religion auch; fondern die mabren und fichern Rennzeichen ber Deis ligung find : wenn man nie fatt werben fann, feinen Rebenmenichen Wohlthaten zu erzeigen; wenn man gerne alle feine Rrafte aufopfern mochte, Menfchen wabrhaft gludlich zu machen, und wenn man fich pruft. warum man benn das Alles fo gerne möchte, und man findet bann unaussprechlich tief in ber Geele Die Babrheit eingegraben: Darum möchte ich gern alle Menichen gludlich machen, um meinem lieben bimmlifchen Bater und meinem theuren Erlofer abnlich gu werden, um ihm zu gefallen, und so vollfommen zu werden, wie Er ift, u. f. w. Auch ber Freigeift thut feinen Dittmenfchen Butes, aber warum? blos aus Bolluft, weil's dem guten herzen wohl thut, wenn's andere freudig fieht, und besondere, wenn man Itfache an der Freude ift; Diese Bobltbatigfeit ift wohl gut, aber weil fie eigne und nicht Gottes Ehre begielt, wozu boch Alles abzweden foll, fo hat fie wenig Berbienftliches, besonders auch, ba fie febr felten in gebeim, und noch vielweniger ben Feinden Gutes, und mabrbaft Gutes thut, u. f. w."

Ich muß die Predigt des herrn Bosius abbrechen, um nicht zu weitläusig zu werden; es kam mit Theobald und seiner lieben Gattin darauf an, daß sie praktisch ausführten, wovon sie so lange geschwast hatten, und ich muß gestehen, daß sie auch wirklich so viele Mühe anwendeten, als sie konnten, um ihrer Erkenntnißgetreu zu seyn, aber im Ehstand und in einer ordentlichen haushaltung ift die Ausführung, wahrlich! schwerer, als sich mancher christliche Schwäßer einbildet. So viele Rühe auch Theobald angewendet hatte,

gründlich die Medicin zu studiren, so verursachte doch sein Hang zum Wunderbaren, daß er Bieles versäumt hatte; er traute der Mitwirfung Gottes und seinem Gebet für die Kranken so vieles zu, daß er glaubte, ein Trünklein Wasser oder sonst ein einsaches gemeines Mittel sey in der Hand eines frommen Urztes zur Heilung eines Kranken hinlänglich; er bedachte aber nicht, daß dem Arzt noch genug zu beten übrig bliebe, wenn er auch die wirksamsten Mittel mit der vernünftigften Methode verbande. Und bann erwartete er auch zu fehr eine unmittelbare Erleuchtung von Gott in seinem Beruf, und er hielt ein allzugroßes Anftrengen bes Berstandes in Erforschung ber Besbeimnisse ber Ratur für einen Eingriff in die Rechte heimnisse der Natur für einen Eingriff in die Rechte Gottes; ob ich gleich doch auch gestehen muß, daß ihm sein glückliches Genie, bei geringerer Berwendung als ein anderer, ziemlich gute Kenntnisse verschafft hatte. Kurz, Doktor Theodald that unter den Arsmen ausserordentlich viele und wichtige Kuren, bei Bornehmen und Neichen haperte es aber gemeinigslich; daher kams denn auch, daß er sehr wenig Geld verdiente, und also beständig bei seinen Eltern und Schwiegerältern um Unterstüßung anhalten mußte; dieß zog ihm dann natürlicher Weise vielen Berdruß

gu, so daß er nach und nach in Schulden gerieth, mithin durchgehends für einen Schuldenmacher und schlechten Saushälter paffirte, ob er gleich sowohl an Kleidern, als an seinem Tisch faum die seinem Stand und Beruf zufommende Rothdurft hatte.

Die vielerlei Schickfale von Theobalds Beruf, fo auch feine beständigen Trubfale in feiner hauslichen Berfaffung, erspare ich zu einem andern 3meck, und

verfolge meinen jegigen.

Die Berlenburger pietistische Gemeinde erkaltete indessen allmäblig; Dippel, Tuchtseld, haug, und der Graf selber starben; hochmann war schon lange todt; mithin fam alles allmählig wieder in den alten Schlumsmer, nur daß hier und da einzelne gute Seelen, denen es von Anfang an ein wahrer Ernst um ihre Bervollsommnung gewesen, und die nun durch allers hand Sichtungen der Schwärmerei das einzig Röihige wie ein Brand aus dem Feuer errettet haben, zum wahren Salz der Erden übrig blieben.

Run trat aber ein neuer Beld auf, ber in feinem Wirfungsfreis eine große Rolle gespielt bat, und wosbei unser Theobald nicht wenig intereffirt war\*).

Etliche Stunden von Bornhausen auf einem einssamen Dörschen, das ich nordwendig Jerusalem beis gen muß, wohnte ein ehrlicher Bauer, Namens Roller; dieser hatte zwei Sohne, wovon der älteste, Bernd, Bauer wurde, und auf dem Gute blieb; der andere aber, nämlich Ernst, das Bollenwebershandwerf lernte. Dieser Ernst fam zu Theobalds

<sup>\*)</sup> Lefer! bie Geschichte, welche ich hier ergablen werbe, ift in ihrem gangen Umfange mahr, ich fürchte mich ber Sunde, so Etwas zu erdichten, ich habe aber Ramen und Bahrheit, aus wichtigen Ursachen, so fehr versteckt, als ich konnte.

Beiten nach Bornhausen und arbeitete auf seinem Sandwerf; er war ein feiner ansehnlicher Mann, hatte schöne Kenntnisse in der Religion, dabei aber einen ungemeinen Hang zum Bunderbaren und zur Schwärmerei; daher las er in der Bibel ausser der Dffenbarung Johannis wenig, diese aber konnte er saft auswendig; dann bestand seine ganze kleine Büschersammlung aus lauter Schristen von Böhme, Porsdage und Leaden's Gattung, auch die Berlenburger Bibel besaß er ganz, nebst der geistlichen Familie, n. dgl.; in seinem Leben und Bandel war er ein recht sittsamer, ordentlicher junger Mann, der bei Iedermann beliebt war.

Nun wohnte eine reiche Raufmannswittwe zu Bornhausen, die nannte sich Baltershausen, diese ließ wollene Tücher fabriciren, die sie dann auf die Messen schiebte. Ern ft Koller arbeitete auch für sie als Geselle, denn er war noch ledigen Standes, zu der Zeit etwa 28 Jahre alt; die Frau Waltershau sen aber mochte 45 Jahre alt seyn, ihr Mann war schon eine geraume Zeit todt, und sie hatte zwei Sohne, deren der eine, Peter, achtzehn, und der

andere, Budwig, fechezehn Jahr alt mar.

Ernft Koller sand, daß es die Frau Baltershausen gern borte, wenn er auf seine Art von der Religion schwagte, denn er sprach so südwarm von dem taussendjährigen Reich, von der Rähe desselben, von der mnern Beschaffenheit und Glückeligkeit, daß die gute Frau Baltersbausen steif entzückt saß, Mund, Nase und Augen aufgesperrt hielt, und erst spät wieder zu sich selber kam. Ernst hielt diese Theilnehmung seiner Gebieterin für wahre Gottessucht, er wagte es also, sich ihr als Freund zu nähern, in ihren häuslichen Angelegenheiten zu rathen, und sich ihrev-

Sachen so ziemlich vertraulich anzunehmen; ber Frau Walterschausen war bas ganz recht, benn auch bier schlich sich leider! leider abermal die fleischliche Liebe unter dem Deckmantel der Religion und Frömmigkeit ein. Ernst Roller ergriff diese Liebe mit beiden Sanden; ob er sie auch geliebt habe und in wie fern Reichthum und Stand Antheil an seiner Wahl hatten, das entscheide ich nicht, der große Tag wird's Klarmachen.

Ernst heirathete also die Frau Waltershausen, und wurde nun ein reicher ansehnlicher Kaufmann; dazu schickte er sich auch vortrefflich, denn er verstund seine Fabrif aus dem Grunde; er konnte lesen und schreisden, war dabei ein großes Krastgenie, wie meine Leser aus der folgenden ganzen Geschichte werden schließen können, und begriff also die Handlungswissenschaft gar bald; mit Einem Wort, hätte sich nun Koller einer wahren thätigen Gottessurcht bestissen, war er blos seinem Beruf getreu blieben, und hätte er durch seiner Gegend Brod gegeben, o welch ein frommer und getreuer Knecht würde er dann geworden sepn; allein sein Geist nahm in seinem Laufe eine ganz andere Richtung.

Als er mit seiner Frau etliche Jahre in einer friedsfamen und vergnügten She, aber ohne Kinder gelebt hatte, so bekam eine Rachbarin, die Tochter eines Schlachters, welcher bem herrn Koller das Fleisch in die haushaltung lieferte, Namens Philippine Barstin, ein vortreffliches schönes und schwärmerisches Made, den, Eingang in Rollers haus; sie brachte von Zeit zu Zeit Fleisch dahin, balb traf sie ben herrn Roller im Lesen, bald im Reden von seiner Lieblingsmaterie an, badurch wurde das arme Kind mit in den Wir-

bel gezogen; sie sing auch an, die Propheten des alten Testaments und die Offenbarung Johannis, aber mit einer Begeisterung und mit einem Enthusiasmus zu lesen, der vielleicht in der Geschichte kein Beispiek mehr hat. Roller merkte das, und hielt es für gut; er ermahnte sie also, treu zu sepn, fromm zu wandeln, und in Gottes Wort so viel zu lesen, als sie nur Zeit hätte; zugleich lehnte er ihr Bücher, die im Stand waren, ihren Kopf immer wärmer, immer heißer zu

maden.

Um biefe Beit fam Doftor Theobald nach Bornbaufen; fo wie er allmählig bekannt wurde, fo ents bedie er auch balb den herrn Roller und feine Denfungs. art; fo febr er auch bisber burch allerhand Schicffale, wie meine Lefer aus bem Borbergebenben wiffen, gewißiget worden, so lag doch noch immer ein Reim ber Schwarmerei tief in ihm verborgen; als er daber bie tiefen myftischen und prophetischen Renntniffe des Rollers entdedte, und zugleich feine bochft mahrfocinlichen und paffenden Erflärungen der Apotalypfe borte, fo murbe er nach und nach binnen eilichen Jahren wiederum in dieß neue Bemirre eingefloche ten, ob er gleich von andern myftifchen und ichmarmerifchen Rrantheiten ziemlich geheilt war; Rollers Softem bes taufenbjabrigen Reichs fam ihm als eine sehr angenehme Rebensache vor, die ihn in seinem praktischen Christenleben weder hinderte, noch sonderlich beforderte; er behandelte die Sache wie ein Stedenpferd, auf welchem man zuweilen in mußigen Stunben reitet, und boch wurde es ihm allmählig wieder Ernft, benn bie immermabrende Beschäftigung mit folden Borftellungen nahm feine Seele immer mehr und mehr ein, und er wurde ein ärgerer, wiewohl porfichtigerer und ftillerer Schwarmer, ale je!

Rachdem bas Feuer etliche Jahre in ber Afche geglommen und sich intensive im höchsten Grad versstärft hatte, so brach es auf einmal in voller Kraft aus; Koller hatte sich nach und nach eine Gesellichaft von Freunden und Freundinnen gesammelt, die ihnfür einen heiligen Mann und Lehver hielten und zuweilen in seinem Hause zusammen kamen; unter die sen befanden sich auch Theobald, seine Gattin, und die Jungser Zartin, welche aber wegen ihrer außerorzbentlichen Erkenntniß und Wärme für die Sache vor Allen den Vorzug hatte.

3m Anfang der dreißiger Jahren, wo ich nicht irre, fag die gange Befellichaft an einem Abend in Rollers Saufe, Theobald, Sannchen und Bartin maren auch da; jest mar das Beben des Beiftes der Schmarmerei ftarfer ale je, Jeder war trunfen von Wonne und fußem Gefühl, Alle umarmten fich und fcwuren fich ewige Bruderliebe; auf Ginmal verwandelte fic bas Angeficht ber Bartin in ein englisches Beficht, fie fam außer sich, und fing an, erstaunliche Dinge ju fprechen ; fie weiffagte bie Rabe ber erften Auferstehung und bes taufendjahrigen Reiche, und noch viele andere wichtige Dinge mehr, und bas Alles mit einer fo unbeschreiblichen Burbe und Unftand, baß alle Unwesenden ju Boben fanten, auf die Rnie und aufe Ungeficht fielen, betrten, weinten und faunten; Jeber war gewiß, daß die Zartin eine Prosphetin, und bas, was fie fagte, Gottes Wort fev. Theobald war felbst ganz überzeugt; wenn doch jest Bofius bier mare! fagte er ju Sannchen; fie antwortete, ich habe feine Bernunfteleien nie recht glauben fonnen. Bon bem Augenblick an wurde alles eingeriffen, was der brave Mann je in ihren Seelen gebaut batte, und fie maren Beide wiederum

der festen Meinung, bag auch Gott ehmals burch

Sannchen gerebet habe.

Die sonderbare Erscheinung mit der Zartin trug das Gerücht wie ein Lauffeuer durch ganz Bornstausen; viele der dortigen Pietisten und sonst auch andere gute Leute singen an, aufmerksam auf die Sache zu werden, sie besuchten Kollers Berfammlungen, hörten die Zartin weissagen, denn von nun an gesichah dieß in seder Bersammlung; und Biele von ihnen traten zu dieser neuen Sekte über, so daß binnen Jahresfrist bei fünfzig Haushaltungen dazu gehörten.

Diesen großen Zuwachs beförderte insonderheit der beste, gelehrteste und weiseste resormirte Prediger zu Bornhausen, der herr Darius: diesen trieb vielsicht Reugierde, vielleicht Amtspflicht, vielleicht beides zusammen, einsmals in Kollers Versammlung; nun redete die Zartin gerade diesen Abend mit einer solchen Kraft und Weisheit, daß herr Darius sie in dem Augenblicke für eine Prophetin erklärte und sich der Seste beigeselte; er sing nun selbst an, über die Offenbarung Johannis zu predigen, und alles nach dem System des Kollers und der Zartin auszulegen.

Bis dahin ging nun alles gut, aber nun fing Satan an, das wohlgeschmückte und für ihn ausgeräumte Haus zu beziehen: die Frau Kollerin war bisher eine getreue Anhängerin ihres Mannes gewesen; nun aber, da die Zartin auftrat, besonders da ihr junger Mann das bildschöne Mädchen liebstofete, sie immer über alles erhob, auch die Zartin mehr als liebreich gegen ihren Mann war, so sing die schwärzeste Eifersucht an in dem Herzen der alten Frau zu wüthen; sie erklärte die sogenannten Gottes,

fprachen ber Bartin für Betrugerei, und ftranbte fich mit aller Bewalt gegen die Berfammlungen; fie bes brobte ibren Mann, furz, fie proteftirte gegen alles, aber es half nichts, befonders da ihre beiden Gobne bem Syftem ibres Stiefvatere aufe treulichte anbingen.

Run bestimmte fich ber Geift der Schwarmerei naber; bie Bartin fing nun an, von fich felbst zu zeugen, fie fep das Weib mit der Sonne bekleidet, sie werbe bereinft den mannlichen Gobn gebaren, ber die Beiben mit ber eifernen Ruthe weiden follte, ihr Gohn werbe ber Ronig bes taufenbjährigen Reichs werben, fie fes aus bem Stamm und Gefchlecht Davide, Berr Roller auch: fie und herr Roller feven auch bie zwei Beugen, und mas bergleichen ungeheure Dinge mebr maren; - mas mennt ibr mobl, liebe Lefer! werben bas wohl vernünftige Leute geglaubt haben? — Ges wiß! Paftor Darius und Theobald glaubten es fteif und feft, gefdweige ber übrige ungelehrte Saufe; bieß lag ich nun noch bingeben, aber daß bie Bartin bald darauf die alte ehrliche Frau Rollerin für bie babylonifche Sure erflarte, daß bas Jedermann glaubte. bak man fie nun oben im Saufe einsperrte und abfoeulich mighandelte, daß ihre beiden leiblichen Gobne ju ibr geben und fie jum Pfuhl, ber mit Feuer und Schwefel brennet, verfluchen mußten, bag bas Alle glaubten, Alle billigten, bas ift entfeglich und unbegreiflich. Indeffen ifte boch gefcheben und mabr; Die Rollerin wurde endlich verrudt und lebte nicht lange mehr; ben Berbacht wegen ihrem Tobe überlaffe ich bem Bergens und Rierenprufer. Darius hielt ihr die Leichenrede über den Tert: Muf baß ber Berr Bebaoth erhöhet werbe im Recht! Dein Berg nöthigt mich, hier eine Bwifchenerine

nerung zu machen. Diejenige Gattung meiner lefer,

welche gern alles, was nur immer Religion heißt, für Schwärmerei erklären, und seden Rechtschaffesnen, der der Religion Jesu vernünftig anhängt, einen Pietisten nennen, warne ich, bei dieser schrecklichen Geschichte, die im Berfolg immer schlimmer wird, sa nicht zu lachen, nicht zu frobloden, und wie sie geswohnt sind, nicht das Rind mit dem Bade zum Fenster hinauszuwersen! Wiche diese Seste zu weit zur Rechten ab, so weicht Ihr eben so sehr zur Linsten, und glaubt nur nicht, daß euer Loos erträglicher sehn werde; die große Klasse derer, die ihr Pietisten nennt, enthalten doch bei allem dem noch immer die edelsten, die besten Menschen; widersprecht mir nicht, sondern forscht erst gründlich und unpartheissch, und wenn ihr's nicht so sindet, dann heißt mich parztheissch oder einen Betrüger, oder wie ihr wollt. Ich kann euch vor dem Allgegenwärtigen bezeugen, daß die Wenigsten, die ihr Pietisten nennt, Heuchler sind, wie ihr euch gern überreden mögt, sondern die Mehresten sind Menschen, denen es um ihre Vervollssommung ein wahrer Ernst ist.

Die andere Rlasse meiner lefer mag wohl selbst aus Pietisten bestehen, auch mit diesen hab' ich ein Bort zu reden: diese Leute werden glauben, ich trete ber Religion und einer ehrwürdigen Rlasse Menschen zu nahe, indem ich den Schwärmern so viele Fehler ausbecke: hier irren die lieben guten Leute gewis, nichts ist verderblicher, als wenn man unter dem Schein der Heiligseit Greuel treibt, die Belt schreibt sie alle den wahren Christen auf ihre Rechnung, badurch wird dann die allerheiligste Religion, welcher ich hier in diesen gefährlichen Zeiten eine Apologie schreibe, verächtlich und stinkend, man erinnere sich nur an sene Kundschafter, welche Moses ins gelobte

Land schidte, und an bas große Unglud, welches fie über bas Bolf Jirael brachten: eben so find bie Schwarmer anzusehen, die ich in diesem Werk schildere.

Jest, wo man so sehr nach Wahrheit forscht und geizt und überall zweifelt, jest muß durchaus alles Falsche vom Christenthum geschieden und die Religion in ihrem wahren Licht dargestellt werden, damit man nicht Unfraut für Waizen halte, Alles ausreute

und wegwerfe.

Doch, ich febre wieder ju meiner Beschichte. Rach ber Frau Rollerin Tobe beirathete Roller bie 3artin; nach ber Meynung Diefes Saufens von Schwarmern war nun die babylonische Bure gerichtet, und nichts fand bem Unbruch bes berrlichen Reichs mehr im Bege. Es wurden aud Miffionarien ausgeschickt. welche Die wichtigen Neuigfeiten evangelifiren mußten; nun war ein großer Theil Menschen auf diese Dinge porbereitet, wie meine Lefer aus bem Borbergebenden wiffen; die Sache murbe fo plaufibel vorgestellt, baß ber Beifall burch gang Deutschland, in Solland, England und ben nordischen Reichen außerordentlich mar, es famen Beidente von großen Belofummen an Berrn Roller an, die er jum beften Bebrauch verwenden follte; alles wartete nun noch auf die Dffenbarung bes neuen Jerusalems, wohin fich eine große Menge ju gieben ruftete.

Alls Koller biese Wirkung seiner Lehre sahe, so faßte er ben Borsag, seinen großen Plan auszuführen; bie Weissagungen seiner nunmehrigen Frau wurden zwedmäßiger und bestimmter, und er fing nun an, im Geheim zu wirken; der Herzog von J.... war Landesherr und katholisch, der König von X... aber Schutherr der protestantischen Unterthanen. An beiden Hösen suchte er vorerst die dirigirenden Minister zu

gewinnen, dazu mochte er wohl einen Theil der großen Geldsummen verwenden; am herzoglichen hofe durfte er nicht mit Religionsneuerungen angestochen kommen, da gab er vielmehr vor, er sey Willens, eine neue Stadt, und in derselben schöne Fabrisen anzulegen; am königlichen hofe aber, wo er auch dieses vorschützte, seste er noch hinzu, daß er auch Willens sey, in dieser neuen Stadt eine Probe mit einer aufgeklärtern und bessern Religion zu machen; dieß blied aber gleichsam nur bei dem Minister in Petto, als welcher Kollers System gewogen war; wäre es der Monarch gewahr gewogen, so hätte ers gewiß nicht geduldet.

Als nun alles aufs beste und geheimste eingeleitet war, so verkündigte die Frau Kollerin sehr feierslich, Bornhausen werde in dreisig Tagen untergeben, benn diese Stadt wurde nun auch zum großen Basbylon, der Mutter aller Hurerei und Unreinigseit, gemacht. Dieß seste alles in Furcht und Schrecken; viele Anhänger des Kollers machten sich reisesertig, denn die Prophetin hatte gesagt: Geht aus von ihr, mein Bolt, auf daß ihr nicht theilhaftig werdet ihrer Strafe! Am bestimmten Tage machte sich eine Menge Menschen aus der Stadt, aber es geschahe nichts; die Kollerin half sich bald, denn sie sagte, es gehe Bornhausen wie der Stadt Rinive zu Jonas Zeiten, denn Gott habe sie wegen ihrer Buse verschont.

Die Kollerin hatte auch wirklich ein Anablein geboren, das war nun der neue Meffias felbft! Es ist nicht zu sagen, welche Abgötterei man mit dem Kinde getrieben hat; allein es lebte nicht lange, und als Jedermann darüber stugte, so hieß es: und das

Rind wurde entrudt zu Gott und feinem Stubi!

Ungeachtet Bornhausen nicht unterging, sondern vielmehr im Segen fortblühte, so wurden doch Rollers Anhänger des Wohnens in Babylon müde, und die Anlage des neuen Jerusalems wurde in Gebeim mit allem Ernst getrieben. Koller mählte sich seinen Geburtsort, das Dorf, dazu, welches ich oben in dieser Rudsicht schon Jerusalem genannt habe. Dieser einsame Drt liegt in einem flachen erhabenen Thälchen, er ist mit Waldungen, Wiesen und Bächen umsgeben, und überhaupt in allem Betracht ein angenehmer Aufenspalt.

Koller baute fich hier ein schönes haus, und in furzer Zeit folgten mehr als breißig reiche Raufleute, die seine Anhänger waren, seinem Beispiel. Run fing ber garm erft recht an, bas neue Jerusalem war im Entstehen, alles merfte auf, Leute von allerhand Gattung zogen babin; und hätte Koller etwas mehr ben Rolf ind Schaffell bullen können, so möchte mobi

ben Wolf ins Schaffell bullen fonnen, so möchte wohl bie ganze Sache noch mehr ins Große gegangen seyn; allein er ließ zu früh die Klauen hervorguden, boch dauerte der Anwachs etliche Jahre, so daß doch ein hubsches mittelmäßiges Städtchen daraus wurde.

Durch die Ranale, welche Koller so meisterhaft zu eröffnen gewußt hatte, erhielt er nun den Charakter als königlich X...scher Geheimerath und das vollstommen freie Religions. Erercitium für seine neue Stadt; er erhielt zugleich die städtischen Privilegien, vermöge welcher sie ber Landesherr nicht nur zu einer Stadt erhob, sondern ihr auch eine Duelle zu öffentslichen Einkunsten anwies; es wurde also ein ordentslicher Magistrat angestellt und ein Rathhaus gebaut. Man baute auch eine hölzerne Kirche, berief den

Prebiger Darius jum erften Pfarrer und ben gus ten Doftor Theobald mit eigenem Gehalt jum or= bentlichen Urgt und Stadtphpfifus; beibe famen auch mit berglicher Freude; bieg wird man mir leicht glauben, wenn man bedentt, daß fie beide feft überzeugt maren, ber Drt, mo fie bingogen, fen bas mabre neue Berufalem!

Run muß ich doch auch mit wenigen Worten er-gablen, wie Roller in seinem neuen Jerusalem Saus bielt: er murbe von allen feinen Unbangern fur einen mabren Reprajentanten ber Bottbeit anaefeben, man bielt ibn für eine gottliche und gewiffermagen anbetungewurdige Perfon; eben biefe Ebre wiederfuhr auch feiner Frau, welche in einem furftlichen Schmud in einer Sanfte in die Rirche getragen wurde, wo ein erhabener, mit farmofinrothem Sammet überzogener und mit goldenen Treffen ausgeichlagener Thron ftand, auf welchem beide Fürftenbaupter bes neuen Jerufalems fagen; vor bem Thron ber, aber fo niedrig, daß die Ropfe unter die Fuße au fteben famen, mar ber Stuhl bes Dagiftrate. Bur Linfen bes Throns ftund bie Rangel.

3ch habe bas alles mit meinen eigenen Augen ge-

feben, und bezeuge, bag alles mabr ift.

Dan fann leicht benten, bag fein Monarch in ber Belt fo vollfommen fouveran mar, ale Berr Rol-Jer; ber Magiftrat that nicht bas Beringfte obne ibn , ich wollte es ibm aber auch nicht gerathen baben; eben fo abhangig mar ber Pfarrer mit feinem Confiftorium, und alle maren es gern, weil jeder Rollers boben Werth vollfommen anerfannte. einmal fo weit getommen ift, daß er Berr über Berg und Bewiffen ift, ber ift mehr Defpote, als je

ein Morgenlander, und wenn er will, auch mehr Drann.

Jeden Tert zu jeder Predigt mußte der Pfarrer pon Rollern forbern, benn ber mußte wiffen, mas feinem Bolt am bienlichften war. Jeber Rame, ber einem neugebornen Rinde gegeben murde, mußte von ber Rollerin gegeben werden, benn fie mar eigentlich noch immer das beilige Drafel, bas auch Roller felbft fragte, wiewohl ich fest glaube, daß er's boch gumeilen baglich bestochen und wie eine machferne Rafe gedreht habe. Wie es fam, daß Paftor Da-rius noch immer so blind war, weiß ich nicht, benn wenn man Frau Rollerin fragte, wie bas Rind bei-Ben follte, fo gab fie immer biblifche Ramen; ba fie nun feine Sprache verftand, so gab fie oft ben Casum unrecht an, fie sagte oft Onefimo anftatt Onefimus, bann Rufum anftatt Rufus u. f. m., weil fie Die Worte in den Epifteln fo fand. Satte nun ber Serr Pfarrer Darius ben Betrug nicht merten follen, benn er fonnte mobl benfen, daß ber beilige Beift bie Sprache verftunde; allein fie maren alle in fraftige Brrthumer babingegeben.

Meine Leser werden sich sehr wundern, wie es fomme, daß herr Pastor Bosius zu dem allem so still geschwiegen habe; nein! er hatte nicht geschwiesen; allein alle seine Ermahnungen waren vergesbens gewesen, und eben so der väterliche Rath des herrn Blonds; beide hatten den Theodald und sein Sann chen ernstlich ermahnet, sich mit den Rollestianern nicht einzulassen; allein es half sest alles nichts, daher schwiegen nun beide still und dachten, wer nicht hören will, der muß fühlen; dazu kam es auch bald, und zwar auf eine fürchterliche Beise.

## Das zweite Sauptftuck.

So flein auch die, Gemeinde im neuen Jerwsalem war, so wurden doch zwei Prediger zu dem Darius berufen; beide waren Kellers Freunde und hatten sein System angenommen. Der eine war ein guter Mann, er hieß Dachs, der andere aber war der abgefeimteste Bube, den se die Sonne beschienen hat; das darf ich sagen, die Geschichte wird diesen Ausdruck rechtsertigen! Ich will diesen Satan nur Schleicher nennen, um seinen mahren Namen zu versteden, ich hab' ihn selber noch persönlich gefannt.

zu versteden, ich hab' ihn selber noch personlich gefannt. Bis daher war alles gut gegangen. Die Stadt hatte noch immer zugenommen, und von allen Sei-ten ber waren wichtige Geldsummen dahin spendirt worden, fo daß Roller alle feine Unftalten recht mobil bestreiten konnte; auch die Fabriken und Sandlung fingen ziemlich an zu bluben; doch begannen vernunftige Leute schon zu zweiseln, benn Koller versftand nicht recht, seinen Charafter zu behaupten, er Tebte täglich in Saus und Schmaus, und zog sich einen biden fetten Körper. Die starten fetten Weine machten fein Beficht braun und finnigt, fo bag er burchaus nicht das Ansehen eines heiligen Mannes batte, wenigstens nicht nach ber Ibee ber Pieriften, welche nicht ohne Grund die Rüchternheit und Ma-Bigfeit für einen vorftechenben Charafterzug bes Chriften halten; judem hatte er auch das Feiers liche eines frommen Schwarmers nicht, und endlich verftand er boch bei bem Allem nicht genug, ben Beuchler zu spielen, benn wenn er zuweilen hißig wurde, so tyrannisirte er tuchtig. Seine Frau verfand es beffer, wenigstens mar fie noch immer eine

frommere Betrügerin, ale er, baber erhielt fie fich immer noch in großerem Anseben.

Um die Liebe ber erften Chriften nachzuaffen. wurden von Unfang an Liebesmable gehalten, wo Roller und feine Frau und bie Bornehmften von ber Sette fich allemal einfanden; bis baber maren bie Schmaufereien wohl manchem gur laft gefallen, allein es war boch noch immer ohne Mergerniß abgelaufen : endlich aber murbe bas Dag voll, ber Berr Pfarrer Schleicher verbarb alles, benn biefer war im bochften Grad icheinheilig, im vertrauten Birfel aber, und besonders, menn er fich etwas betrunten batte, ein abicheulicher Buriche; er fing an, Ceremonien bei ben Liebesmablen einzuführen. bie aber immer etwas Lächerliches und Entebrendes batten; Roller batte zwei Tochter gezeugt, welche bie zwei Delfinber genannt murben; Diefe verebrte man im bochften Grade. Um nun Schleidere grauliche Ceremonien nur burch zwei Beifpiele gu fchilbern, fo mag es meinen lefern genug feyn, wenn ich fage, baß Schleicher ben Urin biefer Rinber auffangen und bei ben Liebesmablen gum Defertwein berumgeben ließ. Beugen tann ich aufftellen, welche ausfagen werben, bag man ibn aus Spigglafern mit größtem Appetit getrunfen habe. Dann ließ er auch juweilen einen Rinderbrei fochen, und von Rollers Töchtern allen Gaften benfelben um's Maul fcmieren; es mußte fich nämlich Giner nach bem Andern auf den Stuhl fegen, dann murbe ibm eine Serviette vorgestedt, Die beiben Madchen feiften ihn bann ordentlich ein, fo, ale wenn man Jemand ben Bart icheeren will. Bezeugte nun irgend Jemand feine Befreundung baruber, fo fagte Schleicher mit einer beiligen Diene: unter fol den Rinbereien fteden große Bebeimniffe.

Run, bas glaub' ich gar gern; aber was für Ge-

beimniffe ?

Sogar mit den ehrwürdigsten handlungen der Religion trieb Schleicher Spöttereien. 3. B. er stellte sich mit den Füßen mitten auf den Tisch, nahm ein Brod in die hand, brach dide Stude ab, schmiß sie sedem der Gäste ins Maul und sagte: so seiert man im neuen Jerusalem des herrn Nachtmahl! Doch ich ziehe einen Borhang über solche Gräuel, denn dieß ist genug zum Beweis, wie sehr Jehovah über die rifere, die von der Wahrheit auf eine solche gräuliche Art abweichen; denn er strafte sie mit Schwächung ihres Berstandes und macht ihnen die Rücksehr zu seinem heiligen Berge unmöglich.

Als nun Schleicher solche Narrheiten anfing, Roller und seine Frau aber nicht gescheit genug waren, diesen Gräueln Einhalt zu thun, so bekam die ganze Sache einen Stoß; Bielen gingen die Ausgen auf. Paftor Darius und Doftor Theobald waren die ersten, welche das Geheimniß der Bosheit einsahen; viele Bürger und Kaufleute gesellten sich heimlich zu ihnen, und so gab's ein geheimes Gesmurmel, welches aber durch ganz Europa drang, so weit sich Anhänger fanden; damit hörte das Geldssicken größtentheils und aller Kredit auf.

Nach und nach fanden sich Leute, die wieder wegzogen und wegziehen wollten; allein das befam ihnen übel, denn man hielt das Ihrige zuruck, weigerte ihnen die Kirchenzeugnisse und beschuldigte sie großer Laster, so daß die Mehresten arm, verachtet und unglücklich wurden; dadurch ließen sich dann die übrigen abschrecken und blieben da; aber Niemand zog doch mehr dahin, und das neue Jerusalem

blieb alfo nur ein febr fleines Stadtchen.

Nach diesen vorläusigen Nachrichten gehe ich nun zu einem Theil dieser Geschichte über, der meinen Lesern Mark und Bein durchdringen wird. Pastor Darius war ein armer beirogener Mann, Doktor Theobald auch, aber sie waren doch selbst keine Betrüger; nun trug es sich zu, daß Theobald und Sannchen an einem heitern Nachmittag spazieren gingen; beide waren sehr tiefsinnig und nachdenkend, sie wandelten Hand in Hand über's Feld hin und redeten nichts, denn ihre Berwirrungen schwebten wie Gewitterwolsen vor ihrer Seele, und nur ein Bosius fehlte, um das elestrische Feuer wie Blige auf ihre Herzen hinzuschleudern.

Endlich kamen sie an ein dunkles Gebüsche; hier borten sie etwas rauschen, sie ftugten und warteten, was sich nähern würde, und siehe! es war herr Darius; er hatte seine Augen roth geweint und vielleicht recht ernstlich vor Gott gebetet. Theobalden follug das herz, denn er fühlte, daß es mit Darius sympathistre, ihm traten auch die Thränen häusig in die Augen, und mit Stammeln sagte er: Ach, herr Pastor, wo ist es mit uns hingesommen? — hier sielen sie sich um den hals, und seelzagend sagte Darius: Ja wohl! — Nach einer Weite ers mannten sie sich wieder und spazierten in den Wald hinein. Das Gespräch, welches sie hier führten, will

ich aus Theobalds Tagebuch mittheilen.

Theobald. Ich fange feit einiger Beit an zu merken, daß Roller ein Beirüger und feine Frau eine

falfche Prophetin ift.

Darius. 3ch merke es auch fehr wohl, und ich bin daher in der größten Berlegenheit, was ich thun foll; freilich muß ich nun Umt und Brod aufopfern, das fühle ich wohl, ich muß mein ganzes zeitliches Glud baran geben, um bas ewige zu erhalten; als lein bas koftet mich boch blutigen Schweiß, und ift

eber gefagt, ale gethan.

Theo bald. Und boch ist's nothig, und zwar uns verzüglich; wir muffen eilen aus biejem Sobom, um unfre Seelen zu retten, bamit wir nicht noch Leib und Seel verderben.

Darius. Großer Gott! wie hab' ich boch fo blind feyn fonnen? — Wie war's doch möglich, von bem fo geraden und einfältigen schlichten evangelis

fcen Bege ber Babrheit abzuweichen?

Theobald. Bei Ihnen ift das noch lange ein fo großes Bunder nicht, als bei mir, ich bin von Jugend auf durch so viele Warnungen vor der Schwärsmerei geführt worden, und habe mich doch wiederum versühren lassen; mich sorgt, es wird mir jest schwer werden, wider den Stachel zu leden.

Sann chen weinte laut und sagte: auch ich fuble bas; mir ist's seit einem Jahre gerade so, als wenn ich eine große Reise vorhätte und nirgends mehr zu Hause ware — mir ist's so heimwehartig, und ich weiß doch nicht wohin, und dann kommt's mir auch oft vor, als wenn ich in einem wilden Bald von allen Menschen verlassen ware und die Sonne wollte hald untergeben.

Theobald. D Sannden, schweig fill! febes beiner Borte ift ein Stoß, ber mich aus einem 216-

grund in den andern binabfturgt.

Darius fing immer mehr an zu schluchzen; endslich sagte er mit gebrochenen Worten: Roch leben wir in ber Zeit ber Gnaben; feine Sunde ift so groß, daß sie nicht vergeben werden könne, und wo andere sollen wir die Bergebung suchen, als bei bem Sundentilger? Laßt uns hier unter Gottes blauem

Himmel niederknien und nicht eher wieder aufflehen, bis wir Erost erlangt haben.

Mit diesen Worten sant der Greis auf die Rnie; er war ein Mann von 65 Jahren; Theobald kniete auch, und Sannchen zwischen beide. Werden Darius hat predigen hören, wer seine Kraft in Geist und Worten weiß, der kann sich erst einen Begriff von diesem Gebet machte; so knieten und beteten diese Drei eine gute Stunde lang, ehe sie an's Aufstehen dachten — eine Thräne schlug die ansdere, so wie ein Seuszer den andern, und sie standen alle Drei erquickt und getröstet, aber auch sest entschlossen wieder auf, nunmehr den Schwärmern den Krieg anzukundigen, es möchte auch kosten, was es wolle.

Den folgenden Sonntag war die Bormittagspresdigt an herrn Darius. herr Roller, seine Gesmahlin, der ganze Magistrat, der größte Theil der Bürgerschaft und viele Fremde waren in der Kirche, denn wenn Darius predigte, so sehlte es an Zushörern nicht. Als er auf die Kanzel kam und den gewöhnlichen Austrittsseuszer gethan hatte, so wendete er sich gegen Kollers Stuhl, rückte die Hand gesgen ihn aus und sprach mit starker Stimme:

"Man hat dich gewogen und zu leicht gefunden." Darauf fing er nun an, sein Glaubenebekenntniß abzulegen und unter tausend Thranen Kollers Grauel auszubeden; er sagte ihm in's Gesicht, daß er der Antichrist in Miniatur sep, und daß noch Niesmand, so lange die Welt stebe, mit Gottes Wort und der heiligen Offenbarung Johannis so den Spott getrieben habe, wie er. Endlich schloß er mit einem feurigen Gebet, daß doch die göttliche Erbarmung in Zesu Christo sich dieser verirrten heerde annehs

men und sie wieder zur Bahrheit führen mögen. f. w. Man kann sich das Erstaunen auf der einen und die Buth auf der andern Seite leicht vorstellen; so-bald die Predigt aus war, so kam eine Deputation wom Magistrat, welche dem herrn Darius alle seine Sachen versiegelte und ihm eine Wache vor die Thüre stellte; ihm war aber bei dem allem wohl zu Muthe, denn er war nun wieder auf dem rechten Bege und hatte wieder den Frieden des Gewissenserlangt, der ihm so lange gemangelt hatte. So wohl einem auch bei der Schwärmerei ist, so ist doch diese Empsindung lauter Nichts gegen das Gesühl des göttlichen Friedens; die ser geht über alle Bersunft, geschweige über alle Phantasse!

Die Gemeinde wurde dadurch in zwei Partheien getheilt, die Bernünftigsten sielen dem Pastor bei, unter diese gehörte auch unser Dottor und seine Frau; dieser war sogar so fühn, den Gefangenen am licheten bellen Tage zu besuchen und ganz frei von Roleler, als von einem großen Betrüger, zu reden; dieß machte, daß er auch Wache besam. Die übrigen Gutgesinnten waren zwar etwas schüchterner, doch hielten sie geheime Jusammenkunste, und berathe

folagten fich, mas fie thun wollten.

Wenn ich nicht ein ganzes Land zu Zeugen aufftellen konnte, fo murbe mir Niemand glauben, mas

ich ferner ergablen will:

Des folgenden Sonntags war die Reihe an Schleischer; Diefer kam nun in aller seiner Beiligkeit auf bie Ranzel, denn im feierlichen Anstand und Schrinsbeiligkeit übertraf ihn Reiner; er konnte Jeden bes zaubern, mit dem er nur umging; dieser kam nun sehr traurig und mit wichtiger Miene angestochen, er betete mit gröffer Inbrunft, daß doch Gott die

Gefahr abwenden möchte, die seinem Bolf und seinem Gesalbiem über dem Haupte schwebe; zugleich bezeugte er mit sehr wichtiger Miene, es seyen finstere Zauberfräste auf Zulassung Gottes ausgegansgen, das Bolf des herrn zu versuchen; der Teusel sey in den gewesenen Pastor Darius gefahren, und der sey nun ein großer herenme ster geworden, denn er habe ihn wirklich diese Woche des Nachts im Mondsschein, mit einem Dreizack in der Hand, auf dem Schornstein eines gewissen hauses gesehen u. s. w.

Was nun biefe Predigt bei einem fo fehr aberglaubifden und fangrifden Saufen fur einen Gindrud machte, bas ift unbeschreiblich; Alles gitterte und bebte. Alle, außer ben Unbangern bes Darius, glaubten Diefe fcandliche Lafterung, und Riemand getraute fic, bes Abende und bes Rachts auf ber Strafe ju erfcheinen. Schleicher freute fich aus ber Dagen, baß ihm die Spigbuberei gelang; er trieb aljo bie Sache burch Rollers und feiner Frau Unterftugung auf's höchfte; man beschuldigte nun auch den Dofter Ebeobald, daß er ein Erzhexenmeister fey, und bemachte ibn noch genauer; man ließ bes Rachts verfarvie und in icheugliche Figuren verfleidete Rerls auf den Strafen und besonders um Darins und The obalde Saus berumichleichen; einer von diefen Rerlen murbe ericoffen und in aller Stille mit feiner Rubbaut und Bornern auf Die Geite gebracht; man ichog aus allen Genftern mit blogem Pulver, man ließ überall Schwefel brennen, blos den armen Pobel in feiner Furcht und Entfegen auf's hochfte gu bringen; und endlich trieb man die Booheit und Rarrheit fo weit, bag man die gange Stadt nebft allem, mas baju gehörte, mafchen ließ, alle Baufer wurden auf einen Tag von oben Bunten, inwendia

und auswendig gewaschen; alle Rleiber, leinene, baumwollene, seidene und wollene, lagen auf der Bleiche, alles Gemuse in den Garten wurde abgesschnitten und weggeworfen, alle Brunnen wurden ausgeschöpft u. s. w., denn Schleicher, der große Leberer, bezeugte, daß alles von Darius und Theobald behert und bezaubert worden. Alles das waren Schleichers Schliche, die er nach einem Plan ausgedacht und angelegt hatte, den Sr. höllischen Majestät erster Minister, Adramelech, nicht besser hätte anlegen und ersinden können, denn dadurch wurde das ganze Bolt, wenigstens größtentheils, so bestärft und befestigt, daß es hernach an Zeugen und Eidschwüren gar nicht fehlte, als man ihrer bedürftig war.

Bas aber noch das Allergräulichste war, worüber jeder Mensch staunen wird, der nur noch einen Funsen Gefühl hat: Schleicher opferte sogar sein eisgen Fleisch und Blut, einen seiner leiblichen Söhne, seinem Plan auf; dieser Jüngling war etwas stumpskinnig, dennoch aber eben nicht unverständig; wegen seines schlichten und aufrichtigen Sinnes hatte ihn Darius geliebt und ihm freien Jutritt in sein Haus erlaubt; dieß gab dem teuslischen Bater Anlaß, auszustreuen, sein eigener Sohn habe auch vom Darius und Theobald Heren gelernt; dadurch glaubte nun vollends alles, was nur an Hererei zu glauben fähig war, denn Jeder dachte, wer wird sein em Kinde so etwas andichten? — es muß doch wohl wahr seyn; Schleicher wurde dadurch noch zum Zeugen der Wahrheit, der sein eigen Kind um der guten Sache willen nicht verschonte.

Durch Prügeln, Foltern, Ueberreben, Droben und Stillings fammti. Schriften. VI. 206.

Someideln wurde ber arme junge Soleicher fo gestimmt, wie man ibn baben wollte; in feines Batere Reller in Retten und Banden gelegt, und bann jum öfiern weitläufig verbort, wo er bann bie graulichften und icheuflichften Sachen ausfagte, Die von Wort ju Bort, und ziemlich geschärft, ju Protocoll gebracht murben. Babrend ber Beit machinirte Bert Roller auch bei ber boben Landesregierung fo gut er fonnte, und als alles völlig richtig mar, jo ging bas Trauerspiel an; ein edles Menschenberg marnte ben Darius insgeheim, Diefer fprang jum Fenfter binaus, entwich, und nach einer Stunde traf bas Commando Soldaten ein, das den alten ehrlichen Greis abbolen follte; ba nun der Bogel ausgeflogen mar, fo ging's auf ben aimen The obald los, benn ben batte man nicht gewarnt, weil niemand vermutbete, baß es auch auf ibn abgeseben mare.

Unser Herr Doktor Theobald wurde also als ein großer Herenmeister in Retten und Banden gelegt und so öffentlich auf einem Wagen nach der Hauptstadt geführt. Dort seste man ihn schon zum zweitenmal in seinem Leben in das elendeste Spisbubengefängniß bei Wasser und Brod; Sannchen aber siel zu Hause aus einer Dhumacht in die ansbere: kurz darauf wurde Herr Pastor Darius sur vogelfrei erklärt. Gut! daß er's im eigentlichsten Sinn war; denn er hatte sich in eine große freie Republik gewendet, dort aus eigenem Trieb vor einer großen zahlreichen Gemeinde öffentliche Kirchenbuse geihan, und war darauf auch öffentlich wieder ausund angenommen worden; dort hat er als ein ehrs licher Bürger, aber niemals wiederum als ein Leherer, denn dieses Amts hielt er sich völlig unwürdig.

noch nicht vor gar langer Zeit sein Leben rühmlich

beidloffen.

Meine Lefer werben fich faum barein finden tonnen, daß biefe Beschichte in diefem Jahrhundert geicheben fenn foll, und ich verfichere alle und jebe, Die es nicht glauben wollen, bag es mitten in demfelben gescheben ift. Jebermann ftaunte über bie fonberbare Befangennehmung bes Berrn Doftor The os balde und über die Flucht bee Pfarrere, noch mehr aber barüber, bag eine landesregierung in einer folden Sache peinlich verfahren fonnte; inbeffen ließ boch jeder die Sache geben, wie fie ging. Berr Blond, Sannchens Bater, reiste felbft nach ber Saupiftadt; aber alles, mas er that, balf nichts, man gab ihm Bertröftungen, man gudie Die Schultern, man machte bedenfliche Befichter, man verwies ihn an's hoflager, welches weit entfernt mar, u. f. m.; bas mar alles. Während ber Beit fcmachtete ber gute Doftor im Gefängniffe; boch gab es leute ge= nug, bie ihn vor dem Baffer und Brod behüteten, benn feber bielt ibn für unschuldig und viele fchidten ihm Effen und Trinfen; Blond murde weggefowast, er nahm aber feine ungludliche Tochter mit ibren brei Rindern mit und verforgte fie, damit es ibr an nichts fehlen und er fie fcugen und troften tonnte.

Sogar that Berr Blond eine Reise an den hers zoglichen Sof, er tam aber nicht zur Audienz des vorstrefflichen Fürsten, der von dem allem fein Bort wußte; aber mit Böflichkeiten und den besten Bers sprechungen wurde er überhäuft, so daß er mit guter

hoffnung wieder nach Saufe reiste.

The obalb schrieb nun auch einen fläglichen Brief an feine nunmehr alt und grau gewordene Eltern; aber was konnten fie auders, als ihn beklagen und trösten? Sein Onkel, ber Herr Baron von Wirsthen, war vorlängst gestorben, ber würde sich sonkt vielleicht für ihn verwendet haben, mithin saß der gute Mann hülstos von einem Tage, von einer Woche, von einem Monat zum andern, und harrte auf Hülse; aber sie kam nicht, er hielt oft und vielsfältig um Verhör an, aber auch das geschah nicht; man ließ ihn eben sigen und man bekümmerte sich nicht um ihn.

Aber hatte er bann feinen Advotaten? Ja wohl!

aber auch ber richtete nichts aus.

Berr Paftor Bofius, ber Rechtschaffene, borte inbeffen die gange Beschichte, und obgleich feine ebemaligen treuen Ermahnungen waren in ben Wind geschlagen worden, so fing er boch nun an, fich ernftlich um feines ebemaligen Freundes migliche Lage zu befümmern; er reiste nach ber Sauptstadt und befuchte den Dottor im Gefängniß. Sier fand er ibn nun, wie leicht zu erachten, in bie tieffte Trauriafeit versunten; burch ein fleines vieredigtes loch in ber Mauer mit einem eisernen Bitter ichien bie Sonne traurig und ftill ichief auf den bestaubten Boden bin; ba ftand ein elender bolgerner Tijd mit einem bolgernen Stubl, und alles rubte in trauriger Stille : ber Befangene, blag und verfummert wie ein Bebrenber, ber die Ewigfeit nabe fühlt, mantte baber und bie Rette raffelte binter ibm drein; fo fand ibn Bofius, ber Edle, ale er gur Thure hereintrat; ba fand er, ba ftand Theobald; - beide ftarrien, beiden ichos ein lauter Thranenftrom aus den Mugen, beibe fturmten gegen einander fich um ben Sale!

Urmer Freund! -

Engel Gottes! -

Nun fette fich Bofius auf einen Stuhl und weinte

fic aus; ber Doftor aber feste fich auf fein Stroblager und ftarrte ftumm vor fich bin.

Bofius. Rann boch bie Boobeit ber Menfchen

fo weit geben ?

Theobald. Rann man fich aber auch fo binter's Licht führen laffen, wie ich ? - Wie febr batten Sie. edler Freund! mich gur Beit meiner Beirath gewarnt, und blos aus Sang jum Bunderbaren, aus Gemarmerei, bab' ich mich wieber jum Sclaven bes Satans machen laffen.

Bofius. Gie haben volltommen Recht, ich babe mir's faum vorstellen fonnen; aber was ift in eines Menichen Ropf und Bergen nicht möglich, und immer noch fehlten Gie aus Schwachheit, nicht aus Bosbeit; Gie werden feben, daß Ihre jegigen Leiben Beburtemeben eines langen und dauerbaften Mobl-Rande find.

Theobald. Aber Gott! wie schwer find fie? -Bofius. Alle Buchtigung, wenn fie ba ift, bunfet fie une Traurigfeit - jest fonnen Sie recht beten lernen , fo daß es Ihnen lebenslang gut thut, und ich verfichere Ihnen, mehr brauchen Gie nicht; beten Sie vom Morgen bis an den Abend, und wieber vom Abend bis an ben Morgen; benfen Gie an nichts, als an Gott; zwingen Sie fich bagu, im Unfange wird's Ihnen gwar fauer, aber bernach auch immer leichter, und bann werden Gie feben, welcher Segen für 3hr Berg baraus entfteben wird; wenn Sie aber immer an ihr Elend benfen, fo macht biefer fcarfe beigende Bedante Ihre Seele mund, er fcmergt bann immer mehr und mehr, und Gie fegen fic ber Befahr aus, eine Seelenauszehrung, ein immermabrendes Beiftesgeschwur zu befommen, bagegen gibt's fein beffer Prafervativ, als ein anhaltenbes Gebet.

Theobald lächelte in allem seinem Glende über das Geistegeschwar, fand aber so viel Ertlarens bes in der Metapher, daß er sein Bohlgefallen nicht bergen konnte; zugleich führte ihn dieses auf die Anmerkung, daß der Bibelstyl eben darum so reichhaltig sey, weil er orientalisch, das ift, metaphorisch ist.

Bosius. Sie haben vollfommen Recht; in ben Bildern: Wiedergeburt, Licht, Weinstock, Schaf kann mit einem Worte so viel gesagt und ausgedrückt wersben, daß man ganze Seiten voll darüber zu schreisben hat; aber doch schaut der gemeine, aber reine Menschenverstand in's ganze Wesen der Sache und bedarf nur eines Blicks dazu. Wenn das doch unfre heutigen kalten Eregeten bedächten; sie wollen das Bild entwickeln und wischen es mit lauter Baffersfarben völlig weg.

Theobald. So lange die Empfindung eben fo vielen Unipeil an der Religion hat, ale der Berftand, fo lange ift's nothwendig, daß man die trocene Bahrs beit in Bilder aus der Natur verftedt; in diefem Kleide gefällt sie, macht mehr Eindruck und läßt fich

auch fürger ausbruden.

Bofius. Ganz gewiß! welch ein Ausbruck ift's nicht, wenn bort ber Prophet fagt: Er (nämlich Jehovah) wird sigen und die Kinder Levi schmelzen u. f. w. Leiden und Trübfal mit einem Schmelzfeuer, oder vielmehr mit dem Abreiben und Reinigen bes Silbers zu vergleichen, ist so treffend, daß nichts drüber ist!

The obald. Das empfind' ich fest in aller feis ner Starte; auch ich bin fest im Schmelztiegel, und bie Strophen aus bem vortrefflichen Liebe bes setisgen Richters: Mein Freund zerschmelzt aus Lieb in seinem Blute, ich glaube, es ist der 7te und >te Bers, haben mir in dieser Gefangenschaft. schon manchen Trost gegeben.

Bofius. 3ch erinnere mich biefer Strophen nicht,

wie beifen fie ?

The obald. Das ganze Lied verdient einen Coms mentar, wie mehrere von Doftor Richters Liedern, fie heißen fo:

Run wird mein Gold im Leiben rein gefeget, Der Ofen ift bas Rreut, der Teft bas herg; Die Schlade ift, mas fich in Gliebern reget, Der Sch melger ift mein Freund, bie Glut ber Schmerz.

Duß gleich das Gold durch's Feuer gebn,

So bleibt es boch bewährt in seinem Tiegel stehn.

Dann bringt mein Geift mit Freuden feine Garben, Des himmels Blig durchstrahlet feinen Sinn. Die Weisheit spielt in ihren Bunderfarben,

Da blinkt bas Berg wie Demant und Rubin,

Benn fich ber Blid burchaus erftredt,

So friegt mein Beift jein Rleid und wird mit Licht bebedt.

Bosius. Jest erinnere ich mich: die Strophen find in der That schön, der aber versteht sie erft recht, der Silber und Gold reinigen kann, fühlen Sie aber jest die Wahrheit der Sache? Um den Leidenden ber ist gemeiniglich alles dunkel, er sieht erst nachs ber im Licht der Freude den großen Außen des Kreuzes.

Eheobald. Nicht immer empfind ich diese große Bahrheit; wenn mein Weib und meine Kinder da vor meiner Seele stehen und mit seelzagenden Gesberden blutige Thränen weinen, wenn ich sie sehe blaß und hager vor Kummer umberwanken, dann beicht mir das herz, dann muß ich mir Gewalt ansthun, daß ich nicht wider Gott murre; wenn ich aber

über bas alles binaus und auf's Enbe febe, banne erhole ich mich wieber, bann erblide ich in ber Ferne bie goldenen Früchte meiner Thranensaat, bann ift mir ichwermuthig wohl; dieß ift eine Empfindung, bie mir angenehmer ift, ale alle raufchenbe Freuden ber Belt!

Bofius. herrlich! - wenn Ihnen also jene traurigen Bilber vor Ihre Seele treten, fo erheben fie 3hr Gemuth zu Gott, und hoffen Sie auf's Ende, fo wird alles gut geben; freuen Gie fich, baß fie

uniculdiger Beife leiben.

Theobald. Darüber fann ich mich nicht freuen. benn ich bin nicht unschuldig; ob ich gleich fein Bauberer bin und alfo in dem Ginn unrecht leide, fo bin ich doch ein Schwarmer, bas ift faft eben fo gut, ale ein Berenmeifter feyn.

Bofius. Jest urtheilen Gie boch faft ju bart, es gibt boch manchen liebensmurbigen Schmarmer.

Theobald. Der aber zu den größten Ausschweis fungen bes Berftanbes und Bergens fabig wird, wenn er nicht frühzeitig einlenft und feine Empfindungen und Gefühle durch die erleuchtete Bernunft leitet. Dir baucht, man tonne ben Schwarmer nicht beffer erflaren, ale wenn man fagt: er fey ein Dann, ber feine Bernunft burch Empfindungen leitet; und bas ift bas gerade Begentheil von bem, mas ein mabrer Cbrift thun foll.

Bofius. Richtig, Berr Doftor! ich freue mich,

Sie find ja vollfommen furirt.

Theobald. 3ch hoff's, die Rur geht bis auf ben

Brund, wenn ich fie nur aushalte.

Bofius. Gie werden fie aushalten, Freund! nur Gebuld! Die Wirtung Diefer Leiben wird vortrefflic seyn, ich gebe Ihnen mein Bort barauf, die Berbeisungen Gottes sind Ja und Amen.

Eheobald. Sie troften mich unaussprechlich, ein sanfter Friede senkt sich in meine Seele, so daß

ich's im Rorper fpure.

Bofius. Schreiben Sie bas mir nicht zu, meine Borte find nur bas Rleid, in welches fich ber himmelsbote einbullt.

The obalb heiterte fich burch bie Gegenwart bies fes feines Freundes fo auf, daß er fast feine Gefansgenschaft vergaß; allein feine Ketten erinnerten ihn zu oft durch ihr Klirren an fein Elend, und dann wölfte

fich feine Stirne wieber.

Sannden befuchte ibn im Anfange zuweilen mit ibren Rindern und verforgte ibn mit Bafche und Rleidern; allein der lang anhaltende Rummer arbeitete fo lange an ihrem obnebin fcmachlichen Rorper, daß fie Blutfpeien befam und es fich nach und nach zu einer Auszehrung anließ. Theobald er fubr bieg, und fein Rummer wuche burch die Borftellung, feine Battin zu verlieren, auf's bochfte. Das gu ftarb ibm auch fein jungftes Rind, ein hoffnungsvoller Knabe, er sab ibn also nicht wieder. alles wirfte bergestalt auf ben Beift bes guten Mannes, daß er gewiß batte unterliegen muffen, wenn nicht Bofius in feinen Befuchen und Eröftungen unermudet gewesen mare. Diefer vorfreffliche Mann ließ es aber bei folden gewiß großen Wohlthaten nicht bewenden, er arbeitete auch in bochfter Gebein an feiner Befreiung.

Bo fius hatte mit einem fehr wadern jungen Ebelmann ftubiert und innige Freundschaft mit bemselben aufgerichtet; biefer herr von Zalig war hers nach in herzoglich I...nische Dienste getreten und

Conferenzminister geworden; an biesen schrieb Bosius und erzählte ihm die ganze Geschichte weitlaufig; er erhielt auch bald eine Antwort, die aber nicht
sehr tröstlich war; ber Minister schrieb: er sep von
der ganzen Sache unterrichtet, er könne aber nichts
ausrichten, denn fast alle andere Minister sepen auf
Rollers Seite, und man habe nichts Geringeres
im Sinn, als den armen Dottor lebendig auf den
Scheiterhausen zu bringen; er gehe also nicht mehr
in die Conferenz, um keinen Antheil an dieser gräulichen Behandlung zu haben.

Bofius erschrack und erftaunte; bieß ging ihm zu nah! Er wußte sich nicht zu rathen und zu belfen, und alle seine Plane wurden ihm schon in der erften

Unlage ju Baffer.

Biel hatte er darum gegeben, wenn er dem armen Doftor nicht mehr hatte brauchen vor die Augen zu kommen; aber jest war der Troft am allernöthigsten. Er reiste also wieder zu ihm, und auf dem ganzen Wege studierte er recht fleißig auf die Art, wie er dem armen Gefangenen die ungeheure Nachricht allmählig beibringen möchte; allein diese Mühe war leider vergebens, er wußte schon die glühende Gefahr, denn seine Feinde waren recht sleißig gewesen, um sie ihm sobald als möglich siedheiß zu Ohren zu bringen.

Der Zustand, in welchem sich ber arme The os bald befand, war ber kläglichste; alle Troftgrunde hafteten nicht mehr, er lag in einem tauben hinbrusten auf seinem Strohlager, als Bosius kam; kaum kehrte er ihm das Angesicht zu. Bosius siel über ihn her und weinte; The obald konnte keine Thrusnen hervorbringen, so viele Mühe er sich auch gab und das Gesicht zum Weinen verzog. In seiner

Seele stieg ein Gewitter empor, ba war's schwäl, windstill, erstidend, kein Trönschen erquidte die schmachtende Ratur. Die ser Justand ist der schrecklichste, den man sich deuten kann. Hier wußte der Pfarrer nun keinen andern Rath mehr, als das Gebet; er legte sich aus's Angesicht auf die Erde nieder und sing an mit Gott zu ringen wie Jakob; er schwur, nicht wieder aufzustehen, die der arme Gefangene getröstet wäre. Dieß gelang dem frommen Beterz nach und nach sing Theobald an, zu weinen, dis endlich eine Thräne die andere schlug, und sowie er weinte, so wurde er heiterer, er gab sich ganz in den Willen Gottes und wurde muthig, auch die größten Leiden zu erdulden.

Bahrend der Zeit, daß dieses vorging, wußte man im Blon d'ichen Sause noch kein Wort, und bie Borsehung kehrte auch das Gerüchte, welches wie Milt ons Ungeheuer, die Sunde, in seiner grausens vollen Nacht daher eilte, auf seinem Wege um und bliste es durch einen warmen erquidenden Sonnens ftrahl zu Boden; denn am I... nischen hofe kehrte

ber Allmächtige alles jum Beften.

Roller und sein hofprediger, Abramelech Schleicher, hatten ihr Bestes gethan, um den Doktor auf den Scheiterhausen zu bringen. Das schreck-liche Todesurtheil war im Tempel der Gerechtigseit geschmiedet worden, und es schlte weiter nichts, als die Unterschrift des herzogs, der noch von dem allem kein Wort wußte; einer von den Ministern hatte es im Sack, um es dem guten Fürsten zur Unterschrift vorzulegen. Die Gutgesinnten blieben bei dieser Conferenz zuruck, die Gestimmten aber kamen und setzem sich an ihren Ort.

Run trug man bie Sache bem Bergog vor, man

ihr die Farbe, welche man für die wirkfamste hielt. Der Fürst hörte alles an und fragte: Bo sind denn die Andern, und vorzüglich Zalig? Man glaubte, die seven unnöthig, denn die mehrsten Stimmen seven für das Todesurtheil; der Herzog wölfte die Stirne und sagte: in die sem Fall gelten die meisten Stimmen nicht, sondern die einzige Stimme der Menschenliebe; laßt sie alle rusen, und daß bei Strafe der Cassation keiner ausbleibe. Man rief sie; sie kamen und segten sich.

Bergog. hier ift ein Todesurtheil über einen Zauberer gesprochen worden; hat Jemand von Ihnen, meine herrn! etwas zum Besten des armen Sünders

porzutragen ?

Balig. Ich fann ihn nicht verdammen, denn ich habe feinen heller von Rollers Gelbe befommen.

Der Berzog ichaute mit großen Augen umber und

fagte: Was? — wie ist bas?

Balig. Die Sache verhält sich so, Ihro Durchlaucht! The obald hat sich der schredlichen Schwärmerei des Kollers und seiner Anhänger muthig widersetzt, dafür hat man ihn der Zauberei beschuldigt, bei Wasser und Brod in Ketten und Banden gelegt, und so nun ein ganzes Jahr schmachten lassen.

Bergog. Wo find bann die Protofolle, ich will

fie felbft einfeben ?

Jalig lächelte und sagte: bie werben wunderbarlich aussehen; man hat mehr wie fünfzig Rollerianer werhört, die haben alle Eide geschworen und behauptet, sie hätten den Theobald in Gestalt eines Geispbocks, eines Hundes, eines Wehrwolfs und was weißich, in welchen Gestalten, des Rachts herumwandern gesehen; dagegen hat man den armen Doktor so wesnig als seinen Anwalt verhört, man hat sich wohl

gebutet, ju vernehmen, was er ju feiner Entidulbi-

Bergog. Dabei erftarrt einem bas Blut; mars um hat fich ber arme Mann nicht an mich gewendet?

Zalig. Das ist versucht worden, es war aber eine silberne und guldne Mauer um Ihro Durchs laucht her.

Die Minister. herr von Balig! Gie werden

da etwas zu beweisen befommen.

Balig fahe fich muthig um und fagte: "Bollen Sie, daß ich den Dofes Seidel fommen laffe?" Alle verstummten.

herzog. Im Augenblick schiede man eine Staffete ab und gebe Ordre, daß der arme Ooktor ohne weiteres Berhör, ohne irgend einigen Anstand, aufsehrenvollste aus seiner Gefangenschaft befreit und ihm; was er verlangt, zur Schadloshaltung erstattet werde! Sie aber, Zalig! empfangen hier von mir die Bollsmacht, gegen alle die ungerechten Richter eine Insquisition niederzusetzen und aufs pünktlichste zu verssahren!

Damit zerriß er das Todesurtheil und ging fort. So prompt versuhr der Herzog nicht immer, sein Kehler war allzu große Güte; er hatte oft Todesurtheile und andere Sachen unterschrieben, ohne sie vorher gelesen zu haben: dieß hatte die Minister dreist gemacht, um so etwas zu wagen. Zalig freute sich von Herzen über den Ausgang dieser Sache, und sogleich schrieb er den ganzen Berlauf an seinen Freund Bosius; dieser nahm Extrapost und eilte zu Theobald, zugleich schrifte er auch einen Expressen ab, der Herrn Blond und Sannchen die frohe Nachricht überbringen mußte.

Der Doftor empfing die Radricht von feiner naben

Befreiung, wie leicht zu benten ift, mit hoher Freude; er umarmte seinen Freund und weinte laut; setzt banften nun beide zusammen Gott für die gnädige Entwidlung einer solchen harten Prüfung, und These bald erflätte sich so über Religion und Schwarsmerei, daß Bosius wohl merke, er sep aus dem Grunde geheilt, daher sagte er ihm auch kein Wortmehr, weder zum Unterricht, noch zur Warnung.

Den folgenden Tag kam die Staffete an; Bofius war noch in der Haupistadt, und gerade bei dem Gefangenen, als ein Sekretär hereintrat und dem Doktor ankundigte, er sen frei, der Herzog habe ihm Gnade widerfahren lassen; zugleich schloß ihm der Buttel die Fessel los. The obald lächelte und sagte: Sagen Sie dem Prasident, daß ich auf solche Weise nicht aus dem Gefangniß ginge, sondern auf die Art, wie es der Herzog beiohlen habe. Bostus fügte hinzu: ich gehe mit zum Prasidenten.

Der Prafibent wollte fich nicht fprechen laffen, aber Bofius verftand die Sache beffer; er ließ ibm fasen, daß er Seine Ercellenz gerade jest fprechen muffe, oder es wurde auf eine unangenehme Weise geicheben; fogleich wurde er vorgelaffen.

Prafibent. Bas wollen Sie, baß Sie fo un-

geftumm find?

Bofing. Em. Ercelleng boflichft erfuchen, mit jum Gefangenen gu geben und ihn mit eigner Sand

aus bem Befangniß zu führen.

Prafibent. Was? — ich will Ihn zu ihm feten laffen; jest kommt der Berenmeister noch nicht weg; geb', Johann, fag' dem Buttel, er foll ihn wieder festichließen!

Bofing. Ihre Excellenz! das wird befto beffer fepn, fo werden Sie ihn auch eigenhandig wieder

tosichließen muffen, bas ift alfo noch ehrenvoller. Rennen Sie bie Band?

Run trat ber Paftor neben ben Prafibenten, zeigte ibm ben Brief vom Minifter, und las ibn vor, baß er fetber gufabe. Dieg that Die verlangte Bir-Zung; ber Prafibent wurde blaß, fing an zu zittern und fagte: bas wußte ich nicht! ich will mitgeben

und den Doftor herausführen.

Das geschab nun, ber Prafibent führte ibn felbft über die Strafe nach bem Gafthof; er wollte ihm ein Geschent an Gelbe machen, auch schidte er Bein bin. The obald nabm aber von dem allem nichts; er verlangte auch nichts weiter jur Schadloshaltung, als daß die Regierung im ganzen gande auf allen Ranzeln möchte publiciren laffen, daß man ihn volltommen uniculdig befunden babe; dieg murde ibm obne Unftand verwilligt. Er reiste alfo mit feinem Freunde Bofius ju Berrn Blond, feinem Schwiegervater, und ju feiner Frau und Kindern. Sier wurde er fo empfangen, wie man fich leicht vorftel-len fann; Sannchen fand er aber fo abgezehrt und lungenfüchtig, bag er voraussabe, er werde fie nicht mehr lange behalten; Dieß erwecte wieder eine neue Schwermuth in feiner Geele, fo dag er fich boch nicht recht freuen fonnte. Indeffen mar's ibm boch immer lieber, in bie Bande Gottes gu fallen, als in Die Sande ber Menfchen.

## Das dritte Hauptflück.

Man follte benten, herr Roller und fein ichwarger Mitgebulfe maren nun ber ftrenaften Gerechtigs teit in die hande gefallen, allein nichts weniger als bas; da Theobald als Chrift dachte und das Gestot: Rächet euch felber nicht, meine Liebsften! beobachtete, so geschahe weiter nichts, die Sache blieb ganz ruhig, und Schleicher wurde noch sogar um diese Zeit königl. 2....scher Consistorialrath.

Sier, daucht mir, fann ich ein Bort zu feiner Beit fagen; Theobalb rachte fich nicht, die Diener ber Berechtigfeit auch nicht, und Gott eben fo wenig: Roller lebte gludlich, farb fcbleunig aus feinem Boblftande weg und fam in die andere Belt, obne au wiffen, wie; Schleicher lebte viel langer, baufte eine Schalfheit auf die andere, murbe bettelarm und immer verftodter, fo bag er furg vor feinem Binfcheiben noch zween febr ehrmurbige Manner auf eine abicheuliche Urt für Rarren bielt; nun zehrte er langfam aus, führte berrliche Reden auf feinem Tobbette von der naben Geligfeit, deren er fich gang verfis chert hielt, und ftarb, bem Anseben nach, wie ein Beilger. Dieg alles ift mabre richtige Beichichte; was fann man nun aus bem erbaulichen Ende fo vieler Menichen ichließen? - wie oft balt man ibre letten Reden fur Beweise ihrer Geligfeit! - und wie schädlich ift bas? - Siebt man bas frobe Enbe eines folden Menfden, fo ftellt man's mit ben Sandlungen seines Lebens in parallel, mar dieses nun nicht fonderlich fruchtbar, nicht erbaulich; fagt mir, was fann bann ber Schluß, ben man aus einem beitern Tode macht, für Folgen baben?

Allerhand physische Ursachen, sogar ein hoher Grad ber Berftodung, wie dieß der Fall bei Schleichern, bei Boltaire und bei so manchem Uebelthater, der auf dem Blutgeruft ftirbt, ift, können einen mit laschendem Munde sterben machen, und verursachen, daß

jest der Sterbende durch ein Meisterftud der Beuchelei, da er weiß, daß man vieles aus der Freubigkeit im Sterben ju schließen pflegt, himmlische Reden führt und der Ewigkeit entgegenjauchst.

Wenn sich ein Sterbender als ein armer Sunder suhlt, wenn er bei Gott Gnade und Erbarmung zu erstehen sucht, wenn er sich glaubenevoll zum Ersofer wendet, sich der Seligseit ganz unwürdig erklart, dann endlich Muth und Freudigseit befommt, und ruhig, oder auch unruhig hinstirbt; wenn die ses alles bemerkt wird, wenn sich der Kranke allein glaubt, das sind gute Zeichen; wenn sie aber auch nicht bemerkt werden, so kann man darum nicht auß Gegentheil schließen.

Run nehme man einmal alle Bernunft zusammen

und urtheile:

Db es Gott, bem allerweisesten, allergerechtesten und liebevollesten Befen, auständig sey, das Unrecht, welches dem Theobald wiederfuhr, ungerochen zu lassen? Man mag hier einwenden, was man will, so muß man doch endlich gestehen, daß das göttliche Recht der Wiedervergeltung hier Ersat fordere.

Wenn nun aber dieser Ersat so gewiß geschieht, als Gott gerecht und die ewige Liebe ift (denn eben biese Liebe fordert jene Gerechtigkeit, sonst ware ja bem Theodald viel zu nahe geschehen), und das Recht dieses Ersates wird in diesem Leben nicht ausgeübt, wo soll es dann ausgeübt werden, wenn nicht ein Leben nach dem Tode folgt, welches genau die Vergeltung von diesem aussührt, welches genau die Vergeltung von diesem aussührt, welches nach Berdienst belohnt und bestraft? — Mich dunft, es gabe keinen stärkern praktischen Beweis für die Unssterblichkeit der Seelen und für Bestrafung und Bestohnung nach diesem Leben.

Theobald blieb nun in bem Landftabtden, in welchem fein Schwiegervater Beamter mar, und fina bafelbft an ju prafticiren ; bas Umthaus war für beide groß genug, mithin fonnte er hier, wie er glaubte, beffer fortfommen, als ju Bornbaufen; allein alles mar gleichsam Unfegen, mas er anfing; feine Gattin war immer franklich, fie fonnte alfo ihrer Saushaltung nicht gehörig vorfteben, und felbft, ob er wohl nichts weniger ale ein Berichmen= ber war, verftand boch nicht, wie man Gelb beifammen halten und ersparen muffe; er ging immer reinlich, aber-schlecht und mobest gefleibet; furz, er ver= that nichts Unnöthiges, verbiente auch noch ziemlich viel; allein er gab, freilich im Blauben und Bertrauen auf Gott, viele Almosen, besuchte die armen Rranten vorzüglicher, als die reichen, bas verdroß dann diese, jenen bezahlte er noch fogar die Urznei baau: endlich verftand er auch bie fo ergiebige Beloquelle ber Mergte, Die feine Charlanterie, nicht, ohne welde ber Urgt weiter nichts als ein elender Stumper ift, mithin gerieth er auch bier wieder immer tiefer in Schulden, und mit ihnen in Berachtung.

Leuie, die nichts von der Ehre verstehen, wollen immer behaupten, das Geld mache einen Mann nicht ehrenhaft; allein die Erfahrung lehrt gerade das Gegentheil: habt Geld und sepd Schurken, so werdet ihr allgemein geehrt werden; oder habt Schulden, sepd aber redlich, so werdet ihr Schande haben! Das Geld schminkt die Sünde zur heiligen, und Schulden hängen der Tugend die Larve einer Furie

por's Beficht.

Nirgends herrscht biese uneble Gesinnung in so hohem Grade, als in Handelsorten, da ift's noch nicht einmal genug, Geld zu besigen, sondern man

muß noch bazu Raufmann seyn. Der Hollander schätt seinen Prinzen, Statthalter, bei weitem nicht so hoch, als den Bürgermeister in Umsterdam, der boch nur Raufmann ist. Eine Unekote fällt mir das bei ein, deren Wahrheit ich garantiren fann: Der vorige König von Preußen war einmal, ich weiß nicht, bei welcher Gelegenheit, in Umsterdam; da nun dieser Fall selten ist, so bekam er freilich viele Unsichauer; als er nun einmal über die Gasse ging, so stand ein Umsterdamer Bürger an der Thür, und mit Verwunderung sagte er zu seinem Nachbar: Der König gibt sich ein Unsehen, gerad als wenn er Bürgermeister von Umsterdam wäre.

So gedrudt und kummerlich verlebte Theobalb viele Jahre; seine Schwiegereltern, wie sehr rechtsschaffene Leute sie auch waren, begonnten auch alls mählig ein Mißtrauen in ihn zu setzen, so daß alle Stügen einstelen; indessen konnte man doch nicht sagen, daß es ihm se am Nöthigen gemangelt habe, sein festes Bertrauen auf die Borsehung blieb bei dem allem nicht unbelohnt; in diesem Bertrauen wankte er nie, dabei war er fleißig, redlich, treu in seinem Beruf, und duldete alles mit Sanstmuth, was ihm widersuhr. Während dieser Zeit trugen sich aber mancherlei interessante Geschichten zu, die ich, als zu meinem Zweck gehörig, nicht verschweisgen darf.

Das Städtchen, in welchem Blond und Theosbald wohnten, hieß Port heim, oder ich finde vielsmehr für dienlich, ihm jest diesen Namen zu geben; auch hier fanden sich viele brave, fromme und rechtsschaffene Christen, denen es um ihre wahre Glücsseligkeit ernstlich zu thun war; allein wie es dann

immer zu geben pflegt, auch viele Pharifaer, die immer ber mabren Gottseligkeit ein Schandfled find und ibr mehr icaden, ale öffentliche Reinde. Sier fand Theos bald alfo wiederum feine Laft; fein außerer Unftrich, feine Sprache und fein ganges Betragen mar vietis ftifch, und doch mar feine Lebensart freier, nicht fo einsam und eingezogen, benn er feste ben gangen Werth der Religion auf die Früchte des Baums und nicht auf die Blätter und Bluthen; daher faben ihn bie ftrengen, und vorzüglich die Pharifaer, für einen Mann an, ber auf beiden Achseln truge, feinen feften Charafter babe, meder falt noch warm fev, und alfo verdiene, ausgespieen zu merden; bazu gaben fie fich bann auch alle erfinnliche Mube, fie waren nicht bamit zufrieden, ibn felber nicht als Urgt zu brauchen, fondern fie verachteten ibn auch mit icheinheiligem Bedauern bei Undern, und richteten ben Rredit gu Grunde, den er noch hatte.

"Es ist doch Schade um den Doftor Theobald, der Mann hat wirklich gute Anfange im Christenthum gehabt, aber lieber Gott! die Weltliebe, die verfühererische Delila — und dann versteht er doch auch nicht viel, er hat nicht genug studirt, und gibt sich auch bei den Kranken nicht Mühe genug u. s. w." So redeten diese Schandslede der Nachahmer Jesu, des Jesus, der noch am Kreuz für seine Mörder bat, aber jene Menschenklasse mit dem Titel der Schlangenbrut belegte!

Theobald hatte bei allem seinem Bestreben nach einem vollfommen driftlichen Bandel einen ziemlichen starten Sang zur schönen Literatur, insofern sie sich mit seinen Grundsägen vertragen konnte; er las baber die schönsten Schriften der Englander und ber Deutschen, er hatte auch selbst ziemlich Geniekraft,

Etwas zu schreiben und zu bichten, boch getraute er sich nicht, seine Sachen bruden zu lassen; benn er befürchtete mit Recht, daß es ihm in die sen Zeiten nicht gelingen wurde, ein berühmter Schriftseller zu werden. Indessen hatte er doch ein und anderes gesichrieben, das nur blos balag, um zu seiner Zeit

wieder gerriffen gu merden.

Run trug fich's einmal zu, daß ein gewiffer Rinangrath Bofey, feinen Schwiegervater, ben Umtmann Blond, besuchte; biefer Mann war ein großer Schongeift, und zwar im besten Sinne, ein gang portrefflicher Mann von Berftand und Bergen. feiner Jugend mar er fo gut wie Theobald ein Schwarmer gewesen, nachber aber batte er ale Jungling gereist, sein Schicfal führte ibn zu seinem Unglud nach Benf und Ferney; bort Scheiterte er an feinem Glauben; er war nun ein formlicher Beift geworden, aber fein Spotter, fein Berachter Jefu, fondern nur bloß ein Zweifler aus Grundfagen, ba= bei aber bochft wohlthatig, geschäftig zu allem Guten, nicht wolluftig, boch aber fein und geschmachvoll in allen feinen Sachen, und dabei außerft freundschaft= lich, einnehmend und liebreich.

So wie nun diese Art Menschen höchst verseinert sind und ihren Geschmad und Empsindung hoch reftiscirt haben, so können sie auch in der ganzen Welt Gottes nichts Alltägliches dulden, das ennuyirt sie; wo sie aber Geniefunken entdeden, da jubiliren, herzen und kuffen sie. So gings nun auch hier; Boskey fand den braven rechtschaffenen Blond unausskehlich, hingegen kam ihm Theobald außerst wichtig vor; an diesen knupfte er sich an und bezeugte sich unaussprechlich freundlich gegen ihn, daß Theobald darüber in die äußerste Freude gerieth und den herrn

Finanzrath als einen Engel ansah, ben ihm Gott

jum Eroft gefandt habe.

Bas ift natürlicher, meine Lefer! ale biefes Betragen Theobalde? er war ein Mann, ber beftanbig mit den Menfchen hatte fampfen muffen, noch batte er bas Bergnugen bes freundschaftlichen Umgange wenig genoffen, er war arm und verachtet, gebeugt und niedergebrudt, und nun zeigte fich ibm ein großer vornehmer und berühmter Weltmann, nicht blos ale Freund, fondern ale marmer Berebrer feiner Talente, ber ihn zu großen Dingen, zu wichtigen Unternehmungen fure gemeine Befte aufmunterte; es war also fein Bunder, daß er fich mit warmer Liebe an biefen Mann anknupfte, ibm feine Aufjage vorlas, und fich freute, wenn ibn biefer große Renner Tobte. Bofen ließ auch wirflich ein Bandchen von Theobalde Auffagen bruden, welche ibm ungemeinen Beifall in der Welt erworben baben.

Dieß Verhältniß machte inbessen mit unserm Doftor als Arzt und Practifus gleichsam ben Garaus; benn die ganze Menge der Christen und Pharisaer sielen nun mit gesammter Hand über ihn her, und verurtheilten ihn, er sey nun gar ein Freigeist geworden, benn er habe freundschastlichen Umgang mit dem Rath Boke p, stehe mit ihm in Berbindung, dazu ließ er auch, so wie andre Seinesgleichen, romantische Sachen drucken, die die jungen Leute zu Grund richteten, er sey ein abscheulicher gefährlicher Mensch, u. s. w. Da half nun keine Entschuldigung: daß er mit Boke wohl Freundschaft halten könne, ohne in den Religionsgrundsägen mit ihm übereinzustimmen: daß ja alle Recensenten, bei allem Lobe seiner Schristen, ihn noch immer des Pietismus, der Schwärmerei, mithin alzu vieler Anhänglichkeit an ihre Partei

beschulbigten, und was er weiter zu seiner Bertheisthigung vorbrachte: alles war schlechterbings vergeblich! Ware nun Doftor Theobald ein reicher Mann

Ware nun Doftor Theobald ein reicher Mann gewesen, oder hatte er nur wenigstens keine Schulden gehabt, so ware doch der haß nicht so groß geworsden; allein das war das Allerbetrübteste. Bei allem Druck und bei aller Bersolgung wirften noch seine Schulden mit, und diese haben die sürchterliche Eizenschaft, den herrlichten und edelsten Charafter mit einem Schleier zu verhüllen, auf alles ein schiefes, nachtheiliges Licht zu werfen, und den rechtschaffensten wohlthätigsten Mann verhaßt zu machen. Grosper Menschenvater! bewahre die, die dich lieben, vor Schulden! lieber frank, lieber auf alle Weise elend, als Schulden haben, — vorzüglich, wenn die Gläubiger Kausseute sind!

The obald hatte wenig mehr zu thun, er nährte sich also mit Bücherschreiben, und ba wars sein größztes Glück, daß die Buchhändler seinen Justand nicht ersuhren: benn wenn ihm diese eiskalte Klasse von Kauseuten auch noch über den Hals gekommen wäre, so hätte er's vollends nicht ausgehalten. Bokey, so warm er auch anfänglich war, so kalt wurde er gegen den The obald, und das vorzüglich aus der Ursache, weil sich Lesterer von seiner Thorheit, ans Evangelium von Jesu Christo zu glauben, durchaus und schlechterdings nicht wollte befreien lassen. Er erklärte sich daher frei und öffentlich: der Doktor sey bei dem allem doch nur ein mittelmäßiger Kopf, es werde nie etwas Rechts aus ihm u. s. w., und so abbandonnirte er ihn allmälig ganz.

Rachdem ich nun überhaupt Theobalbe Berfaffung, fo wie fie viele Sabre burch mar, geschilbert babe, fo befdreibe ich nun bie einzelnen Bufalle, fo

wie fie fich nach einander zugetragen haben.

Richt weit von bem Städtchen Portheim liegt ein Bauerhof, Schwein berg genannt, auf einem febr angenehmen Sugel, von welchem man eine unaussprechlich schone Aussicht in die umliegende Wegend bat; hieher mandelte Doftor Theobald ofters, um feinen Gram und feine Schwermuth in ber Ginfamfeit und im Schoof ber unentweihten Mutternatur auf eine furze Beit zu vergeffen. Inbeffen fand er auch bier die traurigften Wirfungen ber Schwarmerei, und weil er endlich bei ber Sache gum Beften gewirft bat, fie alfo mit zu feiner Lebensgeschichte gebort, fo muß ich fie auch umftandlich ergablen, bejonbere ba fie abermale viel Lehrreiches für meine Lefer

von allerhand Gattung in fich enthalt.

Der Schweinberg ift ein ziemlich großes Bauerns gut mit einer einzigen Familie. Der Erbe beffelben war ein launiger, unansehnlicher Rerl, ber in allen feinen Befchaften langfam, unthatig, und überhaupt in allen Dingen gang ungefühlig mar; er bieg bans. Selbst hatte er keinen Trieb zu heirathen, er hielt mit feiner alten Mutter Saus, die ihn bann endlich burch vieles Bureden babin brachte, bag er, ale ein vierzigjähriger Rerl, ein fiebzehnjähriges Madchen beiratben mußte. Dieß Madchen war bilbicon und hieß Catharine. Diefe Berbindung mar, wie man leicht benten fann, nicht auf Reigung, sondern auf Berforgung gegrundet. Catharine liebte ibren Mann nie, aber fie batte boch nun ihr Brod auf Lebenslang, und Sans liebte auch seine Catha-rine nicht, benn bazu hatte er nicht Empfindung genug, boch war er zufrieben, benn er hatte boch nun eine Sausbalterin. Indeffen lebten boch beibe Leuts

den sehr vergnügt zusammen, und durch die Länge der Zeit entstand denn doch endlich eine Neigung oder Freundschaft, die die Liebe ziemlichermaßen erssetze. Hans zeugte auch mit seiner Catharine zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter; der Sohn artete dem Bater in vielen Stücken nach, und die Tochter der Mutter; beide wurden in ihrer Einsamskeit ziemlich gut und unschuldig erzogen, sie waren in der That liebenswürdige Kinder der Natur; vorzüglich besaß das Mädchen eine so blühende Schönsheit und ein so sansten gutes Herz, als man's nur wünschen konnte; es hieß Lieschen. Dieß war die häusliche Beschaffenheit der Schweinberger Familie.

Die Frau Catharine hatte sehr viele Empfinsbungen und war mit Feuer und Geist getaust; die Einsamkeit, gute Prediger und häusliche Zufälle stimmsten ihre ganze Seele zur Religion; sie wurde früh eine gute Christin, und blied's auch bis an ihr Ende, ob sich gleich, freilich aus guter Meinung, ungeheure Thorheiten und ihre Folgen, Unglud und Trübsal mit in ihr wohlthätiges Leben einslochten, ihr hells glanzendes Licht verdunkelten und dem Christenthume in ihrer ganzen Rachbarschaft sehr viel schadeten.

Anfänglich hatte Catharine feine Berbindung mit irgend einer andern Religionspartei, außer ihrer angebornen, der reformirten; nun fand sich aber nach und nach ein Herrnhuter Missionarius bei ihr ein; dieser entstammte ihre Seele mit so vieler enthusiaskischer Liebe zum Erlöser, und bestreute ihren Lebendsweg mit so vielen Rosen, daß sie wie ein Trunkener taumelte, herumreiste, Schwesterbesuche machte, und so ihr Hauswesen und Beruf ziemlich versäumte. Hans war ein guter Mann, er ahnete das nicht, und wenn seine Frau nicht zu Hause war, so verrichtete er ganz

langfam und gemächlich feine und feiner Frauen Ge-

fcafte mit einander.

Babrend diefer ihrer Lebensperiode trat ber im erften Theile biefer Beschichte icon befannt geworbene Pollin wieder auf ben Schauplag; er fing auch in bortiger Wegend an, fein fanatisches Evanaelium, mit bem Bauchfneipen verpaart, ju predigen. Catharine borte von diesem Manne, das war genug, fie zu einer Reife von etlichen Stunden zu be-

wegen und ibn ju befuchen.

Pollin mar äußerst einnehmend, und fein schmarmerifcher Beift im Umgang fo verführerisch und fo taufchend, daß Catharine gleich bei dem erften Besuch gang bezaubert wurde. Die Grundfage biefes Mannes maren aber nun ben Berrnbut'ichen gang entgegen, bei ihm fam's auf Gelbftverlaugnung, ein bochft ftrenges myftisches leben und weniger auf fuße Empfindungen an; fein Begriff vom Glauben war gang mas anbers, als ber Bingenborfische, und feine Traume vom taufendjahrigen Reich jugleich fo außerft romantifc und anziehend, bag es wenig gefeblt batte, Catharine mare vom Berftande gefommen; fie wurde also bamale eine vollfommene Unbangerin von Pollin, und der herrnhutismus machte in ibrem Geifte mit bem Mpfticismus eine giemlich erträgliche Difcung, benn fie war nun nicht mehr fo leichtsinnig ale vorber, und boch auch nicht fo finfter und ichwerfällig, ale bie Doftifer. Sie war überhaupt eine angenehme, liebensmurdige, brave Frau, Die in der Bobltbatigfeit und Rechtschaffenbeit die Erfüllung ihrer Religionspflichten feste; mas mar benn nun auch fonberlich baran zu tabeln, wenn fich auch ibre Seele bie und ba mit Phantafien und fugen Träumen das Leben verfüßte? Wer unter uns

Menschen ift gang frei von aller Schwärmerei? Pollin war indeffen nicht gar lange Catharinens Führer, benn es entftand in ber Graficaft DR ... ju A ... eine febr merfwurdige Gefellichaft, an die fie fich gang und auf immer anknupfte ").

Ein gemiffer, von der Berrnhutischen Bemeinde ausgegangener Geiftlicher, Ramens Dronbeim, fam mit seinem einzigen Söhnchen, einem Kinde von drei Jahren, zu U... an, seine Frau war todt, und er nahrte fich mit Uhrmachen, Schreiben, Rechnen, Unsterricht ber Rinder u. f. w. Dronbeim gab fich bei einem braven frommen Sandwerksmann mit feinem Rinde in Roft und Sausmiethe, und that, was ihm vor die Sand fam, um sich zu nahren. hier sammelte er fich einen großen Unbang, und ich begreife auf er sich einen großen Anyang, und ich vegreise auf biese Stunde nicht, wie's zuging; er hatte in seinem ganzen Betragen nichts Anziehendes, er war außerst schmeichelhaft und ungesalzen, seine Reden und sein Betragen so kindisch, läppisch und affestirt, daß es mich eckelt, wenn ich mich noch der Stunde erinnere, die ich in seiner Gegenwart gewesen bin. Dem allem ungeachtet war doch sein System noch das beste, das ich außer dem einzig mahren kennen gelernt habe. Jesus und sein Evangelium war ihm alles; thue, was darinnen steht, weiter wußte er von nichts! Rur die Art, fich ju diesem Thun und Glauben geschickt zu machen, hatte wieder ihr ganz Besonderese wochentlich einmal, und zwar Samftage Abends nach

<sup>\*) 3</sup>ch bitte meine Lefer, mir zu verzeihen, baß ich bei biefer bem Ansehen nach unwichtigen Geschichte so um-ftandlich bin; fie ift ungemein lehrreich, und zu bem 3wed fcreibe ich mehr, als jum Ergogen.

bem Effen, versammelten, sich alle seine Anhänger im Hause seines Hauswirths, dann wurden einzelne Strophen aus den schönsten und erwedlichsten Liedern gessungen und die Zither dazu gespielt, darnach war alles still; Einer oder der Andere las einen Spruch aus den Evangelien sehr langsam und bedächtlich, Jeder dachte darüber nach und sagte dann seine Meinung; dann freute man sich untereinander, dann sang man wieder, dann umarmte man sich brüderlich, schwur sich ewige Liebe, und Treue, und verband sich zur Wohlthätigkeit gegen Jedermann, und so hoch bezeistert und mit Kraft angethan, ging man wieder außeinander.

Wahrlich, ich gestehe es, nie ist wohl eine Bersbrüderung reiner, edler und christlich-wirksamer gewesen, als diese Dronheimische Gemeinschaft, wie sie sich selber nannte; als ich sie kennen lernte, bestand sie wenigstens aus 800 Seelen, aus Bornehmen und Geringen, männlichen und weiblichen Geschlechts, die alle zusammen in immerwährender sanster Freude ihren Lebensweg fortpilgerten, sich innig liebten, und der Religion ihres Herrn und Meisters Ehre machten; das mußte Jeder, auch der allerroheste und wildeste Mensch gestehen.

Es war naturlich, daß Catharine fich ganz an biese Leute anschloß; ob sie gleich ganze 8 Stunden von 2... entfernt wohnte. Das einzige, was mir und andern an ihnen misstel, war, daß sie gerne beisammen saßen und gesellschaftlich mit einander speisten; dadurch sielen sie manchem ihrer armen Mitzglieder beschwerlich; so ging's dann auch auf dem Schweiuberger Hose, oft kamen Besuche von 20 bis 30 Personen dahin, die das Bermögen des hauses aufzebrien; das alles ließ sich aber Catharine

nicht anfecten, im Gegentheil machte es ihr Freude; und wenn der Besuch vorbei war, so plagte sie sich und sparte desto mehr, so daß sie fast lahm und steif vor Arbeit wurde. Hans wurde freilich durch alle diese Empsindungen, Rührungen und Bewegungen seiner Frau und ihrer Freunde nicht gerührt, er blieb eistalt, aber er ließ es doch gehen, und legte ihr nicht die geringste Hinderniß in den Weg. Nach und nach kam er gar so weit, daß er das Aeußere mitmachte, ein Berschen mitsang, seuszete, wann die andern seuszeten, auch wohl füßte und sich füssen ließ, so wie überhaupt die Glieder der Kirche ihr äußeres Opus operatum mitmachen.

## Das vierte Hauptstück.

Indeffen wurden Catharinens beibe Rinder groß und gang nach den Sitten und Gebräuchen der Dronbeimischen Gemeinschaft gebildet; Lieschen ging nun in ihr siebenzehntes Jahr, und zog durch ihre ausnehmende Schönheit und sanftes Besen aller Augen auf sich, sie lebte in aller Unschuld und wußte noch nicht, was Liebe war.

Nun hielt sich in dasigen Gegenden ein lediger, aber schon bejahrter Siamoisweber auf, der in einer Manufaktur für Lohn arbeitete und habicht hieß. Dieser Mensch war kurz, gesetzt, blaß und hager mit pechschwarzen haaren, breitem und plattem Gesicht, und überhaupt nicht angenehm im Umgang, denn er war schmeichelhaft, tändelnd, eigensinnig, stolz und sahzornig; sonst aber in allem Betracht redlich, ehrslich und gottessurchtig; denn er gab sich alle nur

erfinnliche Dube, feine Leibenschaften zu befampfen : jeben Morgen machte er fich neue Borfage, und jeben Abend hatte er fie nicht befolgt: bald herrschte bie Religion, bald die Sinnlichfeit, baber war er fich niemale felbft gleich, und bieg machte eben, bag Sebermann von ihm fagte, er habe gar feinen Charafter; fo viel aber ift gewiß," er war dem allem ungeachtet ein fittfamer, treuer, guter Menfc, nur ungefalzen und unangenebm.

Diefer Sabicht batte erft bie Baffen, fein Temverament zu befämpfen, bei ben Doftifern, und bernach bei ben herrnhutern gesucht; endlich gerieth er bann auch in die Dronbeimifche Bemeinschaft, und wurde alfo badurch mit ber Catharine auf bem Schweinberg verschwistert. Da er nun obnebin in ihrer Nachbarschaft febte und feine Saushaltung batte, fo beschloß er, bei ibr Roft und Quartier gu nehmen, um fich wenigstens über Tifch und Morgens und Abende mit ibr erbauen zu fonnen.

Wenn man diesen Plan feiner funftigen Lebensart fo obenan anfieht, fo findet man nicht bas geringfte Unftößige in bemfelben, im Begentheil glaubt man juversichtlich, Sabicht habe einen flugen und vernunftigen Ginfall gehabt, und boch mar er bie Ber-

anlaffung zu vielerlei Elend und Jammer.

Catharine ergriff Sabi dte Borichlag mit beiben Sanden, benn fie bachte, Sabicht ift fromm, mein Dann nicht, ich befomme also boch einen Freund und Begleiter auf meinem Wege jum Simmel; ferner: Sabicht ift wohlhabend, er bat fich etliche hundert Thaler Beld gespart, er bezahlt mir Roft und Quartier, und fo erwerbe ich mir jabrlich auch ein icones Stud baar Beld, bas mir gut thun fann; und endlich, wer weiß, was fich fugen tann? er ift' nicht nur gottesfürchtig, sondern auch ein guter haus-

Auch in biesem Blick in die Zukunft, wenn man ben letten Punkt ausnimmt, lag nichts Tadelhaftes; allein eben dieß Lette war die Klippe, woran nach und nach Alles scheiterte:

Bermische nie Gott und bie Belt, Beil bieses nicht zusammen halt.

fingt ein alter Dichter, und er bat Recht.

Kurz! Habicht zog zur Catharine auf ben Schweinberg, und sie machten ihren Contrakt nach bem Plan, ben ich so eben angezeigt habe. Ein oder zwei Jahre ging das so fort, während der Zeit wurde die Heirath zwischen ihm und Lieschen beschlossen und ausgeführt, als er nahe bei fünfzig und die Braut nahe bei zwanzig war. Jedermann schüttelte den Kopf über diese unschießtliche Berbindung, nur Catharine, Habicht und die Braut schüttelten ihn nicht, und hans schwieg still dazu. Lieschen wußte noch nicht, was Liebe war, ihr war's recht, daß sie einen Mann bekam, übrigens war sie unschuldig wie ein Kind.

Raum war die Hochzeit vollzogen, so entstanden allmählig Irrungen zwischen Schwiegereltern und Schwiegerschen über das Mein und Dein; in guter Zuversicht auf habichts Gottessurcht hatte man daran nicht gedacht, aber es sand sich nach und nach von selbst; habicht war ein Haushälter, und dabei eigensinnig, es ging hier abermal, wie ich so oft in diesem Werfe bemerkt habe: die süßen Empsindungen verlöschen nach der Heirath, und die Lebensbedürsnisse treten an die Stelle. Die große Wahrheit, der Mensch lebt von einem seglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht, ist eine von den letzten Erfahrungen des Christen.

Catharine wurde über diesen mißlungenen Ansichlag tief gebeugt. Gedulb bringt Erfahrung, sagte sie mir oft, wenn die Rede davon war und sie sich meiner Warnung erinnerte; bei dem allem war sie eine grundbrave Frau, und wenn ich je Reinige keit der Sitten und des Wandels an Jemand bemerkt habe, so war sie es.

Lieschen und ihr Mann liebten sich indessen und lebten vergnügt zusammen, auch zeugten sie etliche

Rinder.

Dronheim ftarb auch um biese Zeit zu U..., und bie Gemeinschaft erfaltete nach und nach bis auf ein paar rechtschaffene Manner und Beiber, und so borten bie Versammlungen auf.

Batte nun die Schweinberger Berfassung so forts gedauert, so hatte es noch angegangen; aber die Borfehung wollte auch diese kleine Tenne fegen und

Beu, Strob und Stoppeln verbrennen.

Pollin trat nun wieder in voller Rüftung auf; er kam zerriffen und zerlumpt nach Portheim, wo damals auch Theobald wohnte; hier fand er nun Eingang bei einem reichen und in allem Betracht braven, aber zugleich zur Schwärmerei geneigten und in seiner Religion nicht genug gegründeten Kaufmaun, welcher Steinbring hieß. Dieser Mann kleibete den Pollin schön und zierlich aus und nahm seine Grundsäge alle recht warm und begierig an; zudem nahm er ihn zu sich in's haus, gab ihm ein schönes Zimmer und seinen Tisch und verpflegte ihn aus beste.

Es ist wahr, man muß erstaunen, wenn man besbenkt, wie es boch möglich sey, daß so verworrene Grundsätze Eingang finden können, und doch war's nicht anders. Pollin lehrte, man musse nicht arbeiten, sondern im blinden Glauben an die Bors

fehung von ihr alle Nothdurft erwarten; wies man ihn auf die Bibel, so sagte er: eines Theils verstände man die Bibel nicht, und andern Theils sey es nun an der Zeit, daß sich Gott neuerdings durch ihn offenbaren würde; so war also nichts mit ihm auszurichten. Seine geheimen Grundsäge vom göttlichen Leben, vom zufünftigen Reich Gottes u. dal. waren im Grunde die nämlichen, wie er sie ehemals zu H... gelehrt hatte; indessen wuste man zu Portsheim von seinem Bauchreiben wenig, aber er bestam einen Anhang von mehr als dreihundert Mensschen im Fürstenthum R..., von wannen diese bestrogenen Leute schaarweise nach Portheim zu dem Pollin wanderten und ihn wie einen Upostel versehrten; — unter diesen herrschte sene läppische Cesremonie häusig.

Ich fonnte hier viele traurige und argerliche Folgen biefer Sette erzählen, welche im R...er Lande vorgefallen sind; allein ich wurde dadurch die Anetboten bis zum Edel anhäufen. Catharine auf bem Schweinberg mit der ganzen Dronbeimer Gemeinschaft nahmen aber keinen Antheil an die ser neuen Schwarmerei. Sie lebten ihren Grundsagen gemäß und bekümmerten sich um Andere nicht.

Um biese Zeit lebte in Portheim ein Seibenwürferegesell, ein Sachse von Geburt, er nannte sich Scholz, ein wohlgewachsener schöner junger Mann, voll Feuer und Geift, und besonders sehr beredt. Dieser Jüngling war im Lesen und Schreiben sehr geschickt, und seine größte Freude bestand darin, geistliche, besonders mystische und vorzüglich solche Schriften zu lesen, die die Einbildungsfraft beschäftigten. Ja fob Böhm, die Berlenburger Bibel und andere Bücher von der Art waren seine Lieblingslekture; da er nun eine fehr lebhafte Phantasie und einen durchdringenden Berftand hatte, so fam es weit mit ihm; er konnte ganze Stunden lang mit Wärme und Anstand in Gesellschaften von solchen Sachen reden, und erwarb sich dadurch einen so allgemeinen Beifall, daß er weit und breit unter den Pietisten berühmt wurde. Dieser schloß sich nun auch an Pollin an, und er wurde diesem Erzschwärmer zu einem sehr nütlichen Werkzeug, denn Scholz war vernünftiger, er wußte dem verworrenen System mehr Licht zu geben und die Leute sicherer zu führen. Bornehme und Geringe hielten sehr viel von ihm, und sahen ihn als ein theures Rüstzeug Gottes an.

Bei biefem jungen blubenben Manne mifchte fic nun abermal etwas Fleischliches mit unter, benn feine Berfammlungen bestanten immer mehr aus Beibs: ale Mannepersonen; auch bingen ibm jene immer mit mebrerer Barme an, ale biefe: Allemal, wenn ich Diefe Bemerfung machen muß, bie leider! fo allgegemein in der Erfahrung gegründet ift, fo poche mir bas Berg, und bas eben um ber Spotter millen, bie auch biefe Schrift lefen werben. 3ch fann mich nicht genug gegen diese abscheulichen Denichen verwahren. Ich bezeuge vor Gott und will es mit meinem Blute verfiegeln, bag ben fogenannten Dietiften Unrecht geschieht, wenn man fie ber Unzucht in ihren Bersammlungen beschuldigt; ich habe sie so lange und so vielfältig beobachtet, daß ich bestimmt von ber Sache reben fann. Webe bem! ber bier spottet ober folche Menfchen nach feiner eigenen verborbenen Ratur richten will! Alle bergleichen Leute haben ben warmen und unüberwindlichen Trieb, wahrhaft fromme und vollfommen gute Menfchen gu werben, benn mer ibn nicht unter ibnen bat, und

also ein Beuchler ift, ber wird bald entlarvt. wendet so viele Muhe zu seiner Bervollfommnung an, ale diese Menschen ? — Schamt euch alle, bie ibr bier hohnlächelt und spottet! - fie find bei allen ihren Gebrechen taufendmal verehrungewürdiger, als ihr elenden Geschöpfe! Die ihr nur blos Gflaven eurer Lufte feyb. Diefes gange Buch bat ben 3wed, jenen eifrigen Menschen um ihr zeitliches und ewiges Wohl die Klippen, woran fie so leicht icheitern, und bie felige Mittelftrage ju zeigen, und bann Die Pietisten der Belt in ihrem mahren Licht bargu= ftellen, damit fie niemand mehr vertenne und ohne Urfache laftere. Dan muß aber freilich folche Leute, wie die Rollerianer, nicht zu ihrer Rlaffe rechnen. Scholz war gewiß nicht wolluftig, und ich habe

ibn allzu genau gefannt, um bier ungewiß zu feyn; allein er fab die Tiefen seines Bergens nicht ein; seine Empfindungen kleideten sich immer in's Lichtges wand, und so fannte er sich selbst nicht. Ebenso dachte wohl keins von den Frauenzimmern, die ihn so gern hörten, an Liebe zu ihm, benn wenn nur ein solcher Gedanke aufsteigt, so schlägt man ihn auf ben Kopf; aber ber Saame war benn boch im Berzen, ohne ibn zu bemerfen.

Doftor The o bald hatte burch lange und viele Erfahrung alle die se Gefahren und Schlangenschliche ber verdorbenen menschlichen Ratur fennen gelernt; wo er also Gelegenheit hatte, Zeugnisse der Bahrs beit abzulegen, da that er's; allein er fandwenig Gingang, benn man hielt ihn noch immer für einen Dann, ber auf beiben Achseln truge, baber kehrte er sich nicht weiter an biese Leute; boch kam's einft bazu, baß er dem Scholz tuchtig die Wahrheit sagen mußte. Eine gewiffe, sehr brave, aber auch artige, bon-

nette junge Frau, bie mit Sannchen lang befannt gewesen und eine innige Freundin von ihr mar, bing febr fart an Scholzen, und biefer auch an ibr; fie wohnte 6 Stunden von Portheim in einem Landftadiden und gehörte ju ber Dronheimer Ge-meinschaft, unter welcher Scholz auch berumftrich und Befuche machte. Diefe Fran bieg Raufmannin; fie fam zuweilen nach Portheim, um Freunde

ju besuchen, und alfo auch Sannchen.

Run trug fich's zu, daß die Frau Raufmannin gerade bei Theobald und Sannchen fag und fich mit ihnen unterredete, ale Scholz lachelnd und freubig jur Thur bereintrat. Die Raufmannin entfarbte fich. Theobald bemerkte augenscheinlich, wie fich ihre Bruft hob und das Berg pochte, dann überjog eine angenehme Rothe ihr Beficht, bann wurde fie wieder blag; auch Scholzens Befichteguge entbedten, mas in feinem Bergen vorging; nun naberten fie fich und brudten fich bie Sand mit einem : Bott fey mit bir, Bruder! und Gott fey mit bir, Schwester! und nun sprach man über geistliche Da-terien fort, aber mit einer solchen Theilnehmung von Scholzens und ber Raufmannin Seite, daß sich Theobald nicht mehr halten konnte; das Blut flieg ibm in ben Ropf, boch mäßigte er fich und fragte:

Sagt mir boch, ihr lieben Beibe! wie fommt's, daß ihr so unaussprechlich mit einander harmonirt? Beibe ftutten, und in bem Mugenblide ichlupfte in jebem Bergen ber Schlangenkopf in feine Boble gurud. Scholy antwortete: Lieber Berr Doftor! foute man mit einer fo eblen Seele nicht übereinstimmen. nicht barmoniren fonnen?

Theobald. Ronnen ift natürlich, aber burfen?

1

Sholz. Ei! um Gottes willen! warum nicht dürfen? hat nicht Christus und haben nicht die Apostel befohlen, daß wir uns unter einander lieben follen?

Theobald. Was heißt Ihr eigentlich lieben, Freund Scholz? was versteht Ihr unter bem Wort christicher Liebe, so wie sie die Religion gebeut?

Scholz. Daß man sich gern hat, gern beisammen ist, sich mit einander freut, daß man's so recht fühlt, wie lieb man sich hat und sich in Noth und Tob unterstüßt.

Raufmannin. D ja! ja! bas ift fo recht bie

mahre Liebe.

Theobald. Uch, ihr guten Kinder! — Sagen Sie mir einmal so recht offenherzig, Frau Raufmannin, wie ist die eheliche Liebe beschaffen? zeigen Sie mir doch den Unterschied zwischen der Liebe, die Sie zu Ihrem Mann und die Sie zu Freund Scholzen und die Sie zu meiner Frau haben? — Die Sache ist wichtig, meine beste Freundin! hier prüsen Sie sich sehr sorgfältig.

Die Kaufmannin erschrad, blidte vor sich niesber und wurde tieffinnig; Sannchen lächelte und Scholz wurde eifrig. herr Dottor! sing er an, ich glaube gar, Sie haben einen Berdacht auf unssere Bruderliebe? das ist entsetslich; Sie bringen da fremd Feuer auf des herrn Altar, es ist ja fürchterslich, nur von Ferne so etwas zu benten! Wer wird dann die allerheiligste und allerreinste Liebe mit so etwas Abscheulichem besteden können?

Theobald. Scholz! Euer geistlicher Stolz, Euer Zutrauen auf Eure eigene Rraft tauscht Euch, und wenn Ihr auch Beibe von dem Bewußtseyn einer solchen Liebe frei seyd, so mußt Ihr doch den Schein

meiben, ber fann in einem folden Grab bem Berrn Raufmann, ber feine Frau fo innig liebt, unmog-

lich gleichgültig fenn.

Scholz lachte laut; aber ber Raufmannin traten die Thränen in die Augen. Theobald merkte bas, und nun war er völlig von Allem überzeugt, daber sagte er ferner: "Hört, Ihr guten lieben Leute! pruft Euch einmal, ob 3hr Gott und Guren Erlofer fo liebt, wie 3br Euch unter einander liebt. benft einmal, Gott weniger lieben, als bie Menichen. welch' eine Abgötterei!"

Scholz. Berr Doftor! ich mar' ber größte Bosewicht in ber Welt, wenn auch nur ein Schein unerlaubter Liebe gegen irgend eine Frau in meinem Bergen ware. Aber Die Liebe zu Gott und Chrifto ift gang was anders, als die Liebe zu den Denichen. Chriftus fagte: Wer mich liebet, ber wird mein Wort halten; Gottes Wort halten und thun, was Er befohlen bat, bas beißt, 3hn lieben!

Theobald. Bang recht! das ift vortrefflich; Gott ift ein Beift, Die Liebe ju 36m liegt nicht in ben Nerven, sondern auch im Geift und in ber Wahrheit; aber es ift die Frage, ob fic die Chriften

nicht auch fo lieben muffen?

Scholz. Gang gewiß! aber wenn wir mit ben Menschen umgeben, fo feben wir fie; wir feben ibr Thun und Laffen, und wenn fie mit une barmoniren, fo gewinnen wir fie lieb; ich glaube wohl, daß fich Da etwas Sinnliches und Fleischliches mit einmischt, aber es ift die Frage, ob das nicht erlaubt ift ? Bir fonnen in biefer Welt so volltommene geiftliche Meniden nicht werben.

Theobald. But! Ihr gefteht mir alfo, baß

sich allemal eine fleischliche Liebe unter die geistlichs wischt?

Scholz. Wenigstens mehrentheils! bas glaub ich gar gerne; aber ich halte bafur, bas ift erlaubt.

Theobald. Zwischen Leuten von einerlei Gesichlecht glaub ich's auch; aber zwischen dem männlichen und weiblichen Geschlecht! — wie gefährlich ist bas? — bedenkt's nur einmal recht! — wie leicht kann sich da der Geschlechtstrieb mit einmischen! — aus guter driftlicher Meinung kampft man dagegen und verbirgt ihn in seinem Berzen; indessen fährt man fort im Umgang, in der Zärtlichkeit, und so wird das Feuer unter der Asche immer stärker, bis es endelich losbricht und dem Christenthum Schande macht!

Scholz lachte herzlich und fagte: D herr Dottor! herr Dotivr! wie schwach muffen Sie seyn,

wenn Sie fo benfen tonnen!

Die Kaufmännin aber gestand mit Thränen in den Augen: der Herr Doktor könne wohl recht haben, denn man würde gemeiniglich sinden, daß man wohlegebildete Personen inniger liebe, als unansehnliche, und das sey doch ganz gewiß eine unreine Liebe.

Theobald seste noch hinzu: die driftliche Liebe kann nur darinnen bestehen, daß sie der Liebe zu Gott ähnlich ist; die Gebote der Liebe an seinem Nebenmenschen ausüben, ihm dienen, seine geistliche und leibliche Glückseligkeit befördern, nur das ist wahre driftliche Liebe; was weiter geht, ist Schwacheit, Sinnlichkeit, Unvollkommenheit, und zwischen Personen von beiderlei Geschlecht Frucht vom verbotenen Baum.

Die beiben Frauenzimmer gaben Theobalb volls fommen recht, und die Raufmännin war von der Zeit an vorsichtig und untadelhaft. Scholz aber ärgerte

fic, spottete und ging fort - er besuchte fie noch jezuweilen. Dun murde Theobald einft zu einem Rranten an ben Ort berufen, wo die Raufmannin mobnte; fie batte ben Doftor bemerft, fie ichicite baher einen vertrauten Freund zu ihm und ließ ihm fagen. Scholz sep nun schon über acht Tage in ihrem Saufe und gabe vor, er fen frant, und ibr lieber guter Dann fep febr unwillig barüber; ber Berr Doftor mochte boch tommen und ihr ben Denichen vom Salfe ichaffen, benn fie fey in ber außerften Berlegenheit barüber. Dem Theobald ftiea bas Feuer in ben Ropf, er ging augenblicklich in's Saus, die gute Frau empfing ihn mit rothgeweinten Augen, und ihr Dann fab febr ernft aus; er fagte nichts, batte auch feiner Frau feine Bormurfe gemacht, aber fein tiefes inneres Leiden mar Jebem fictbar.

The obalb ging nun ganz allein hinauf zu Scholzen, er sah ihn gesund und blühend im Bette liezen, er grüßte ihn ganz ernsthaft und fühlte ihm den Puls. Scholz! sing er an, mit Euch kann ich setzt nicht im freundschaftlichen Ton reden, marsch! packt Euch im Augenblick fort, Ihr seyd nicht krank, und wenn Ihr's wär't, so gehört Ihr hier nicht her, und ich sage Euch, kommt nicht wieder in dieß Haus; selig sind die Friedenmacher! folglich verdammt die Friedensstörer! — und das dreimal doppekt, wenn sie dem Ehefrieden gesährlich werden; ich bin hieher gerusen worden, nun könnt Ihr denken, wie weit es gekommen ist. Scholz packte sich auf und ging im Augenblicke fort.

In der Beit ging auch Pollins Rolle zu Ende. Unter ben R...ern, die so fleißig aus der Ferne zu ihm wallsahrteten, waren auch zwei junge Leute,

ein Jangling von etwa 25 Jahren, und feine Somefter, ein feines Dabchen von 23 Jahren. Der aute alte Pollin, ein Mann, ber feine Babne mehr batte, beffen Saar ichneeweiß mar, und ber feine fiebengig icon binter bem Ruden batte, fing auf einmal an, feine Perrude zu pudern, fich aufzuputen und bem Rabchen weiß zu machen, er mußte fie beirathen. 3d weiß mabrlich nicht mehr, was er fur gludliche Folgen aus biefer Che weiffagte; genug, bas Mab-den machte fich eine Ehre baraus, ben alten Rarren ju nehmen; aber alle Beiftlichen von allen Religionen weigerten fich, fie zu copuliren, und fo wurde nichts aus ber Sache; bas Madchen wurde flug und ging nach Saufe, und Polline Bobltbater, ber herr Steinbring, schaffte ibn auch aus dem Saufe. Jebermann ärgerte sich an bem alten Geden und sein ganzer Kredit war bin; er setze sich nun in einem Stadtchen in ben Rieberlanben, wo er lange Reit verachtet, elend und franklich lebte - ob er fest tobt ift, weiß ich nicht.

Scholz und alle, die ihm gefolgt hatten, hörten nun auch auf, an seinen Grundsäßen zu hangen, ein Jeder that, was ihm recht däuchte; allein eben dieser Scholz, der doch nun bald hätte flug werden sollen, machte wieder einen Streich, der viel Elend nach sich zog. Er hatte zuweilen die Catharine auf dem Schweinberg, den Habicht und sein schwen Beib Lieschen besucht; nun kam ihm auf einmal die Lust an, eine so geräuschvolle Stadt, wie Portheim war, zu verlassen und in der Einsamkeit Gott zu dienen; zu seiner Einsiedelei wählte er sich den Schweinberg, er sprach die Catharine an, ihn in Rost und Logis zu nehmen, und diese Frau, die so Bieles von der Art erfahren hatte, selbst Habicht und

Lieschen willigte mit Freuden ein. Theobald, ber gar wohl mertte, bag es nun auf Lieschen losgeben murbe, widerrieth es mit größtem Ernft, benn Sabicht mar ein durrer, abgearbeiteter Dann, ber nabe an bie fechezig grangte, und Lieschen eine Frau von 28 Jahren, icon, blubend und voller Reuer. Der Doftor ftellte ber Catharine in geheim die Befahr vor, und führte ihr viele Beifpiele, befonders auch die Gefchichte ber Raufmannin an; allein bas balf nichts, fie mar fo voll beiligen Enthusiasmus, baß sie fich gar barüber ärgerte wo fann bas Gott zugeben, fagte fie, baß fo gute und beilige Abfichten folche Folgen baben? man muß bem Satan tropen, ber sucht freilich die Krommen gu fichten, aber eben baburch wird man im Guten geforbert. Rurg, Theobalds treue Ermahnungen halfen gar nichts, Catharine baute bem Scholz fogar ein eigenes Sauechen auf bem Schweinberg, weil fie felbft feinen Blat im Saufe batte, und fo lebte er ba etliche Jahre.

Nun ging es gerade so, wie es Theobald vermutbet hatte. Sabicht war ben Tag über nicht zu Sause, benn er arbeitete in der Fabrik, und Liesschen wartete Scholzen bei seiner Weberei auf mit Spulen und bergleichen Arbeiten; hier ging's nun so weit, daß Lieschen hysterische Zufälle und Zuchungen bekam. Ihr Leiden ging auf's Höchste, benn dafür stehe ich, daß sich Scholz nicht mit ihr vergangen hat, er war im Grunde rechtschaffen, und seine Secle war eigentlich blos mit platonischer Liebe erfüllt. Catharine und Habicht merkten endlich das Unheil, Scholz nun auch, und so zog biesser freiwillig fort in sein Baterland, wo er sich hänslich niederließ. Sabicht starb balb an der Ausslich niederließ.

zehrung. Bei Lieschen aber war burch so mannigsaltige Ursachen ber Geschlechtstrieb so hoch gespannt worden, daß sie liederlich und von einem schlechten Menschen schwanger wurde, den sie nun geheirathet hat. Catharine grämte sich jämmerlich, und nun sah sie ein, welch' einen Gräuel der Berwüstung an heiliger Stätte die Schwärmerei anrichten könne; aber es war nun zu spät, sie hatte der Religion einen Schandsleck angehangen und den Spötter lachen gemacht.

## Das fünfte Hauptstück.

Es erforbert wenig Nachbenten, um einzuseben, woher es fomme, daß unter ben Chriften auf ber ei= nen Seite eine fo erftaunliche Lauigfeit in ben mabren eigentlichen Pflichten ber Religion, auf ber anbern eine in's Bilbe laufenbe Schwarmerei, und auf ber britten Religionshaß, Freigeisterei und Spot-terei berriche? Bene Lauigfeit, womit ber größte Theil behaftet ift, entftebt aus bem ewigen Ginerlei bes fogenannten Gottesbienftes; man wird aller Babrbeiten, Symbolen und Ceremonien nach und nach fo gewohnt, bag fie nicht ben geringften Ginbrud mehr machen; und bann lebt man in bem von Jugend auf burch Erziehung und Schidfal gebahnten Wege ber Sinnlichfeit gang ruhig fort, Die Rrafte gur Bervollfommnung erschlaffen und werden nicht entwidelt, dazu tommen dann auch die Bedurfniffe biefes Lebens, bie ben ganzen Birfungefreis ber Seele fo erfüllen, bag man felten an bas Gine, bas Roth ift, benft.

Wenn nun entweber Genie ober Zufall ben Trieb

zur Bervollsommnung aufweden, so untersucht der Mensch die nächsten besten Mittel und ergreift sie ohne mühsame Prüfung; geräth er nun an schwärmerische Personen oder Bücher, so wird er in den Wirbel hineingezogen; hier sindet auch die Phantasie ihre Rechnung, die süßen Empsindungen betäuben Berstand und Herz, und so wird der mehr oder we-

niger gefährliche Schwarmer fertig.

Andere, auch forschende Geister, gerathen in philossophische Grübeleien über die Wahrheiten der Religion; hier gibt's nun sophistische, verführerische, mundliche und schriftliche Anleitungen die Menge, wer ihnen unter die Sande geräth, ist fast unwiederbringlich verloren; diese Lehren schmeicheln der Sinnlichfeit, schläfern den Geist ein, erfüllen ihn mit Zweifel und Ristrauen in allen Quellen der Wahrheit, und versetzen den Menschen in einen kläglichen Zustand. Diese Krankheit ist fast unheilbar und graffirt in un-

fern Beiten fürchterlich!

Man kommt endlich auf einem andern noch weit schlimmern Wege zu biesem höchst traurigen Biel, und dieß mögen sich die Geistlichen, Bolkolehrer, Erzieher, Eltern und andere, die sich mit dem Religionse unterricht abgeben, wohl merken. Das ernstliche, ungestüme und oft mit Schlägen verpaarte Auswendiglernen, Lesen und Einbläuen der Religionswahrheiten, die oft bazu nicht einmal gehörig verdaut und dem gemeinen Menschenverstand angemessen sind, erstüllen das Herz des Kindes schon mit Abscheu und Widerwillen, der mit dem Alter immer zunimmt; daburch entsteht dann entweder obige erschreckliche Lauigsteit und gänzliches Aushören des Forschens und Betrachtens der Wahrheit, mithin eine gänzliche Unthätigkeit, oder wenn der Mensch bei reifern Jahren

über sophistische Schriften geräth, so verschlingt er mit vollen Athemzügen alles, was gegen die Resligion geschrieben ift, und wird ein so grimmiger Feind und Spötter Jesu Christi, daß an keine Ruckstehr mehr zu benken ist.

Bei so bewandten Umftanden schaudert einem bie haut, man muß angftlich fragen, wo find benn die wahren Chriften? — und wie foll man sich in dieser großen Gefahr sowohl in Ansehung seiner selbst, als

feiner Rinder betragen?

Auf diese doppelte Frage ist bei dem allem leicht zu antworten; Die eigentlichen mahren Christen fallen nie bem Publifum in's Muge, fie find un= ter alle Stande und alle Menfchenflaffen gerftreut; fie machen tein Geschrei, sondern wenig Bort; fie laffen beständig fort durch gute Sandlungen ihr Licht leuchten; fie zeichnen fich weder durch Rleidung, noch burch einen besondern Wandel vor andern Menschen aus; fie fondern fich weder von ihrer Rirche, noch von burgerlichen Befellichaften ab; fie erscheinen ba allenthalben, wo ihre Ericheinung weber Mergerniß, noch Sunde gebart; fie vermeiden mit eben ber Sorgfalt ben außern Schein ber Beiligfeit, mit ber fie ben Schein und bas Seyn ber Gitelfeit vermeiben; fie thun Gutes Jebermann, und suchen bas weber ju verfteden, noch ju entbeden; fie find bie beften Unterthanen, Die beften Chegatten, Die beften Eltern und die besten Nachbarn. Lefer! wo bu einen folden Menschen findeft, da bete an, benn bu haft einen wahren Christen gefunden, und frage bann nicht, mas er glaube.

Will man wiffen, unter welcher Menfchenklaffe bie mehreften find, fo bient zur Nachricht: unter ben Bauern und Sandwerkeleuten fintet man febr viele, in frischem Andenken; hofmann sing an zu wirten, und überhaupt lebte und webte alles bort herum in einem sehr feinen Mystizismus; Gerhard
wurde also in diesen Zirkel hineingezogen, und er
ergriff dieses System mit einem solchen Enthusiasmus, daß er wenige seines Gleichen hatte; er kasteite seinen Körper durch übertriebene Mäßigkeit,
wachte ganze Nächte mit blosem haupt im Gebet,
Lesen und gottseligen Betrachtungen; übte sich zugleich im höchsten Grade in der thätigen Liebe, der
Demuth und der Sanstmuth, und wendete nach seinem besten Wissen und Gewissen alle seine Leibesund Seelenkräfte an, um das große glänzende Ziel
zu erreichen, das er sich vorgesest hatte.

Wie verehrungewurdig ift diefer Jungling bei allem feinem übertriebenen Enthusiasmus, im Bergleich gegen unsere heutige suffe herrchen, die ihrem Bergen feine Luft wehren und fo hoch beiheuern, der Denfch

habe feine Gewalt über fic.

Ter Steegen ging indessen zu weit, benn er schwächte seine Gesundheit durch seine strenge Lebenssart dergestalt, daß er auf immer ein franklicher Mann wurde. Endlich, gegen das zwanzigste Jahr seines Lebens, verließ er die Handlung und widmete sich der Einsamkeit; er ging nach Mühlheim an der Ruhr, kauste sich daselbst eine Bandmaschine und webte Bänder; damit nährte er sich ehrlich, und so lebte er lange Zeit unbemerkt und in der Stille.

Der Randibat hofmann, bessen ich gleich im Eingange biefer Geschichte gedacht habe, lebte damals auch noch in seinem kleinen hauschen; mit biesem braven Manne ging Gerhard um und lebte mit ihm in vertrauter Freundschaft bis an hofmanns Tob. Bon biesem lernte er noch Bieles; er legte

fich auf die orientalischen und andere Sprachen, um die Bücher, die er liebte, in ihrer Grundsprache lesen und in's Deutsche übersetzen zu können. Mit dieser Arbeit beschäftigte er sich in seinen Nebenstunden; er übersetze und sammelte die Lebensgeschichten frommer Menschen aus der katholischen Kirche, machte allerhand geistliche Lieder und Gedichte, und schrieb ein und anderes, das hernach im Druck erschienen ist.

Es wurde hier viel zu weitläusig fallen, wenn ich alle seine Schriften anzeigen und sein Leben umsständlich beschreiben wollte; es soll mir überhaupt genug seyn, nur das Wichtigste aus seinem Leben und Charafter anzuführen: er war in seinem außern Betragen ein höchst angenehmer liebenswürdiger Mann, munter und lebhaft, aber auch zugleich ernsthaft und seierlich im Umgange. Anfänglich war er ein strensger Mystifer, nach und nach aber milberte er dieß System und gab ihm eine evangelische Gestalt; seine Grundsätze waren kurzlich folgende:

Der Densch muß einen unüberwindlichen Borfat faffen, volltommen zu werden, infofern es nur mögsich ift; sein Mufter ift die Lehre und das Leben

bes Erlofers.

Das Mittel bazu ift ber Wandel in ber Gegenwart Gottes, nämlich: eine fortdauernde Einkehr und Innigfeit, so daß man beständig seine Aufmerksamkeit auf das richtet, was in der Seele vorgeht, und so jede Neigung, die nicht gottselig ist, in der Geburt erstickt.

Mit dieser Uebung muß das immerwährende ober innere Gebet verbunden werden, welches in einem beständigen Zuneigen und einer fortdauernden Abshängigfeit von der Gottheit, auch in den geringsten Kleinigfeiten, besteht.

Alles bieß muß in einem beständigen Ruben und innern hinfinken vor Gott ausgeübt werden.

Um das alles zu erleichtern, muß man fich, so viel es der außere Beruf erlaubt, der Ginfamteit und

Eingezogenheit befleißigen u. f. m.

So wenig Ter Steegen befannt zu werden fuchte, fo febr murbe er's boch allmählig; er befam eine ungemein große Correspondeng; feine Schriften wurden gedruckt und gingen reißend ab, und fie murben noch weit mehr gelesen werden, wenn nicht fein muftischer Styl Die Schriften efelnde Lefer unferer Beiten abichredte; benn man mag fagen, mas man will, unsere beutige ftrobtrodene Moral wird wenig wirfen, wenn nicht ein reiner und erhabener Enthuflasmus bamit verbunden wird, ber bie Ausführung erleichtert, und biefen flößt Ter Steegen ein. Mit Einem Wort: er war ein vortrefflicher Mann! fein Evangelium mag immer ben Beifen biefer Belt eine Thorbeit fenn, er hat gewiß mehr mabre 'Chris ften gezeugt, ale feit ber Apostel Zeiten irgend Giner gethan hat; bas ift zwar viel gefagt, aber in ber That wahr, benn von Umfterdam an bie Bern finbet man feine Unbanger febr baufig unter bem gemeinen Bolfe, und biefe find juverläßig unter allen Pietiften die beften, ob fie gleich auch noch einen gewiffen Beiligenfchein um fich baben, ber ben Spotter laftern macht, indem er gewiffe Schwachs beiten entdedt, die zwar gegen die gewöhnlichen Febler ber Menichen gar nichte find, aber eben barum fo boch aufgemutt werden, weil fie gedachter Beiligens schein mehr in's Licht fest, ale an andern. Eben aus dieser Ursache erklärte fich Theobald nie für einen Anbanger Ter Steegens, ob ibm gleich

bamals feine Grundfage ganz rein und untabelhaft portamen.

Indessen muß man boch, wenn man unpartheisisch urtheilen und der reinen wahren Religion ganz gestreu seyn will, aufrichtig gestehen, daß auch Ter Steegen noch verschiedene Unlauterkeiten mit seiner Lehre verband: er war dem unehelichen Leben hold und hinderte dadurch viele an einer glücklichen Heisrath; er empfahl die Einsamseit, welche doch dem Geist Jesu ganz zuwider ist, denn der fordert Thästigkeit und Wirksamseit unter und mit den Menschen, zur Beförderung der einzelnen und allgemeinen Glücksseligkeit.

In dieser Sache liegt ein wahrer Widerspruch: ber Christ soll sich zuweilen entsernen, um sich aus der Zerstreuung zu ziehen, zu sammeln, durch Waschen und Gebet neue Kräste zu erhalten, um bernach besto fruchtbarer wirken zu können; nach Ter Steegens Grundsägen aber soll man sich von den Menschen um zu viele Wirksamkeit zu vermeisden, damit man in der Stille Betrachtungen anstelsten könne.

Dann führte auch Ter Steegen unmerkbar zum Separatismus, seine Anhänger machen nicht viel aus ben äußern Mitteln zur Bervollfommnung, und gesben baburch bin und wieder zu Unordnungen Anlaß. Dieß ist vornämlich, was ich gegen diese Leute eins zuwenden habe.

Dem allem ungeachtet schwindet doch das alles, wenn man den vortrefflichen Charakter der Ter Steegianer beobachtet; ich habe noch nie so würdige Menschen getroffen, als unter ihnen.

Unter vielen Anekoten, die von dem vortrefflichen

Beift bes fel. Der Steegens zeugen, will ich nur Gine anführen: Er fuhr einmale auf bem Doftmagen nach Solland, wo er febr viele große und portreffliche Freunde batte, die er zuweilen befuchte: nun fagen zween Sollander vor ibm, beren ganges Christenthum dem Unseben nach im Reden und Borterfenntniß bestand. Diese schwagten bin und ber; ber eine befentirte bie Wieberbringung aller Dinge; ber andere fampfte bagegen; bei biefem Difput faben fie oft ben Ter Steegen an, ber gang ftill binter ihnen faß und febr vielen Gindrud auf fie machte, fo daß fie mas Merkmurdiges in ibm vermutheten; benn fein ganges Dafenn zeigte ben großen Mann, und aus feinem Ungefichte leuchtete eine folche gebeime Majestat, Die jeden mit tiefer Ebrfurcht anfullte. Die beiden Sollander batten gern fein Urtheil über ihre Sache gebort, ob fie ibn gleich nicht fannten; baber ber eine bie Bieberbringung mit bem befann= ten Gpruch: Wie ber Baum fallt, fo bleibt er liegen, ju Boden ichlagen wollte und fich bas ber mit Gelbftgefallen jum Ter Steegen febrte, und ihn fragte\*): Wat segt jy darvan, Myn Heer! fo antwortete Ter Steegen mit bem ibm gewohnlicen Anftand \*\*): Het is wel waar, Myn Heer! Hoe ter Boom vallt, so blyvt'r daar leggen, maer het staat int's Huysvaders Welbehagen, daruyt t' maken, wat hem belieft. Wahrlich eine naive, artige und angemeffene Antwort, die mich jedesmal innig freut, fo oft fie mir einfällt; fo aufgewedt und

<sup>\*)</sup> Bas fagen Sie bagu, mein Berr ?

<sup>\*\*)</sup> Es ift mohl mahr, mein herr! wie ber Baum fallt, fo bleibt er liegen; aber es fteht in bes hausvaters Boble gefallen, aus bemfelben ju machen, was ihm gefällig ift!

geistvoll war Ter Steegen in seinem ganzen Les ben und Betragen.

Wohlthätig nach bem wahren Geist der Liebe war Ter Steegen im höchsten Grad; er hatte kein Bermögen, als was er sich durch sein kleines handelchen mit Band erwarb, und doch gab er vieslen Armen Brod und beschäftigte sie; viele arme Kinder wurden in seinem Hause zur Arbeit und zum Christenthum angeführt, und mit Rath und That stand er sedem bei; denn er hatte viele feine Weltstenutnisse, die man bei ihm gar nicht hätte vermusthen sollen. Mit einem Wort: er war ein allgemein beliebter Mann, der dem Christenthum bei

allen Menfchenflaffen Gbre machte.

Dbgleich Theobald sich nie für einen Anhänger Ter Steegens erklätte, so gab ihm doch seine Lehre mehrere Festigkeit und Nichtung; er nahm das Wahre derselben an, und was er als Spreu und Stoppeln erkannte, das ließ er liegen; dieß war denn auch die Ursache, daß ihn auch die Ter Steez gian er nicht leiden konnten, denn sie fanden, daß er nicht zuweilen Pontac trank, wie Ter Steezgen; nicht so mit steisem Arm bewillsommte, wie er, nicht so ging, so stand, nicht die Mienen annahm, wie der selige Mann, u. s. Dann kann man sich's wohl vorstellen, und doch ist's gewiß wahr, daß alle seine Anhänger und Freunde, die ihn gekannt hatten, sich fast in seine Ledensart theilten; er trank zur Stärkung seines schwächlichen Magens zuweilen ein Gläschen Pontac; er hatte, wie seder Mensch, seine eigene Mienen und Geberden, die ihm sehr wohl anstanden, und war überhaupt sehr angenehm; wenn aber nun seine Anhänger auch darinnen etwas such ten, so sehlten sie sehr, denn sie machten sich dadurch

vor aller Welt lächerlich, und hingen abermal ihrer

fonft fo guten Sache einen Schandfled an.

Er hatte aber auch viele warme Freunde, die sich eben nicht für seine Anhänger erklärten und ihn doch herzlich liebten und verehrten; unter diese gehörte auch Sasenfeld, der, wie ich im ersten Theil erzählt habe, Theobalds Lehrmeister gewessen war. Dieser würdige Mann war nun Rektor des Gymnasiums in D... geworden und hatte viel Imgang mit Ter Steegen gehabt; zugleich lebte in D... ein lutherischer Prediger H..., ein Mann, der wenige seines Gleichen in der Welt haben mag, und der auch ein sehr guter Freund vom sel. Gersbard war.

Diese beiben Manner waren Theobalds gute Freunde, er correspondirte mit ihnen, und sie kamen auch zuweilen nach Portheim, wo er bann vielen

Eroft von ihnen genoß.

Um meinen Lesern einen wahren Begriff vom Prediger 5... zu geben, so will ich ihn einigermasen schildern; er war ein Gelehrter und sehr geschickter Mann, aufgeweckt und wizig, und in seinem Umt einer der nüglichsten Manner; er besaß die wahre Pastoralklugheit, war ein Glaubensheld im eigentlichen Sinn und schaffte mehr Erbauung, als Laufende seines Gleichen.

Im siebenjährigen Kriege lagen preußische Susaren zu D..., unter biesen war einer, ber durch sein robes unbändiges Leben viel Unheil anrichtete, er jagte seinen Wirth und deffen Leute täglich aus dem Hause, und wenn er besoffen war, so lief er mit dem bloßem Sabel durch die Stadt, und sedermann ging ihm aus dem Wege.

D... borte beständig über ben Unmenfchen fla-

gen, und bieß jammerte ihn. Einst, als er in seiner Studirstube saß, aus welcher er auf ben Markt sehen konnte, so börte er auf demselben ein gräuliches Fluschen und Degengeklirre; er schaute zum Kenster hinsaus und sah den Husaren bort stehen, haselieren, mit dem Sabel in's Pflaster hauen und gräulich schelten und fluchen; in dem Augenblick sank er nieder auf seine Knie und betete in der Stille bei sich selbst; seine Frau fam darüber; nun stand er hastig auf, forderte Rock, Hut und Stock; die gute Frau gab ihm alles, merkte indessen aber, was er vorhatte; sie ersschrack, hielt ihn fest, aber er riß sich los und eilte fort.

Als er auf ben Darft fam, fo hatte ibm ber Bufar gerade ben Ruden jugefehrt, fo bag er ben alten Greis nicht bemertte; biefer fam alfo ju ibm, fcblug ibn mit ber Sand auf bie Schulter und fagte febr ernfthaft: 3ch fage bir im Ramen Jefu Chrifti, ftede bein Schwert in die Scheibe, geb' nach Saufe und fey rubig! Der Sufar erfdrad, . ftugte, boch ermannte er fich wieber, bob ben Gabel auf und brullte: Du T . . . . Pfaffe, bich foll -5 . . . rudte naber und fagte bie vorigen Borte noch ernfthafter; nun fant ber Sufar auf bie Rnie, ftammelte, und bie Thranen brangen ibm aus ben Augen: Berr Paftor! fing er flaglich an, was foll ich thun? Mit mir geben! antwortete 5 . . .; bas that ber Sufar; nun las ibm ber Vfarrer bie Leftion vollende recht. Der Sufar wurde gang veranbert, begehrte seinen Abschied, S... half ihm, daß er ihn befam, und von der Zeit an war er ein edler murbiger Dann. Dergleichen Unefboten fonnte ich viele von 5 . . . ergablen; allein ich muß weiter eilen. Er folug alle Beforderungen aus und blieb bei feiner armen Gemeinde felbft in Armuth, weil er wohl

L

wußte, daß fie, wenn er fie verließe, ungludlich fenn wurde.

Aus biesem Wenigen sieht man, daß S... ein wahres Original war; es war eine Freude, mit ihm umzugehen, und seine Gegenwart machte allemal einen tiefen Eindruck, so daß man sich gleichsam, ohne es zu wissen, veredelt fühlte, wenn man wieder von

ihm wegging.

Safenfeld auf feiner Seite war noch origineller: fein Wahrheitebunger war unaussprechlich. befonders in Rudficht auf die Religion und bas funftige Schicksal der Menschheit; daß er nicht an den Symbolen feiner Rirche blindlings flebte, jog ibm viel Berfolgung von Seiten ber Beiftlichfeit zu, und weil er mit erftaunlichem Enthuffasmus an ber Religion bing, fo murde er den Deiften und Raturaliften lacherlich und verächtlich, befondere weil er fich oftere ungemein feltfam ausbrudte und baburch machte, . daß jedermann von ibm redete. 3. B. wenn fo etwas geschab, bas nicht gerabe nach bem Lauf ber Dinge zu fenn ichien, so pflegte er wohl zu fagen: bas fep eine Cabinetsordre Jesu Chrifti. Theobald ichrieb ibm einft über eine gewiffe Sache und bediente fich fpottifcher Ausbrude über ben Gatan. Safen felb antwortete ibm wieder und fcrieb: "Buten Sie fich, ben Satan ju laftern, benn auch ber Satan ift Majeftat." Brief Juba. -

Einst lag ein rechtschaffener Mann in D... auf dem Todibette. Safen feld besuchte ibn; sowie er zu ihm fam, sagte er: "herr B..., Sie werden sterben, wenn sie nun in den himmel kommen, so grußen Sie meinen Bater von mir, und sagen Sie ihm, ich sey Schulmeister der lateinischen Sprache in D... (benn ich glaube nicht, daß das Wort Ref-

tor bort gilt), ich hätte seine beiben Söhne, meine Brüder, auch studiren lassen, und ich werde serner seine Stelle bei ihnen vertreten." Solcher Anekoten weiß ich sehr viele von ihm. Ich weiß wohl, daß viele bei dieser Erzählung lachen, andere sich wunschen, und noch andere darüber höhnen werden; allein ich bitte sehr ernstlich, nicht anders als mit Eprsucht an den verklärten Hasen selb zu benken; benn er war in seinem Leben und in seinem Wirken einer aus Tausenden, ein großer herrlicher Mann; was liegt nun daran, ob er sonderbar und in vielen Stüschen von andern verschieden war?

Als nun S... und hafenfelb in D... noch recht im Flor lebten und fich Theobald in seinem Portheim sortummerte, so gerieth er wieder durch einen neuen Schwärmer in neue Berdrießlichseit, dieaber von einer ganz andern Art war, als die vor-

bergebenden.

Bu S..., in Theobalds Baterlande, wohnte ein Raufmann, der von seher seinen Sachen mehr ausgelegt hatte, als sie tragen konnten, und der das her in seinem Wohlstande immer mehr zurückging; sowie er das merkte, sing er an, fromm zu werden (Gott verzeih mir's, daß ich das Wort hier mißstrauche), er hielt Versammlungen in seinem Hause, predigte, besuchte oft die Herrnhuter zu N... und schlug sich überhaupt auf die Seite der Pietisten; das alles half ihm aber gar nichts, es ging mit ihm den Krebegang, es kam zum Concurs, und so wurde er arm; seine brave Frau starb vor Rummer, sein alstester Sohn wurde Soldat, seine Tochter und ein kleines Söhnchen behielt er noch bei sich. Er schrieb sich Schlemmer.

Als er nun im Elend war und es ihm an Brod

mangelte, so nahm er seine Juflucht zum Landesherrn; bieser unterstützte ihn mit Gelbe, damit er doch etwas anfangen könnte; allein auch dabei war kein Segen; er suchte Gulse bei den Pietisten, diese aber lasen ihm die Epistel, wie sie auch recht hatten, und ließen ihn dann gehen. Noch einmal erbarmte sich der Fürst über ihn, er schenkte ihm 600 Gulden, sagte ihm aber dabei, daß dieß ganz gewiß das letzte Geld sey, das er von ihm zu erwarten habe.

Schlemmer nahm bas Gelb; nun fiel's ihm ein, Medicin zu fludiren und bazu die 600 Gulben zu verwenden; ba es nun zu D ... fehr wohlfeil und eine gute medicinische Fakultat baselbst ift, so beschloß

er, borthin zu reifen, um ba zu ftubiren.

Der Weg von S... nach D... geht über Portsheim; nun wußte Schlemmer, daß sein Landsmann Theobald daselbst Arzt sey; sobald er also bahin kam, so schiede er zu Theobald und ließ ihm sagen, er möchte doch zu ihm kommen, denn er sey nicht recht wohl. Theobald wußte etwas von Schlemmers Geschichte, aber den sonderbaren orisginellen Charafter dieses Mannes kannte er nicht,

fonft batte er fich in Acht genommen.

Er ging also in's Wirthshaus, wo Schlemmer logirte, man wies ihn zu ihm auf's Jimmer, da fah's nun kurios aus; bort lag ein dider phlegmatischer Mann, mit einem runden spigen Mäulchen und burch die Augwimpern blinzelnden Augen im Schlafrock im Bette; auf der andern Seite standen Familienges mälbe längs der Wand hin; dort lag Bettwerk und Hausrath durcheinander, dort ein Pack Bücher u. s. w. Theobald grüßte ihn und setzte sich zu ihm an's Bett.

Mun fing Schlemmer feine Rlaglieber an, theils

wegen seinem franklichen Körper, theils wegen seiner betrübten Schickale, und theils wegen seines Borhabens, daß er noch im 50sten Jahre seines Alters

Aubiren muffe.

Auf die erfte Untersuchung fand ber Doftor gleich, baß Schlemmer fo gefund war, wie ein Rifch im Baffer; indeffen ba er boch burchaus frant fepn, Liquor anobinus, Ritrum bepuratum und Tartarus vitriolatus nehmen wollte, fo ließ er's ihm ju; barauf wurde vom Studienplan geredet; Schlemmer batte 14 Stunden gereist und von jenen 600 Bulben, bie jum Studiren bestimmt maren, icon 400 verzehrt, wenn er nun fo fortreiste, fo fam er naturlicher Beife mit ben übrigen 200 Bulden nicht nach D . . ., benn babin batte er noch 12 Stunden. Run war's freilich Rovember, die Tage waren furz, die Erde überall weich, er war ein fcmerer Mann, bagu batte er all bas Bepade und feine zwei Rinder bei fich, und das alles auf einer Rutiche; er brauchte alfo vier ftarte Pferde, um fich mit feinen Accidenzien fortzubringen; er tam also in einem Tage nicht weit, und bagu speiste er tuchtig und bas befte, bas er befommen fonnte: es war alfo natürlich, bag bie Reife etwas rechts foften Als Theobald das alles reiflich bei fich überlegte, fo fand er leicht, bag es mit Golemmers Studiren feine leichte Sache war; er fing baber an, ihm Rath ju geben, und folug ihm vor, bas Bettwert ibm ober fonft einem Befannten in Bermahrung ju geben. Bei leibe! bei leibe! Berr Doftor! fagte Schlemmer, ich murbe ja nicht lebenbig nach D . . . fommen, bas Bettwerf muß ich auf der Reise um mich paden, ich bin gar febr zu Rheumatismen geneigt!

The obald tonnte fich bes lautlachens nicht er-

wehren, benn er ftellte fic, ben Mann in fein Bett- werf gehült, in ber Rutiche vor.

Aber die Bucher! fuhr er fort.

"Das find lauter theologische, die brauch ich gu meiner Erbauung."

Theobald mußte fich abermal wundern, bag ber

Mann fo Bieles zu feiner Erbauung bedurfte.

Genug, der Doktor fand, daß er sich da mit einem Mann eingelassen hatte, den er so leicht nicht los werden würde. Schlemmer blieb noch etliche Tage da; durch Theodalds Borschub collektirte er sich noch hundert Thaler zusammen und reiste nun nach D... ab. Theodald schrieb an H..., Hafen feld und an einen braven Professor der Mesdicin, und empfahl ihnen allen den alten Schlemmer; dieß wirkte so viel, daß er für seine Person und Kinder die freie Kost besam, auch hatte er alle seine Collegia umsonst, Kleider hatte er auch nach Rothdurft, und doch brauchte er immer Gelb.

The obald und Steinbring, die sich nun einmal seiner angenommen hatten, wollten ihn nicht gern sigen lassen, sie gaben sich daher beide alle Mühe, um Geld für ihn zu sammeln und es ihm nach und nach zu schieden; so brachten sie ihn ein Jahr durch; Schlemmer war auch fleißig und in der That ein vortrefflicher Kopf, er hatte vorher aus Veranlassung seines eigenen Körpers schon viele medicinische Schriften gelesen, und wurde also in dieser Zeit von einem Jahre ziemlich fähig, ein Arzt für Arme und Rothsleidende, besonders für robuste Bauersleute zu werden. Wenigstens schadete er nie durch seine Arzneien, denn sie waren immer sehr gelind.

Die größte Roth hatte ber arme Schlemmer in D... mit feinen Roftischen, wo er fpeiste: benn

weil er bas Gnabenbrob af, fo fonnte und burffe er ben Ruchenzettel nicht machen. Dft fcrieb er gar fläglich an Theobald, daß feine Gefundheit zufehende fchwäder wurde, benn niemand in D ... verftande eine erträgliche Suppe zu fochen, und bie Braten fenen vollende nichte nut; ein guter Braten muffe an einem Spieß über einer Kohlenglut gebraten und beständig Butter auf die Roblen geworfen werden, damit der auffteigende Butterdampf recht in's Fleisch eindringen tonne. Rein Bunder, daß Diefer Mann banferott murde; ich murbe fein Wort von ihm ergablt baben, wenn es mein 3wed nicht ware, Menfchen ju fchilbern, die fich ber Religion rühmen und ibr burch ibren Charafter Schande machen; benn Schlemmer prediate allenthalben und ermahnte jeden, ber ibm nur einigermaßen Belegenheit baju gab, ju einem gottesfürchtigen Lebenswandel, und bas nicht etwa auf eine gemeine Urt, denn er war ein fehr bered-ter und in der That fehr geschickter und belesener Mann. Die Religionsspötter sollen durch dies Berk erinnert werden, die Religion nicht mit ben Gefin-nungen ber Menschen zu vermischen, und jener nicht aufzuburden, mas diefen zufommt; und ebenfo muffen Die Freunde des Chriftenthums vorsichtig feyn, und durch Auszeichnung, Lehren, Schreiben und Ers mahnen fich nicht hervorthun, weil die Welt aledann allemal ihre Handlungen strenger beurtheilt und jesten Fehler auf Rechnung der Religion schreibt. Mit öffentlichen Lehrern verfährt man schon gelinder, denn man weiß ihren Beruf; außerordentliche Prediger aber werden, wenn sie die Borsehung nothig findet, auch von ihr dazu ausgerüftet. Du aber, mein Freund! ber bu von Herzen ein wahrer Junger Christi bift,

predige und lehre mit guten handlungen und mit beinem Beispiel.

Während des Laufs dieses Schlemmer'schen afastemischen Jahrs wurden die D...ischen Freunde seiner herzlich müde, und Theobald hatte bei ihnen wenig Ehre und Freude von seinem empsohlenen Schlemmer. Jedermann wußte Theobald mißsliche Hausversassung, und da er nun den Schlemme mer so ernstlich empsohlen hatte, so dachte man, gleich liebt seines Gleichen; dazu kam noch die Feindsichaft der Portheimer gegen den Doktor, die ihm allerhand Uebels wegen seiner Haushaltung nachsagten und ihn in allerlei Berdacht zu bringen suchten. H... wurde selber kalt gegen ihn, Hasenseld aber, der ihn genau kannte, blieb beständig. Ein sehr lehrreiches Beispiel, wie viel einem ehrlichen Manne daran gelegen seyn soll, sich so viel möglich ist, vor Schulden zu hüten.

Der Professor der Arzneiwissenschaft zu D..., der dem Schlemmer auch viele Liebe erzeigt hatte, entließ ihn endlich und schrieb an The obald, man möchte doch nun dem Manne an einen abzelegenen Ort, etwa in ein Landstädtchen verhelsen, wo er in Ruhe prakticiren und sein Brod erwerben könnte. Schlemmer kam mit diesem Briese nach Portheim, und war nun wieder dem The obald und dem Stein bring auf dem Halse. Nun faßten beide den Entschluß, ihn in dem Städtchen H..., vier Stunden von Portheim, zu etabliren, denn da war kein Arzt; das geschah; zudem schried The obald an 36 Personen in Holland und Deutschland, die alle Schlemmers Gönner und Freunde waren, und bat sie, dem Manne mit einer Beihülse zu Statzten zu kommen; dadurch brachte er's dahin, daß ihm

auf Lebenslang ein jährlicher Gehalt von 300 Gulben bestimmt wurde, doch mit dem Beding, daß ihm wöchentlich nur 5 Gulden sollten gereicht werden, Steinbring sollte die Kasse haben und Theosbald die Rechnung führen; das that aber nur den Binter gut, denn Schlemmer konnte nicht ausskommen; im Frühjahre marschirte er wieder sort, besuchte alle seine Freunde, und bewog sie, ihm nur noch zwei Jahre alle Jahre 400 Gulden zu geben, auch das wurde ihm verwilligt: nun ging er nach G..., studirte da Theologie, predigte sehr schön, und wurde Pfarrer auf einem Dorfe, wo er aber für seine Gemeinde collektiren mußte; nun durchzog er Land und Sand, collektirte und starb, so wie ich geshört habe.

Theobalbe Schicfial wurde burch biese Geschichte noch unerträglicher, er wurde noch verachteter, und hatte nichts mehr zu thun; zu gutem Gluck aber bekam er einen Ruf ins herzogthum Felsenstein, wo er in der Stadt Lichtenau Physikus wurde, und

alfo nun eine neue Laufbabn antrat.

## Das sechste Hauptstück.

Lichtenau liegt über dreißig Meilen von Portsheim entfernt; unser guter Doftor kam nun in ein Land, wo er ganz andere Menschen und eine höchk verschiedene Lebensart antraf. Die Gegend war reis zend schön, wie ein Paradies, die Menschen sehr aufs geklärt, und zu nichts weniger als zum Pietismus geneigt; im Gegentheil waren die Geringeren bloße Ceremonienchristen, und die Bornehmen entweder sorgs lose Nichtsglauber und Nichtsthuer, oder wahre Deis sten. Hier war also Theobald wieder ein Pietist, nicht als wenn er seine Grundsäge und seine Lebendsart verändert und strenger geworden wäre, sondern weil sein Mittelweg, den er sich durch lange Erfahstung ausgezeichnet hatte, hier noch zum Pietismus

geborte.

Seine äußeren Umftanbe waren indessen hier erträglicher, er befam einen ansehnlichen Gehalt, und verdiente dazu noch so viel, daß er recht wohl bestehen konnte. Sannchen lebte auch hier viel vergnügter, indessen wurde sie doch immer kranklicher und schwächer; die paar Kinder waren auch schwächelich und starben binnen drei Jahren, so daß sie also keine Kinder mehr hatten. Dieß mochte auch Sannchen sehr drücken, so daß sie nun allmählig ansing, auszuzehren.

Babrend biefer Beit lernte Theobald wieberum zween Menichen von gang besonderm Schlag fennen, aber auf eine Urt, die ihn leicht hatte in großen

Rummer fturgen fonnen.

Er hatte einen Collegen, einen Doktor der Arzneigelahrtheit, der vor ihm da gewesen und gern Physifus geworden wäre; allein sein läppischer Sharafter machte ihn zu einem solchen wichtigen Amte unbrauchbar; dennoch aber hatte er Wig und Kopf, und so sehr er Jedermann zum Narren und Spaßmacher diente, so nachdrüdlich konnte er sich rächen, wenn er beleidigt wurde. Sogar hatte er große Freunde am Hofe, die mit ihm fludirt hatten und denen er zum Spion diente. Es muß wohl gemerkt werden, der Hof war katholisch und die Unterthanen gemischter Religion, Theodald, wie bekannt, ein Protestant, der Doktor Bösewig war aber auch katholisch. Nun nahm sich dieser Bösewig oder Bose wicht, wie es Andere lieber aussprechen, vor, ben Theobald zu fturzen, es möchte auch koften, was es wolle; um bieses desto sicherer bewerkstelligen zu können, betrug er sich freundschaftlich gegen ihn, that ihm Gefälligkeiten, wo er konnte, und suchte jeden Berdacht aus Theobalds Herzen zu vertilgen; doch nahm sich dieser sehr vor ihm in Acht, benn man hatte ihn sehr nachdrücklich gewarnt.

Bugleich hielt sich in Lichtenau ein Franzose auf, ber sich mit bem Unterricht in ber französischen Sprache abgab, aber aus allerhand Ursachen sehr arm war; bieser hieß zwar ein Protestant, aber er war eigents lich ein Naturalist, sonft ein Mann von einem unsgeheuren Trieb, sich emporzuschwingen, voller Cabale, und übrigens sehr geschickt, belesen und ein volltoms

mener Schöngeift.

An einem Sonntag Nachmittag war einst Gefellschaft in einem ber angesehensten Säuser ber Stadt; Theobald, Bösewig und ber Sprachmeister du Calde waren auch daselbst; es wurde gespielt, gesprochen, verläumdet, geschädert, getrunken u. s. w. Theobald vermied solche Gelegenheiten so sehr er konnte, indessen ging er doch zuweilen in eine solche Affemblee, um sich nicht auszuzeichnen, welches bei ihm um so nöthiger war, weil er einmal den pietiskischen Anstrich hatte, und er, wenn er demselben in der That entsprochen hätte, sich unfähig gemacht hätte, Gott und Menschen in seinem Beruf zu dienen.

Du Calde war ein wahrer Franzos, das heißt, moquant über solche Leute, von denen sie glauben, daß sie sich nicht rächen würden; daher sagte er laut und mit einer spöttelnden Miene: ich glaub, der Herr Doktor The obald bekummert sich mehr um die See-

Theobald blidte ihn ernst an und schwieg. Bisewig aber, dem dieß in seinem Kram diente, verseste darauf ganz treuherzig: Pfui! Monsieur du Calde, muß man denn darüber spotten, das ist sa sehr lobenswürdig, denn am Heil der Seesen ist immer mehr gelegen, als am Körper, und dann kann man nicht sagen, daß der Herr College Ihre Patienten versäumen.

Du Calde. Ich spotte nicht, herr Dottor! au contrar! bas muß Jebermann fagen, bag ber herr Dottor Theobald ein recht andachtiger frommer

Mann find.

Dem Theobald flieg nun das Keuer in den Ropf, er trat vor ben Sprachmeifter und fagte: Wiffen Sie die Befege einer bonetten Befellichaft ? - Bir find bier beibe Bafte, Sie marichiren alfo querft gur Thur binque; biemit reichte er ibm but und Stod und that ibn vor die Thur; bann nahm er auch feinen But und Stod und ging auch fort \*). Gin paar Manner faben beiden nach, denn man befürchtete, fie möchten fich schlagen; das war aber Theobalds Sache gar nicht, er ging ruhig nach Saufe, ber Sprachmeifter auch, in ber Befellichaft aber gab man dem Theobald Recht, ob er gleich darinnen gefehlt batte, bag er ben du Calde por bie Thur fomif. benn bas mare eigentlich bes Sausberrn feine Sache gewesen; indeffen, mas thut man nicht im Gifer! er fam ibm auch theuer genug zu fteben.

Du Calde fochte Gift und Galle über ben Doftor Theobald, und sobald als Bofewig nach haufe

<sup>\*)</sup> Dieß ungestüme und hipige Berfahren scheint nicht in Theobalds Charafter zu liegen, und boch ift die Sache Lakimu.

fam, so ging er zu ihm, und beibe arbeiteten nun ben Plan aus, wie sie den Theobald stürzen, das burch den Bösewit ans Physikat, und den du Calde

an befferes Brod bringen möchten.

Es ist entsetlich, wenn ein Mensch einmal in Berbacht ift, so fann er sich sehr schwer wieder bavon befreien. Theobalds Leben war allgemein bekannt und seine frappanten Schicklale in Jedermanns Munde; baber legte man ihm auch sogar die unschuldigsten Sachen entweder für Pietisterei oder doch für Folgen berselben aus. Dieß gab benn den Grund zu jenem

bollischen Plan, den beide ausstudirten.

Um ihn besto eher in die Falle zu stürzen, mußten beide sich um seine Freundschaft bewerben und sich so betragen, als wenn sie's recht gut mit ihm meineten; sie hofften, er werde sich dann weniger vor ihnen in Acht nehmen; denn sie glaubten über das Alles, er sey kein Politikus, sondern ein treuherziger und etwas dummer Mann. Dem zufolge sing Bösewig an, den Theodald sleißiger zu besuchen, als sonst, er consulirie ihn wegen vieler Kranken, gab ihm in vielen Stücken treuen Rath, und betrug sich so, daß Theodald wirklich glaubte, er sey sein Freund geworden; dem ungeachtet aber nahm er sich sehr in Acht, und sagte nicht mehr, als er vor Jedermann verantworten konnte.

Du Calde an seiner Seite versaumte ebenfalls nicht, seine Rolle zu spielen; ber war nun noch feiner, benn er kam anfänglich nicht zum Theobalb ins Haus, sondern bei der ersten Gelegenheit, wo er ihn nach jenem Vorfall bei der Gesellschaft wieder traf, that er ihm für seine Beleidigung die treuberzigste Abbitte, sogar ging der abscheuliche Mensch so weit, daß er klagte, er fühle sein Gewissen beschwert, weil

er so oft über die Religion gespottet habe. Doch auch bier nahm sich Theobald in Acht, benn von Relisgionssachen sprach er kein Wort mit ihm. Beide brachten ihn also von dieser Seite nicht in die Falle, doch hörten sie nicht auf, ihn zu besuchen, und zus

gleich alle Mittel anzuwenden, ihn zu fturgen.

Endlich bot fich eine Belegenheit von felbft an: zu Lichtenau fanden fich etliche Jungfern und Beiber, welche zwar eigentlich feiner Schwarmerei beidulbigt werben fonnten, aber weil fie Sonntags Nachmittage, fo wie fich's ichidte, zuweilen beifammen faßen und fich über bas, mas ben Bormittag war gepredigt worden, unterredeten, auch wohl fonft noch in einem erbaulichen Buche lafen, fo bieg man fie benn boch Pietisten, und bas mar genug, fie gu Go weit ift's mit ber driftlichen Religion getommen, man barf fich über alles in ber Welt gefellichaftlich besprechen, man barf in ben Birthebaufern baufenweise beisammenfigen und bie gröbften Lafter begeben - bagegen fraht fein Sahn; sobald man aber nur anfängt, gesellichaftlich von den Mitteln gu feiner wechselfeitigen Bervollkommnung von ber Religion zu reden und barüber Plane zu entwerfen, fo schreit alle Belt, und Jeder befürchtet ben Umfturg ber Staateverfaffung. Wahrlich, das ift sonderbar! - ein Phanomen, das unglaublich feyn wurde, wenn es nicht die tägliche Erfahrung bestätigte!

Es ist wahr, bieses ganze Buch ist ein sehr wichtiges Zeugniß der Wahrheit gegen die besondern Bersammlungen, die die Religion zum Zweck haben, denn alle die schrecklichen Geschichten, die ich erzählt habe, waren Folgen derselben: im Anfang sind die gemeiniglich gut gemeint, aber allmählig mischt sich fast allemal die Schwärmerei dazu, und so geht's jum Verberben und zum äußersten Nachtheil ber Religion aus. Allein ist benn kein Mittelweg möglich?
Soll man benn nicht effen und trinken, weil das Fressen
und Saufen so viel Unheil nach sich zieht? Die Lehrer
bes Bolks sollen barauf Acht geben, und wenn sich
gute brave Leute zu heilsamen Zwecken versammeln,
so sollen die Prediger daselbst erscheinen, und sie
führen und unterrichten, anstatt sich entweder nicht an
sie zu kehren, oder gar auf den Kanzeln gegen sie
loszuziehen; dadurch machen sie das Uebel ärger.
Wenn dieser Vorschlag überall ausgeführt wird, so
stehe ich für alle bose Folgen, und behaupte, daß
alsbann solche Erbauungsstunden, auf eine weise und
kluge Art geleitet, unendlich nüßen werden. Doch
ich fahre fort zu erzählen.

Jene braven und frommen Beibspersonen, von benen man nicht das geringste Berdächtige wußte, waren denn doch allgemein als Pietisten verhaßt, weil sie zuweilen auf oben beschriebene Art zusammen kamen und eingezogener als Andere lebten. Eine darunter hatte einst wegen ihrer Gesundheit mit Doktor Theobald zu sprechen; da er nun sust nicht bei der Hand war, so unterhielt sich Sannachen mit ihr; da sie nun sehr vernünstig von Relisgionssachen sprach, so ließ sich Sannchen mit ihr ein, und beide wurden vertraut mit einander. Die Jungser invitirte nun Sannchen auf einen Nachmittag in ihren Garten; Sannchen sagte das zu, und Theobald hatte auch nichts dagegen einzuwenden.

Diese Bisite wurde also an einem schönen Rachmittag vollzogen; Sannchen ging in den Garten, und gegen den Abend spazierte Theobald auch hin, um seine Frau abzuholen. Als er nun durch den Garten hin und in die Laube trat, so fand er fünse bieser frommen Weibspersonen baselbst beisammen; auf bem Tische lagen Bibeln, Gesangs und andere erbauliche Bücher, zwischen Johannisbeeren, Weißsbrod, Ruchen und bergleichen; ber Frau Doktorin war in dieser Gesellschaft wohl, aber ihr Mann stutte; benn er kannte die Gesahr besser als sie; indessen seste er sich, man legte ihm zu essen vor, und indem er genoß, was man ihm gab, redete er solgenderges

ftalt zu ben Frauenzimmern:

"Meine lieben Freundinnen! erlauben Gie mir, baß ich Ihnen eine Erinnerung gebe, die mir wegen Ihnen febr am Bergen liegt: Sie tommen öftere gufammen, um fich zu erbauen, thun Gie bas nicht, ich bitte Sie barum, es fliftet wahrlich mehr Schaben, als Rugen. Das mabre Chriftenthum besteht im Thun, im Liebeuben, im Demuthigfeyn, in ber Furcht gegen Gott und bergleichen, und nicht im Beifammmenfigen und fromme Empfindungen haben; wenn Gie mir einwenden: bas gemeinschafiliche Erbauen fev aber ein vortreffliches Mittel, fich gu jenen guten Berten und im Glauben ju ftarfen, fo antworte ich: Wenn ein Mittel auf einer Seite noch fo nüglich, auf ber anbern ebenfo und noch weit mehr ichablich ift, fo ift es burchaus unerlaubt; ba nun bergleichen Bersammlungen erftlich in fich felbft viel weniger nügen, als man glaubt: benn für's erfte ift nicht jede fromme Empfindung gut, und ich weiß aus viefer Erfahrung, bag folde Berfammlungen weit mehr geschabet, ale genugt haben; und für's zweite foleicht fich fast immer ein Settengeift bei solchen guten Leuten ein, fo bag fie fich und bie Ibrigen fur weit beffer halten, ale Undere, und bas ift icon abicheulich; und für's britte: ba man auch baburch Auffeben macht und bas Publifum gegen bas Cbriftenthum emport, so halte ich's burchaus für unerlaubt, sich folder Erbauungsmittel zu bedienen; ein Jeder lefe und bete und finge fur fich im Berborgenen, laffe bann feine gute Sandlungen, fein Licht leuchten, so febr er tann, und bediene fich endlich der öffentlichen Erbauungemittel in ben Rirchen, fo wird er viel weislicher handeln u. f. w." Run nabm The o= bald feine Frau an dem Arm und wanderte nach Saus.

Den folgenden Tag war bie gange Stadt voll Beforach über ben Doftor Theobald und feine Frau; man fagte laut in allen Gefellichaften, er habe im Barten einen Conventifel gehalten und bafelbft gepredigt; nun wurde noch fo viel baju gedichtet von Briefdenfdluden und von andern lappischen Sachen, bie nicht einmal nennenswerth find, bag bie Sache ben Magistrat und die Geiftlichen von allen Religionen aufmerkfam machte, besonders ba Theobald von jeher ben Berdacht gegen fich hatte. Diefer Borgang franfte ihn und feine Frau aus ber

Magen; alle Borficht hatte ibn alfo nichte geholfen, und er fpurte nun von dem Augenblid an, daß feine Rabrung wieder zu finten anfing. Er und feine Frau fetten fich beisammen und weinten Stunden lang, alle Entschulbigungen balfen nichts; benn Bofewig und du Calde wenbeten allen Fleiß an, bie Sache immer auf ber verbachtig. ften Seite vorzuftellen und immer im Andenfen zu erhalten; fie hatten auch nicht verfaumt, alles fo fdmarg und verbachtig an ben bof zu berichten, ale nur möglich mar.

Diese beiben bofen Menschen waren bie Urbeber ber gangen Schwägerei; benn ba fie ben Theobalb beständig in geheim beobachteten, so waren fie ihm auch von weitem in ben Garten nachgeschlichen und hatten fich bort nicht weit von ber Laube binter eine

Sede gelegt und alfo alles mit angebort.

Der Beichtvater bes herzogs und noch Andere mehr brachten es also babin, daß Theobald vollfoms men caffirt wurde. Diefer befam Bind bavon, und er ware burch ben Rummer gang ju Boden gebruckt worben, wenn ihn nicht fein alter wurdiger Freund Bofius abermals gerettet batte; meine Lefer werden fich wundern, wie das zuging, da diefer so weit von ibm entfernt lebte. Aber eben bas mar er nicht. benn auch biefer mar endlich burch bie Borfebung weiter geführt worden; man hatte ihn jum Generals fuperindenten berufen, und er wohnte in ber Refiden; Relfenftein. Sobald er alfo borte, daß Theobald caffirt worden (biefer batte ibm aber auch die wahre Liegenheit ber Sache geschricben), fo reiste er nach Lichtenau, ihn zu besuchen, und fo fam er noch vor dem hinkenden Boten an; er troftete ihn alfo über ben Punkt vollkommen und fagte ibm, er wiffe eine vortreffliche Belegenheit für ibn; benn er habe vom Fürsten von E... den Auftrag, einen Leibargt für ihn zu besorgen. Theobald frantte sich also über feine Lage nicht mehr, benn er icoppfte nun wieder neue Soffnung.

Jest war nun ber Zeitpunkt vorhanden, in welchem Sann den ben Weg alles Fleisches geben sollte; sie war immer eine sehr edle, fromme und verständige Person gewesen, sie hatte ihren Mann unaussprechtlich geliebt und auch unaussprechtlich seinetwegen gestitten; dagegen liebte er auch sie über alles, und beide hatten nun lange genug die traurigen Folgen ihrer auf Fanatismus gegründeten heirath empfunden und in der Leidensschule Weisheit gelernt. Dafür sollte nun Sannden in der Ewigkeit belohnt und Theobald als ein geübter Streiter noch bier eine

Beitlang jum Beften ber Menichen rechtichaffen gesbraucht werben.

Meine Absicht ift bier nicht, Beispiele frommer Kranken und Sterbenben aufzustellen, sonft murbe ich vieles von Sannchens Sterbebette fagen können; genug! sie ftarb nach einem vierteljährigen Krankenslager wie eine mahre Christin fanft und felig.

Theobalds Leiben waren in biesem Fall außerordentlich, wie man leicht denken kann; er war nun
wieder allein in der Welt, aber auch deswegen
freier und geschickter, den Rath der Borsehung über
ihn auszuführen. Run glaubte er zuverläßig, er
würde Leibarzt des Fürsten von T... werden; alles
war auch gehörig dazu eingeleitet, und doch war der
Weg der Borsehung ganz anders ausgezeichnet, wie
ich nun umftändlich erzählen will.

## Das siebente Hauptstück.

Einst, als Theobald einsam in seiner Studiersstube saß und sein Sannchen schmerzlich beweinte, auch innerlich um Trost und Beruhigung zu Gott seufzete, ließ sich ein Fremder bei ihm anmelden. Theobald ließ ihn zu sich kommen; der seine Anstand dieses Mannes, mit einem sehr simpeln Anzug vereinigt, machte einen ungemeinen Eindruck auf den Doktor; dieser präsentirte ihm einen Stuhl, und sener setzte sich. Herr Doktor! sing er an: Ihre Schicksale sind mir von Jugend auf befannt und mir dünkt, Sie sind setzt in einer Lage, die Sie zu großen Dingen sähig macht; Ihre vielen Ersahrungen und Prüsungen machen mir auch Hoffnung, Sie wer-

den setzt den gludlichen Mittelweg zwischen Unglauben und Aberglauben gefunden haben und sich hinfuro vor Abwegen, sowohl nach der einen als

andern Seite, ju buten wiffen.

The obald wunderte sich über biese freie Unrede eines Mannes, den er in seinem Leben nie gesehen hatte, aus der Maßen, und sein Gerz war nicht
ganz ohne Empfindlichkeit darüber; doch verbarg er
biese und gutwortete: Mein Herr! ich habe nicht die
Ehre, Sie zu kennen, und ich wundere mich sehr, daß
Sie auf Kenntniß meines Charafters Unspruch machen.

Der Fremde lächelte und fagte: Rehmen Sie mir nicht übel, daß ich so frei mit Ihnen spreche, benn ich vermuthe, mir balb ein Recht dazu verschaffen zu können; ich will Sie zu einem glücklichen Manne machen, wenn Sie anders einen sehr großen Wirkungekreis, Gutes zu thun und ein sorgenfreies Aus-

fommen für Glud halten.

Diese Worte gingen dem Theobald burch die Seele, boch mäßigte er seine Empfindung; benn er war gewißigt worden und sagte: Mein herr! auf diese beiden Stude, die Sie da anführen, ging von jeher mein ganzer Trieb aus, und noch nie war ich in der Lage, ihm Genüge leisten zu können. — "Das weiß ich; aber jest sollen Sie in die Lage kommen, wenn Sie nur wollen." Mein herr! verzeihen Sie, ich muß Ihnen Etwas sagen: ich bin sehr oft in Berbindungen getreten, für deren Rugen und großen Iwed ich mein Blut vergossen hätte, und am Ende gings allemal auf ein Lami aus.

"Bon Berbindungen ift bier gar feine Rebe; es ift die Frage: ob Sie entschloffen find, sehr heilsame und offenbar gemeinnugige Auftrage auszufuhren und

fich felbst baburch ein ehrliches Auskommen zu verichaffen ?"

Das mare meine größte Freude.

"Wollen Sie mir benn erlauben, baß ich Sie über einige Punkte frage und mir Ihre Meinung barüber ausbitte ?"

Bon Bergen gerne.

"Nun so sagen Sie mir benn: Bas ift bie Bestimmung bes Menschen in biefem Leben?

Bur Berherrlichung feines Schöpfere ju leben. "Wie verberrlicht man ben Schöpfer? Sie bestim-

men fich nicht genau."

Wenn man feine Bebote halt.

"Ronnen Sie mir nicht mit ein paar Worten ben Inhalt aller Gebote Gottes fagen ?"

D ja! Bott lieben über Alles, und ben Rachften

wie fich felbft.

"So weit gings nach bem Schulfatechismus; aber nun weiter: Bas beißt, Gott über Alles lieben? jest bin ich mit ber Schulfnabenantwort nicht zufrieben."

Ich auch nicht: Gott über Alles lieben heißt, seine Gebote halten, keins übertreten, und wenn man auch alles darüber einbugen mußte; und indem man die Befehle Gottes ausführt, muß man immer die Ehre, Heiligung und Verherrlichung seines Namens, und nicht eigene Ehre, Nugen und Ruhm im Auge behalten.

"Das ift recht! bas ift vortrefflich!"

Alle Befehle Gottes haben die Beglüdung seiner Geschöpfe, und besonders der Menschen, zum Zwed, und sede Wirfung zur Glüdseligkeit der Menschen ift Befehl Gottes; Menschen beglüden heißt, fie lieben, und es aus Gehorsam gegen Gott und als in feinem Dienst thun, heißt Gott lieben. Dieß

ift nach meinem Sinn Bestimmung bes Menschen; bierzu gehört bann noch bie Pflicht, sich selbst nach Berstand und Willen immer mehr zu vervolltommnen, bamit man zu immer größerem und ausgebreiteterem Nugen wirken könne.

"Sie haben ganz nach dem Sinn der Religion und der Wahrheit geantwortet. Damit wären wir also fertig. Wollen Sie so gütig seyn und mir diese Frage schriftlich beantworten? — Stugen Sie nicht

barüber, Sie fonnen bas ja ohne Anstand."

Theobald munderte sich über alle Maßen, wo das Ding am Ende hinaus wollte, bald fing er an, zu hoffen, bald zu fürchten, doch nahm er sich fest vor, behutsam zu seyn; indessen konnte ihm der Aufsatz über die Bestimmung des Menschen teinen Schaden zusügen, er versprach ihn also zu machen; nun fragte der Fremde noch, binnen welcher Zeit er ihn gedächte fertig zu haben? Theobald sagte ihm, am Abend. Sut! versetzte der Fremde, darauf verlaß ich mich aber auch, benn ich eile; nun empfahl er sich und ging fort.

Jest war ber Doktor allein, alles Denken und Rachfinnen half ihm nicht; es verdroß ihn, daß er nicht gefragt hatte, wo der Fremde logire oder wer er sey; daher war ihm alles wie ein Traum oder wie eine Erscheinung. Indessen er mußte sich jest beruhigen und seine Frage beantworten, welches denn

auch bald und leicht geschehen mar.

Als er nun alles vollendet hatte und voller Gesbanken gegen Abend vor das Thor hinausging, um zu spazieren, so traf er in der Allee seinen Fremden mit noch einem Fremden au, der ihm aus allen Umsständen vornehmer zu seyn schien, als der erste, ob er gleich noch schlechter gekleidet war.

Theobald wunderte sich bei sich selbst und freute sich auch zugleich, benn er hoffte nun nahern Aufsichluß von der Sache zu bekommen. Der erste Fremde war sehr freundlich gegen ihn und fragte ihn, ob er seine Frage beantwortet habe? Theobald antworstete ja! und zog sie aus der Tasche; der Fremde nahm sie und las sie über dem Spazierengehen seinem Rameraden vor, der dann auch sein Bergnügen darüber bezeigte; übrigens aber sich so betrug, als

wenn Theobald gar nicht jugegen mare.

Run fing der Doftor von weitem an, fich zu erfundigen; aber ba war alles vergebens, er erfuhr nicht einmal, wo fie logirten, viel weniger, wer fie maren; ber Fremde, ber febr mohl mußte, bag bieß gebeimnifvolle Betragen ben Theobald nothwenbig abichreden muffe, ergriff ibn alfo an ber Sand und fagte: Berr Doftor! bag Gie bebutfam find, baju haben Sie große Urfache; Sie follen fich aber auch zu nichts verbinden, beffen Berth Sie von Unfang bis zu Ende nicht gang und volltommen einfeben fonnen, und dann haben Sie boch noch immer freie Babl. Bei biefen Borten jog er feine Borfe aus ber Tafche und gablte ibm brei Carolinen in bie Sand und fagte: Diefes Beld wenden Gie jum beften Gebrauch an nach Ihrem eigenen Guibefinden; morgen Nachmittag um vier Uhr will ich Sie befuden, und bann fagen Gie mir aufrichtia, was Gie damit gemacht baben.

Der Doktor stutte gewaltig; anfänglich kam's ihm vor, als wenn die drei Carolinen ein Geschenk für ihn seyn sollten, daher bedachte er sich ein wenig; plöglich aber siel ihm die eigentliche Meinung des Fremden ein, er nahm's also und sagte: Wohl! ich will sehen, was ich damit ansange. Als er nun

merfte, bag bie Fremden lieber allein waren, fo

verließ er fie und ging fort.

Theobald wanbelte einsam für sich hin; er war so in Gebanken vertieft, daß er auf einsame Wege gerieth und sich endlich lange besinnen mußte, wo er war; er überlegte hin und her, was es für eine Bewandtniß mit dem Fremden haben möchte? er konnte aber weder vor noch hinter sich kommen. Auf einer Seite war ihm nichts wünschenswerther, als der Antrag des seltsamen Mannes, und er freute sich von Herzen darüber; auf der andern aber schien ihm auch das Geheimnisvolle in der That verdächtig; er beschloß daher, sehr behutsam zu seyn und keinen Schritt zu thun, der ihn einst gereuen könnte. Gegenwärtig glaubte er also, ce sey seine Pflicht, auf die beste Anlage der drei Carolinen zu denken.

Nach langem Nachsinnen fiel ibm ein Unschlag ein: in Lichtenau mar furglich ein Strumpfweber geftorben, der eine Frau mit feche Rindern ohne Broderwerb nachgelaffen batte ; feine langwierige Rrantlichfeit batte ibn in Schulden gesteckt, und man batte ber Bittme ben Strumpfftuhl weggeschäpt, ben boch ber altefte Gobn, ber feines Batere Bandwerk febr wohl verstand, batte brauchen, seine Mutter und Schwester ernabren und allmalig bie Schulben begablen konnen. Beffer; konnten alfo nach Theobalbs Meinung die drei Carolinen nicht angewendet werben, ale wenn er ben Strumpfftuhl fur bie arme Bittme bamit einlösen murbe; fluge lief er Saufe und ging zu dem Gläubiger, ber ben Stuhl an fich gezogen, aber ju gutem Glud noch nicht verfauft batte; mit biefem accordirte er auf zwei Carolinen, benn mehr batte er eigentlich nicht zu forbern; allein ber Gläubiger wollte gern noch etwas

gewinnen, Theobalb aber redete ihm so in's Gewissen, daß er endlich nachgab; nun kaufte er für den dritten Carolin auch Wolle, und nun ging er mit den reinsten Empsindungen der Wollust und Freude zu der armen Wittwe und sagte zu ihr: er habe ein Präsent von drei Carolinen von einem unbekannten Freunde für sie bekommen; mit diesem Gelde habe er ihr den Stuhl wieder losgekauft und auch Wolle erhandelt, sie könne also beides abholen lassen.

Die hohe Freude ber armen Wittwe kann sich Niemand vorstellen, der sie nicht selbst erfahren hat; sie weinte, sie wollte vor ihm auf die Knie fallen — allein Theobald eilte mit Augen voll Wasser fort und sagte: danke sie dem himmlischen Bater, ich habe nichts bei der Sache gethan, als was ein treuer Bedienter thut, dem sein Herr ein Almosen gibt, um es einem Armen zu geben; so wurde eine Familie

mit brei Carolinen gerettet.

Theobald freute sich innig über das Gelingen dieser guten Handlung, und erwartete den Zeitpunkt mit Berlangen, an welchem er dem Fremden Rechenschaft davon geben konnte. Dieser kam, denn den folgenden Tag Nachmittags um vier Uhr erschien er wiesder ganz allein in Theobalds Etudirstude; dieser erzählte ihm nun, was er mit dem Gelde angesangen hatte; der Fremde siel ihm um den Hals und sagte: das haben Sie gut gemacht; nun setzte er sich und sing an: "Es besteht eine Gesellschaft durch ganz Europa, und ich mag wohl sagen duch die ganze Welt, die sich's zum heiligsten Gesetz gemacht hatte, den höchsten Grad der Bollkommenheit zu erreichen, der Menschen möglich ist; zu dieser Gesellschaft gehöre auch ich, und der Freund, den Sie auf dem Spaziergange bei mir sahen, ist einer von unsern Vorstehern; wir

fuchen Leute, bie Ropf und Berg baben, in unfere Berbindung zu ziehen, und barum haben wir fie aufgefucht. Ihnen wird burch und und und burch Sie gebolfen werden."

Jest ging dem guten Theobald ein großes Licht auf, er lachelte und fagte: jest weiß ich, mas es gu bedeuten bat; wollen Sie mir aber erlauben, baß ich einige Ginwendungen bagegen mache?

"So viel Ihnen gefällig ift."

Es gibt allenthalben Berbruderungen, Berbindungen oder Logen, wo man ber vernünftigen. Welt jenen großen Zwed vorheuchelt; befieht man aber Die Sache bei'm Licht, fo lauft's auf bloge Ceremonien, Tanbeleien und Puppenfpiel binaus. Meifter und Befellen wiffen nichts und thun nichts, bie Dbern icheinen Gebeimniffe ju besigen, womit fie bie Untern lange affen; indeffen wird weder Berftand noch Berg gebeffert; ftatt beffen ichropft man Geld gufammen, und verschwendet es auf eine folche Art, bie ber Menfcheit Schande macht. Dieg alles weiß ich von bem fo berühmten Freimaurerorben, und bas hat mir mabre Berachtung gegen benfelben eingeflößt.

"Sie baben vollfommen Recht, und bas ift bas llnglud noch nicht allein; fonnen Sie wohl glaus ben, daß fich Unglaubige, Freigeifter, Simmelefturmer, Leute, bie immer bas Wort Freiheit im Dunbe führen, aber unter diefem geheiligten Ausbrud nichts andere verfteben, ale Bugellofigfeit unter ber Larve ber Mauerei zusammene verbinden und unendlichen

Schaben anrichten ?"

Auch davon habe ich bunfle Gerüchte gebort, aber ich tonnte es nicht glauben, benn was barf bie Belt nicht läftern?

"Nein, bas ift nicht geläftert, es ift pure Babr-

und folche Logen verursachen, daß die Regierungen hin und wieder aufmerksam werden, und wo sie keine Kenntnisse von der Sache haben, da legen sie dem ganzen Orden zur Laft, was eigentlich nur jene Mißgeburten treffen sollte. Aber der wahre eigentliche Freimaurerorden hat keinen andern Zweck, als sich selbst zum besten Menschen zu bilden, seinen eigenen Verstand so sehr zu vervollkommnen, als möglich ist, um sich dadurch zum Dienst Gottes und der Menscheit immer geschickter zu machen; und dieß lettere ist's eigentlich, wohin alles zielt."

Aber glauben Sie mir, wenn bas ber eigentliche wahre 3wed ift, wozu bann eine folche geheime Bersbindung? — bazu bat ja ein jeder Chrift feine bobe

Beroflichtung!

"Darüber will ich Ihnen ben wahren Aufschluß geben: Es ift eine ausgemachte Sache, wenn viele Menschen ihre Kräfte zu einem gemeinschaftlichen Zweck vereinigen, so wird er gewiß in höherm und vollstommenerm Grade erreicht, als wenn Jeder seinen eigenen Weg geht und allein wirkt; je größer nun eine solche Gesellschaft ift, desto besser."

Sie haben Recht; aber wozu bas Geheimnifvolle - wozu die hieroglyphen und Ceremonien - wozu

ber theure Gid?

"Auch darüber will ich Ihnen sagen, was ich Ihnen sest fagen darf, denn alles können Sie noch zur Beit nicht faffen: es gibt gewiffe Wahrheiten, die der Schlüffel zu ben wichtigken Entdedungen find, die aber ohne eine lange Rette von Vorbegriffen nicht erkannt und verstanden werden können; wursden nun sene Wahrheiten öffentlich bekannt gemacht, so wurde ein großer Theil Menschen gar nicht darauf

achten, eben so wenig als ber Bauer auf einen ungeschliffenen Diamanten, ben er im Wege nicht aufbebt; wieder ein großer Theil würde sie nicht für Wahrheiten erkennen, sondern für Sypothesen oder gar für Schwärmerei, weil solche Menschen nicht durch die vorbereitenden Begriffe geleitet werden. Und wieder Andere, die fürchterlichste Menschenklasse, desnen sie gar nicht in ihr System passen, würden tosben, wüthen, schreien und verfolgen. Sehen Sie, daher ist das Gelübde der höchsten Berschwiegenheit nöthig."

Das alles begreife ich wohl, und ich finde diese Einrichtung vernünftig; ich wundere mich aber sehr, daß das Freimaurergeheimniß noch nie entdeckt worsen, denn Biele sind doch wieder ausgetreten, viele Logen sind zertrümmert, und es scheint fast unmögslich, daß nicht Einer oder der Andere sollte geplaus

bert baben.

"Kann einer ausplaudern, wenn er nichts weiß?" Gewiß nicht! baraus folgt alfo, daß der Orden

fein Bebeimniß bat!

"Das folgt gar nicht; erst lich erfährt Reiner das Geheimniß anders, als durch lange Prüfungen und llebungen, und wer in allen bestanden ist, der plaudert gewiß nicht, er tritt niemals aus, uud seine Loge kann keine königliche Macht zertrümmern; und zweitens ist auch das Freimaurergeheimniß unaussprechlich, wenn es auch einer entdeden wollte, so kann er nicht."

Das begreif ich wahrlich nicht!

"Das fann wohl seyn; ich will es Ihnen burch ein Gleichniß begreiflich zu machen suchen. Gesent: ein Freund führte Sie durch ein kleines Pfortchen in einer fehr hohen Mauer in einen hof, hier fanben Sie Steine von wunderbarer Art und Gattung, nun sähen Sie wohl, daß das Steine wären, aber für ihre wunderbaren Eigenschaften hätten Sie keine Borte? wie wollten Sie dem, der sie nicht gesehen hat, diese Steine beschreiben? Ferner: man führte Sie nun wieder durch ein enges Pförtchen in einen zweiten Platz, und nun sehen Sie obige Steine poslirt und zu Säulen, Gesimsen und Zierrathen von mancherlei Art gebildet; endlich kämen Sie in den dritten Hof, und nun stände da ein Gebäude von unbeschreiblicher Schönheit, Pracht und Mannigsalztigkeit; sagen Sie mir, wie wollten Sie das alles einem, der die Sache nicht kennt, begreislich machen?"

3ch febe wohl ein, daß das nicht möglich ift; aber ich begreife bei dem allem doch die Sache nicht.

"Das ift sehr natürlich, benn wenn Sie sie besgreifen, so ware sie fein Geheimnis, und boch kann ich mich auch nicht beutlicher ausdrücken; eben barum hat ber Orden Hieroglyphen, weil seine Wahrheiten keiner Worte fähig sind; ein Bild, eine Figur, ein Emblem ist von einem sehr großen Umfang, es stellt sehr viel vor. Zudem spannen die Hieroglyphen die Forschungesträsse an, man möchte gern wissen, was dahinter stedt; man wird also eifrig und thätig."

Bahrlich! Sie haben mir ein großes Licht anges gunbet; nur mochte ich noch gerne wissen, warum man einen so großen Eid schwören muß, wenn man

boch bas Bebeimniß nicht entbeden fann?

"Eben darum, weil man's nicht entdeden kann, so muß man schlechterdings gar nichts davon reden, das mit alle Mißbegriffe und Lästerungen verhütet wers ben; und dann erfordern alle gute Handlungen Bersschwiegenheit, die linke Hand muß nicht wissen, was die rechte thut; zudem wird von Uebelgesinns

ten und Difgunftigen immer ben besten Absichten entgegengearbeitet, wenn sie vorber befannt find."

Roch Eins: es daucht mich immer sehr gefährlich zu seyn, sich in eine geheime und so vielbedeutende Berbindung einzulassen, wenn man nicht sicher ift, daß nicht unter dem Borwand der Selbstvervollkommenung, der Wohlthätigkeit und guter Sandlungen, auch in der besten Meinung, Dinge unternommen werden, die der Religion und der Staatsverfassung, mithin den ersten Pflichten des Menschen gerade zu-

widerlaufen, und alfo bochft gefährlich find.

"Das fann nur ein Menfc befürchten, ber bie Ginrichtung und die mabre Bestalt bes Ordens nicht fennt, und es ift ihm auch nicht übel zu nehmen, wenn er vor dem Gintritt in benfelben bedenflich ift. 3ch will Ihnen auch barüber ben mabren Auffcluß geben. Die Regeln des Freimauerordens baben mit den Religionsspftemen gar nichts zu thun, fie haben feinen Bezug auf den Glauben und bie Meinungen eines Menichen, nur das ift erforderlich, daß man Chriftum als den Erlöfer der Belt erfenne und die Bibel fur Gottes Offenbarung an die Menfchen halte. Das bie guten Sandlungen betrifft, fo wird Reiner zu irgend etwas gezwungen ober anaehalten, mas er nicht felbft mit voller Ueberzeugung für fehr gut und edel halt; fobald alfo ein Ordensglied fieht, daß etwas unternommen wird, das ber Staateverfaffung brobt oder bedenflich ift, fo ift er feines Gide entlaffen, benn es wird in demfelben wesentlich ausbedungen, daß niemand gehalten fenn foll, gegen feine Ueberzeugung zu bandeln."

Wenn fich die Sache fo verhalt, fo fann einer

ja austreten, wenn er will ?

"Done Anftand."

Auf die Beise trage ich feinen Augenblid Beben-

fen, mich aufnehmen ju loffen.

Run sprachen beide noch ein und anders über diese Materie, und der Fremde invitirte den Theobald zum Abendessen, wo er nun beide kennen lernte; der ihm noch unbekannte Fremde war der Graf von S..., und der andere der Baron von J...; der erste Austrag, den sie ihm gaben, war, sich binnen drei Wochen hier in Lichten au fertig zu machen und dann eine Reise nach R... anzutreten; der Baron versprach alsdann wieder zu kommen, um ihn mit dem nöthigen Reisegeld und mit dem gehörigen Unterricht zu versehen. Des andern Morgens reiseten die beiden Fremden fort und hinterließen unsern Theobald in einer sellsamen Gemüthoverfassung.

Bofius hatte in so manchen Berhaltnissen dem The obald Rath und Sulfe geleistet; daher hielt es der Lettere auch für Pflicht, keinen Schritt zu thun, ohne den Ersten vorher um Rath gefragt zu haben; er schried ihm also den ganzen Borfall mit den Fremden weitläufig und umständlich, und er erhielt bald die völlige Einwilligung dieses seines mahren Freundes, und nun erfuhr er erst, daß Bosius selbstschon lange in der Berbindung gewesen war. Dieß wunderte den Theobald sehr, und er wurde das

burch vollkommen berubiat.

Im Borbeigang muß ich boch noch bemerken, daß weder Bosewig, noch du Calde durch Theosbalds Sturz ihren Endzweck erreichten, denn der erfte wurde nicht allein nicht Physikus, sondern auch sogar allgemein verhaßt, so daß er seine Praxis ganz verlor, und du Calde wurde von seinen Gläubigern eingeklagt; ihm wurde alles verauctionirt, nacht

und bloß mußte er fortwandern, und nun konnte er betteln, wo er wollte.

The obald machte sich indessen in der Stille reissefertig; nach drei Wochen kam der Fremde und brachte ihm Reisegeld; zugleich unterrichtete er ihn in allem, was er zu beobachten hatte, und nun gingen beide mit einander fort; unterwegs trennten sie sich aber, der Baron reiste nach F... und The obald, mit den gehörigen Briefen verseben, nach R....

Mit biesem Zeitpunkt wird Theobalbs Geschichte febr geheim, und ich finde keine Spur mehr, aus welcher ich Nachrichten schöpfen könnte; ich kann also blos seine öffentlichen Schicksale beschreiben, und diese sind immer wichtig genug, um das Publikum theils zu belehren, theils zu warnen, und endlich auch wiederum den hohen Gang der Borsehung zu versberrlichen.

Bu R... ließ er sich also förmlich in ben Freimaurerorden aufnehmen, und nun verließ er seinen Beruf, die ausübende Arzneikunde, und legte sich auf die Weltweisheit und damit verwandte Wissenschaften, die ihm ohnehin auch viel angenehmer und seinem forschenden Genie angemessener waren. Der Plan seines zufünftigen Lebens forderte es so, sonk hätte er auch als Arzt ungemein viel Gutes wirken können.

Raum war er aufgenommen, als ihn ber Fürst von B... zum hofmeister seines Erbprinzen berief, ben er in der Philosophie unterrichten sollte. Resbenher aber hatte der Fürst die Absicht, ihn näher kennen zu lernen, um ihn im Verfolg zu andern wichtigen Geschäften brauchen zu können, denn er war selbst ein sehr guter Maurer und von Geist und herzen ein vortrefflicher Mann.

Theobalb nahm diefen Beruf mit Freuden an, benn einen Erbpringen zu unterrichten, und noch befonbere in ber Philosophie, bas ichien ihm eine Saat ju fenn, wo er ju feiner Beit taufenbfaltig wurbe erndten tonnen. Der Erbpring mar zwolf Jahr alt und fing juft an felbft ju benten; auch feine Dutter, Die Kurftin, war eine fromme verftanbige Dame, bie bem Sofmeifter nicht bas Geringfte in ben Beg legte, bas ihn an ber Erziehung hatte hindern ton-Theobalds Collegen in Diesem wichtigen Geicafte waren: Berr Schonemann, ein junger, febr gelehrter Theolog, welcher die alten Sprachen und Die Religion bocirte; Monfieur Chambron gab im Frangofischen und Stalienischen Unterricht, und Berr Lambert hatte bie Mathematif, reine und angewandte, bas Beichnen und überhaupt bie schonen und bilbenden Runfte zu feinem Sach; alle vier maren ausgefuchte und verdienftvolle Manner, und ber gebeime Rath Leerftein fand bem Erziebungsgeschäfte ale Dberbofmeifter vor.

Als nun Theobald zu R..., der Residenz des Fürsten von B..., angelangt war und sich eingerichstet hatte, so ließ ihn der Fürst zu sich kommen und redete ihn also an: Berr Theobald! ich habe bei der Erziehung meines Sohnes eine große hoffnung auf Sie gesett, denn Sie haben viel Ersahrung und Ihre Geschichte ist mir bekannt; ich habe gemerkt, daß der rechtschaffene Schönemann selbst Religionszweisel hat, mit denen er kämpst, und ich fürchte in der That, daß die übrigen zwei Lehrer förmliche Deisten sind; ich habe mit dem geheimen Rath Leersstein sich im Bertrauen von der Sache gesprochen, der vermuthet ebenfalls etwas; sest wünsche ich recht sehr, daß der Lehrer der Philosophie gründlich

genug fenn moge, ben Pringen fo gu befestigen, bag teine 3weifel bei ibm haften tonnen.

Gnabigster Berr!-erwiederte Theobalb, bas ift ein ichweres Stud Arbeit; indeffen glaube ich boch barinnen zum 3med zu fommen, ich will mein Mog-lichftes thun, um Em. Durchlaucht zu befriedigen.

Run trat er sein Amt an; er fand bei dem Pringen einen lebhaften Berftand und viel Bisbegierde; dieß freute ihn, und er faste hoffnung, etwas Rechetes ausrichten zu können. Das Erziehungsgeschäft war recht weislich eingerichtet; wöchenlich ein paarmal zur bestimmten Zeit traten alle vier Lehrer zussammen und hielten unter dem Borsis des Oberhofmeisters Conferenz über das, worinnen der Prinz unterrichtet werden sollte; sie vereinigten sich dann alle über den Bortrag und suchten immer die Lestionen so einzurichten, daß sie Bezug auf einander hatten und sich unter einander erklärten.

In der ersten Session legte Theodald seinen Plan vor, nach welchem er die Philosophie lehren wollte, und dieser war kürzlich folgender: die gewöhnsliche Schulphilosophie nach Baumgarten verschob er noch eine Zeitlang, und nahm die Naturlehre zur Elementarwissenschaft; diese lehrte er aber auf eine ganz andere Art, als sonst gewöhnlich ist: er suchte worzüglich allenthalben die ersten wirkenden Kräfte durch weislich angestellte Bersuche in's Licht zu segen und zu erflären, denn die deutlichen Begriffe derselben geben nicht allein Licht in die Haushaltung der ganzen Schöpfung, indem sie viel Unbegreisliches bes greislich machen, sondern sie führen auch am nächsten zur Erfenntnis des Schöpfers selbst. So wie sich dann nach und nach die Begriffe vermehren, so kann man auch allmählig mit der Logif aufangen und und

burch häufige Beispiele (benn bazu hat die Physik nun Stoff genug hergegeben) alles beutlich machen, so klart sich der Berstand am geschwindesten und fruchtbarsten auf, und die Bernunftlehre ordnet ihn alsdann und gibt ihm die gehörige Methode. Endslich gibt die Methaphysik den allgemeinen Begriffen ihre rechten Namen und ordnet jedes im Gedächnist und in der Borstellungskrast in sein gehöriges Fach.

Die praktische Philosophie ordnete Theo bald folsgenderzestalt: Durch die in der Naturlebre gefundenen Begriffe von den ersten Kräsien suchte er den Schöpfer, so wie Er sich in der Natur geoffenbaret hat, nach seinen Eigenschaften kenntlich zu machen und alles mit Beispielen aus der Erfahrung zu ersläutern; zu diesem Iweck bediente er sich der Gesschichte der Menschheit, hier legte er nun das alte Testament zum Grunde und knüpste dann die Gesschichte der übrigen Bölser daran, indem er zeigte, was für Wege die Vorsehung von seher eingeschlagen habe, die Menschen aufzuklären und zur Erkennts niß der Wahrheit zu sühren, wie ihm aber die Menschen beständig dagegen gearbeitet und wie sie endlich den Erlöser als einen Repräsentanten der Gottheit hingestellt habe, der allen Bedürsnissen zur Glückseligkeit der Menschen durch Lehre, Leben und Stersben abzuhelsen sähig war, u. s. w.

Dieses gab ihm bann auch Anlaß, zu gleicher Zeit bie Natur bes Menschen zu untersuchen, aus welcher er die einzelnen und gesellschaftlichen Pflichten herleistete, die er besonders auf den Regenten anwendete, und bann zugleich die Glückseligkeitolichre oder die Mosral damit vereinigte. Endlich verband er alles zusamsmen, indem er die Regierungskunft und Staatswirthsiches aus allem Borbergebenden abstrabirte und zeigte,

daß sie eigentlich alles, was praktische Philosophie

beißt, in fich concentrire.

Der Oberhofmeister sowohl, als seine brei Collegen konnten ihren Beisall über dieß System nicht genug außern, und es wurde beschloffen, daß Theobalb dasselbe ordentlich zu Papier bringen, seder alsbann abschreiben und sein Fach hineintragen sollte.

Dieß geschah, und so entstand ein Erziehungsplan, ber nicht besser ausgesonnen werden konnte; der Fürst bezeigte auch sein besonderes Wohlgefallen darüber und freute sich, solche Manner gefunden zu haben.

So selten auch die wahre Freundschaft unter Collegen angetroffen wird, so war sie boch unter ben vier Lehrern dieses Prinzen gewiß aufrichtig; dieß kam aber vorzüglich baber, weil keiner ehrfüchtig war und sich nicht über ben andern erheben wollte.

Nach und nach bemerfte Theobald, daß ber Kurft in feinem Urtheil über bie brei anbern Lebrer nicht geirrt babe; Schonemann entbedte fich Theos balden allmählig, fo wie er mertte, daß biefer ein auverläßiger Freund war und man fich ihm ficher anvertrauen fonnte. Theobald freute fich über biefes Butrauen und faßte ben Entidluß, alles anguwenden, um biefem braven Dann, ber mit Babrheitsliebe und Befummerniß zweifelte, ein Licht ans zuzunden. Bu biefem 3wed lub er ihn einft an eis nem Nachmittag auf ein Schalchen Raffe auf fein Bimmer ein und schlug ibm vor, ob fie nicht einmal eine Unterredung über die Babrheit der driftlichen Religion halten wollten? Schonemann verficherte: es fonnte ibm fein großerer Gefallen gefcheben, als wenn dieß auf eine grundliche Urt geschähe, fo baß man feinen Schritt von ber Stelle wiche, bie ber Sat vollfommen berichtigt fey.

Dieß höchft wichtige Gespräch finde ich in Theosbalds Tagebuch von Bort zu Bort aufgezeichnet, und da ich-feine gründlichere und beruhigendere Besweisführung kenne, als die fe, so will ich sie ganz hier abschreiben: benn ich weiß gewiß, daß manchem rechtschaffenen Zweister sehr damit gedient seyn wird.

Theobald. Last uns einmal einen Sas zuerft festsen und berichtigen: Ift die Geschichte Christi und feiner Apostel, so wie sie im neuen Testament beschrieben ift, wahr, so ist auch die driftliche Religion, in so fern sie ganz dem Geist des neuen Testaments angemessen ift, die wahre seligmachende Religion. Beleuchten Sie diesen Sat aufs genaueste, damit wir von der Wahrheit desselben ganz fest überzeugt werden.

Schönemann. Wenn die Geschichte Jesu wahr ift, wenn Er Kranke durch ein Machtwort gesund machte, Todte erweckte, selbst vom Todte auferstanden ist u. s. w.; wenn seine Apostel das alles gelisset haben, was von ihnen geschrieben ist: so muß auch die Lehre Jesu und seiner Apostel richtig senn, bie sie mit so großen Zeichen und Wundern bekräftigt haben, besonders da die Sittenlehre des Christenthums so vortrefflich ist und also in sich selbst einen großen Beweis ihrer Wahrheit enthält; nun macht aber die Lehre Jesu und seiner Apostel die eigentliche christliche Religion aus; wenn also die neutestamentliche Geschichte wahr ist, so ist auch die christliche Religion wahr. Bon diesem Sat bin ich vollkommen überzeugt.

Theobald. Es fommt also nur alles darauf an, daß wir beweisen, ob die Geschichte Jesu und seiner Apostel, so, wie sie im neuen Testament beschrieben worden, ganz und vollsommen wahr sey, fo daß nichts vergrößert, nichts unrichtig beobachtet ift, sondern daß die Geschichtschreiber alles nach der

genaueften Wahrheit ergablt haben.

Schonemann. Dieß ift der Sauptpunkt, an beffen festem und überzeugendem Beweis ich zweiste; benn alles, was ich barüber gelesen und gehört habe, hat mir nicht Genüge geleistet.

Theobald. 3ch glaube, einen völlig befriedis genden Beweis führen ju konnen; es gibt bier nur

drei Fälle:

1) Die Evangeliften haben entweder die ganze

Beschichte erdichtet.

2) Oder die Geschichte Jesu und seiner Apostel burch Erzählung solcher munderbaren Thaten verschosnert, um ihnen vielen Beifall zu erwerben.

3) Der alles, mas sie gesagt haben, ift ohne

Ausnahme mahr.

Schönemann. Ganz richtig! ber erfte Fall ift nicht werth, daß man ihn untersucht; es hat noch nie jemand am Daseyn Chrifti und seiner Apostel gezweifelt, aber ber zweite! ber zweite!

Theobald. Freilich ift ber zweite Fall ber wichtigfte; aber ich bitte Sie, ruhig mit mir über benfelben nachzudenken; wir wollen ihn mit warmer

Wahrheitoliebe zu berichtigen suchen.

Bier find nun zween Falle möglich:

1) Die Evangelisten haben entweder mit Willen und vorsätlich die Bunder und die Auferstehung Jesu erdichtet, und in diesem Fall wußten sie, daß sie die Unwahrheit erzählen; sie waren sich selbst nicht bewußt, daß sie die Welt belogen; oder

2) fie taufchten fich entweber felbft, indem fie nicht richtig beobachteten und Wunder gu feben glaubten,

wo feine waren; ober sie wurden burch Erzählung Anderer, ober burch's Gerücht betrogen.

Schonemann. Das ift gewiß, eine von beis ben muß feyn, fonft fann man nicht mehr zweifeln; ben erften Kall glaube ich nun wohl nicht, bagu maren bie Manner zu ehrlich und zu rechtschaffen; aber ber

zweite ift febr mabricheinlich.

Theobald. Das icheint er wirklich zu fenn; aber um ja nichts jurud ju laffen, will ich auch ben erften gang entfraften; benn es gibt Bweifler genua. bie ibn behaupten: bie Bucher bes neuen Teftaments find entweder vor ber Berftorung Jerufaleme gefdrieben, ober hernach; find fie nach berfelben gefchrieben, fo ift's Unfinn von ben Evangeliften und Aposteln gemefen, daß fie nicht auch ben endlichen Ausgang ihrer Reinde, ber Juben, beschrieben und fo gezeigt baben, wie punttlich die Beiffagungen Chrifti erfüllt worden. Bubem fieht man ja auf allen Blattern ber Evangelien, ber Apostelgeschichte und ber apostolischen Briefe, baß bie Berfaffer in ber Zeit fdrieben, in welcher alle Fafta, die fie erzählen, geschehen find; alles barmonirt mit ber Beitrechnung, und Lufas fest bie Beschichte ber Apostel nicht weiter fort, bis auf bie Anfunft Pauli in Rom; ware bie Gefchichte nach ber Berftorung Jerusaleme geschrieben worben, fo batte man gewiß auch die fernern Schidfale biefes wichtigen Mannes ergablt. Die Briefe ber Apoftel fprechen immer von ben Juben als einem noch beftebenden Staat, von ihren Opfern und Gottesbienft; wem fann's einfallen, bag biefe Schriften nach ber Berftorung Jerusalems sepen erbichtet worden? In biefem Fall hatte man mabrlich zwedmäßiger gebichtet und viele fleine unbedeutende Rebenumftande meggelaffen.

Ich glaube also mit Grund behaupten zu können, daß die Evangelien, die Apostelgeschichte und die apostolischen Briefe vor dem Untergange des judischen Staats geschrieben worden, und zwar zu der Zeit, die sie selber bestimmen. Und endlich: gesett, alle Schriften wären auch nach dem Verfall der Juden geschrieben, so kommi's immer wieder auf folgende drei Punkte an:

1) Die Geschichte ift entweber gang erdichtet, und bas glaubt fein Mensch; ober

2) fie ift jum Theil mit Wiffen und Willen, ober

3) ohne Wiffen und Willen erbichtet.

Auf dem zweiten Punkte beruht alfo jest wiederum

unfere Untersuchung.

Soon emann. Gang richtig! allein ich febe nicht ein, warum Sie ben Umschweif nehmen und zu beweisen suchen, jene Geschichtschreiber hatten vor ber Berftorung Jerusalems geschrieben: baran zweiseln

mobl Benige.

The obald. Um besto gründlicher zu seyn und einem Einwurf vorzubeugen; benn man könnte ja sagen, sie hätten blos die Geschichte nach dem allgemeinen Gerücht zusammengetragen und also wies berum entweder mit Wissen und Willen Unwahrsheiten geschrieben, oder ohne Wissen und Willen, so daß sie zwar glaubten, was sie schrieben; aber der Sache doch nicht mathematisch gewiß waren, indem sie nicht mit eigenen Augen gesehen und gehört hatten.

Schonemann. Das ift auch wirklich mahr.

The obald. Aber nun bedenken Gie, liebster Freund! und boch ichreiben die Geschichtschreiber fo, als wenn sie Augenzeugen gewesen waren; find fie also nicht wiederum nicht vorsätzliche Betrüger gewesen?

Schonemann. Das folgt naturlich, es bleibt

alfo am Enbe nichts anders übrig, als bie Geschichts schreiber haben zur Zeit Jesu gelebt und find Augens und Ohrenzeugen der Geschichte; denn vorsätzlich has ben sie wohl nicht betrogen.

The obald. Auf welchen Grund bauen Sie biefe

Behauptung ?

Schönemann. Das beweist das ganze neue Testament; überall leuchet der edelste Charafter, die reinste Einfalt, Aufrichtigseit und Unschuld aus allen Erzählungen hervor; sie übertreiben nichts, sie sagen ihre Irrthümer eben so frei, als ihre falsche hoffnungen von Christo, sie verrathen nirgends Interesse und lehren die erhabenste Moral, die je gelehrt worden ist. Und endlich, wie ist's möglich, die Sache eines hingerichteten Menschen, die durchaus keine irdischen Bortheile verspricht und im Gegentheil von aller Welt mit Wuth verfolgt und mit hohn belohnt wird, durch alle nur mögliche Leiden zu versiegeln? Man bedenke doch diesen Punkt genau, so wird man sa unmöglich mehr zweiseln können.

Theobald. Recht! allein um boch auch hier nichts zurud zu laffen, will ich noch einen Einwurf machen: fonnten nicht geschickte Betrüger in spätern Beiten auch bas, was von ben Aposteln beschrieben worden, zum Theil, ober ganz erdichtet haben?

Schönemann. Möglich ist bas allerdings; ins bessen auch nichts weiter; denn was Sie vorhin sageten, entfraftet diesen Zweisel ganz. Die Coangelissen erzählen nichts weiter, als die Geschichte Jesu bis an seine himmelsahrt; waren die Evangelisten 100 Jahr später geschrieben, so hatte man gewiß noch andere Dinge hinzugesett; besonders gilt das auch von der Apostelgeschichte, und endlich hätten die Apos

ftel ganz zuverläßig in ihren Briefen bes Umfturzes ber judischen Berfaffung, als einer fehr wichtigen Sache, mit ber fie fo Bieles rechtfertigen konnten gedacht; waren fie erdichtet, so wurde man wiedern

gang andere geschrieben haben.

Theobald. Das alles ift vollfommen wa und einem unbefangenen Gemuth beruhigend; biem ift alfo bewiesen, daß die Evangeliften mit Biffe und Billen feine Unwahrheit gefdrieben haben; bet welcher vernünftige Menich, ber noch bagu eine erhabene Moral lehrt und gar feine Bratenfion auf Reichthum und Ehre macht, fondern alle feine Be-Tohnung nach bem Tobe erwartet, wird unter fo vie-Tem Biderfpruch, Leiden und Martertod eine Unmabrbeit, eine mit Biffen und Billen nur jum Theil erbichtete Beschichte jum Grunde aller feiner Sand-Jungen und Schidfale machen? Aber nun fommen wir zu ben eigentlichen Sauptpunkten, auf beren Beweis alles beruht, indem fast alle Zweisel aus biefer Quelle fliegen; nämlich: Saben fich bie Evangeliften felber getäufcht und unrichtig beobachtet, gefeben und gehöret; oder haben fie vielleicht die Erzählung Anderer geglaubt, und find fo burch bas Berücht betrogen worden?

Schönemann. Ich gestehe, biese Bermuthung hat mir vielen Rummer gemacht, und ich tann sie nicht entfräften; benn wenn ich bebente, wie ftrenge ber Abergläubige an seinen Sagen hangt und wie fest noch heut zu Tage ber gemeine Mann an Jamberei und Gespenster glaubt, so befürchte ich wahntich! daß sich auch die Apostel in Ansehung der Bund

ber getäuscht baben

Theobald. Diefer Punkt ift freilich ber wichtigste; wir wollen also auch sehr vorsichtig in seiner Untersuchung zu Berte geben. Bir wollen bie Aufpftehung Chrifti vor une nehmen; benn wenn bie Babrbeit derselben bewiesen ift, so baben wir Bie-

s gewonnen. Soo önemann. Sagen Sie lieber alles.

theobald. Wohlan! gefest, es famen jest ein r einfältige ungelehrte Manner aus Konstantinobieber in Deutschland; diese lehrten allenthals tine febr aufgetlärte Moral, maren febr tugends and unfträflich, befräftigten aber zugleich, daß fe Lehre von einem fehr frommen heiligen Manne inftantinopel gelernt batten, ber aber fein Les ur feine Lehre unschuldig dabin gegeben habe, und ach seinem Tobe am britten Tage wieber auferft ben und vierzig Tage fpater sichtbar gen him-me gefahren fep; gesett, ferner: sie grunderen das ber Menichen auf ben Glauben an jene Beschichte auf bas halten feiner Gebote; mas meinen Sie. ben folche Männer Eingang finden?

donemann. Schwerlich; man murbe fie ver-

en und jum Cande binaus peiischen.

theobald. Wie fam's denn doch, daß die Apo-

fo ungemein viele Profelyten machten ?

Schonemann. Alle Bolfer maren bamale noch r geneigt, Bunderwerfe und aberglaubische Dinge

glauben.

Theobald. Aber wie, wenn große Berfolgung, erluft an Sab und Gut, Leib und Leben mit einem ichen Glauben verfnupft mar, welcher, auch ber ergläubigfte, wird da eine folche neue Religion mehmen ?

Schonemann. Mir dunkt boch, daß man Beis fpiele genug hat, daß fich Menschen für aberglaubis

fche Grundfage baben martern laffen.

Theobald. Ja wohl: aber nur für angeborne, für von Jugend auf eingesogene; aber zeigen Sie mir Beispiele, daß man für die Wahrheit einer neuen Geschichte habe verfolgen und martern laffen, ohne daß man sie gewiß wußte?

Soonemann. Sollte bas nicht von ben Sas

panefern gefagt werben fonnen?

Theobald. Schwerlich, benn bie marterte man, weil sie Chriften geworden waren, und es half tein Biberruf, feine Reue; es ift nichts ein-leuchtender, als daß fich die Rachbaren des judischen Landes, wenn bie Apostel zu ihnen tamen und ihnen bas Evangelium predigten, bei Reisenden, bei Raufleuten und auf alle mögliche Beife werben erfundigt haben, ob die Geschichte Jefu mahr fen? Es ftreitet wider alle Erfahrung, die man über die menfche liche Natur gemacht hat, daß irgendwo eine große Menge Menfchen follte eine Religion angenommen baben, die feine irdischen Bortheile, im Begentheil Berfolgung, Berläugnung vieler Bortheile und vie-Ierlei Ungemach verspricht, wenn nicht überwiegende Grunde jugegen maren, die fie jur Unnahme berfelben bestimmten. Und biefe überwiegenden Brunde waren: das beilige Leben der Apostel, ihre vortreff= liche Sittenlehre, und vorzuglich ihre Bunder. Burben bie Manner aus Ronftantinopel eben diefe Mertmale fo vorzeigen fonnen, daß auch ber ftrenge Beobachter, aber Wahrheitefreund, nichts dagegen einzuwenden hatte, fo mare fein 3meifel, fie murben eben folde Progreffen maden, wie die Apostel, und obne

jene Charaktere ganz und gar nicht. Erwägen Sie bas genau, fo werben Sie überzeugt fenn.

Soo bleibt mir noch immer ber Ginwurf unentfraftet, daß die Japaneser obne Bunder die driftliche

Religion baufig angenommen baben.

Theobald. Ueberlegen Gie bie Sache genau, so werden Sie finden, daß sie mehr für als wider die Religion ift; die driftliche Religion, auch die fatholifche, und vorzuglich biefe wegen ihren prachtigen Feierlichkeiten, hat im Ganzen aufferordentlich viel Anziehendes, und verspricht sehr Bieles, das so recht den moralischen Bedürfnissen des Menschen angemes fen ift; es ift baber fein Bunber, wenn fie eine unaufgeklärte, sehr abergläubische Nation mit beiden Sanden ergriff, weil sie badurch in der Aufklärung febr Bieles und handgreiflich gewinnt. Das mar aber alles nicht ber Fall, in dem sich die Apostel befanden; sie hatten gar keine Ceremonien, ale die simple Wassertaufe und ihr Brodbrechen — alles war bei ihnen pure nachte Liebe zu Gott und Menschen, und Glaube an den Erlofer, — bas find ja mahr-lich Forderungen, die der Sinnlichkeit ganz und gar nicht fcmeicheln und bie fein Menfc annimmt, wenn nicht auch der Berftand von der Bahrheit der gan-zen Sache volltommen überzeugt ift, und das tonnte burch die Apostel nicht anders geschehen, als burch Bunder und Beweis ber Babrbeit von Jefu.

Schonemann. Bortrefflich! Sie haben mich febr geftartt; und nun erlauben Sie mir, daß ich ben vorhin angeführten Zweifelegrund wieder aufwarme und ihn etwas anders einkleide: Die Geschichte Jesu kann in der Hauptsache wahr, Er konnte der allers vortrefflichste Mensch seyn; in dieser Ueberzeugung konnten die Apostel, als der Physik unersahrne und von Geburt aus einfältige und abergläubische Männer, für's erste einen frommen Betrug spielen und Bieles verschönern und vergrößern, auch wohl hinzudichten, weil sie wußten und erfuhren, daß sie das durch eine größere Menge Menschen verbessern, versvollfommnen und Christo zuführen konnten; und für's zweite konnten sie sehr Vieles selber glauben, gesehen und gehört zu haben, was sie in der That nicht gesehen und nicht gehört hatten.

Theobald. Ganz richtig! und nun fommen wir burch einen nüglichen Umweg wieder dahin, wo wir ausgegangen waren, nämlich zur Auferstehung Christist biese Geschichte wahr, so wollen wir mit dem Ber-

fconern und Täufden bald fertig fenn.

Schönemann. Das gestehe ich Ihnen ohne Wi-

Theobald. Run so last une bann unpartheis isch zu Werke geben: waren die Apostel von ber Babrheit ber Auferstehung überzeugt, ober nicht?

Schönemann. Sie haben sie gewiß fest geglaubt, benn hatten sie dieß erdichtet, so ist ihr ganzes Bestragen lauter Widerspruch; für eine Lüge thut man nichts von allem dem, was sie gethan haben. Aber wie leicht war es, daß sie sich täuschten? — wie oft glaubt man verstorbene Menschen wieder zu sehen, und doch ist nichts an der Sache, wenn sie genau geprüft und untersucht wird.

The obald. Gang recht! aber wir wollen bie Erzählungen prüfen: Johannes war der bewährteste Augenzeuge von allem, und er erzählt die Geschichte so natürlich, so gang ohne Anschein von Täuschung, ohne Berschönerung, und ohne Borsat, zu überresden, daß man ihm sogleich glauben muß. Die andern

Evangeliften verfahren ebenso; ba fie aber nicht fo bei ber gangen Beschichte gegenwartig maren, fo ergablen fie aus anderer Beugen Munde und weichen Daber fleinen Rebenumftanben etwas ab, wie es immer gebt, wenn verschiedene Menschen eine Geschichte ergablen. Dieg ift icon ein großer Beweis, bag bie Apoftel die Beschichte nicht erdichtet haben; in biefem Fall waren fie gewiß vorfichtig genug gemefen, um auf's Genaueste übereinzustimmen, fo aber, wie fie erzählen, fieht man es augenscheinlich an, baß fie an feinen Zweifel bachten, benn fie mußten, bag bie Auferftehungegeschichte notorisch und allgemein befannt mar; mare bieg nicht gewesen, fo batten fie gewiß alle ihre Rrafte angewendet, um Befehle fur bie Bahrheit zu führen, ober das Bolf zu überreden; fo aber mußten fie, daß das unnöthig fen, und ergab-Ien alfo nur, wie bie Sache zugegangen fep.

Schonemann. Das ift eine icone und richtige Bemerkung, aber fie entfraftet noch immer meinen Einwurf nicht, noch immer konnte bie ganze Geschichte eine Täuschung, eine Geschichte seyn, wie wir beren viele von wiedergekommenen Berftorbenen baben.

Theobald. Auch das wollen wir widerlegen: Konnen Sie eine solche Geschichte, wo viele Bersonen am hellen Tage mit einem Berstorbenen reden, mit ihm essen und trinken, seine Bundernarben fühlen, wo der Berstorbene lehrt und unterrichtet, wo nicht immer die nämlichen Männer den Auferstansbenen sehen, sondern verschiedener Denkungsart, und wo dieser Umgang frei und öffentlich 40 Tage dauert?

Schonemann. Das ift wahr! — Die Apostel mußten entweder hier vorsägliche Betrüger gewesen sen, und das kann nur ein Unwissender oder ein Bosewicht behaupten, oder die Geschichte muß —

muß wahr seyn; benn hier läßt sich nicht mehr an Täuschung benken, ober man hat von keiner sinnlichen Erfahrung mehr Gewisheit zu erwarten; aber Freund! kann boch die Auferstehungsgeschichte nicht verschönert worden seyn?

Theobald. Wenn fie mahr ift, wenn ein Todeter lebendig wird, bedarf eine folche Geschichte wohl Berschönerung? — fann fie übertrieben werden? —

und fieht man's ihr an, bag fie's ift?

Schonemann. Ich schame mich dieses Ginwurfs. Legthin wollte mir einer einwenden, Christus sey nicht gestorben, sondern nur ohnmachtig geworden, und babe fich bernach im Grabe wieder erholt, und bas

babe Unlag jur Betrugerei gegeben \*).

Theobald. Das mar boch entweder ein erzbummer, ober ein fatanifchebosbafer 3meifler: es ift einmal gewiß, daß bem Erlofer Bande und Ruge find mit Nageln burchbohrt worden; gewiß ift's, daß man ibn mit einer gange in die Seite fließ, um ibn vollende ju tobten, wenn er noch nicht völlig geftorben feyn mochte, und bag bamale fein Beblut icon aeronnen war, fonft mare nicht Blut und Baffer berausgelaufen; nun fage mir einmal ein vernünftiger Menich, wie es möglich war, daß auch der gefchicktefte Bunbarat fold e idredliche Bunben binnen viergig Stunden follte geheilt baben, und wenn bie fes nicht war, wie ein Menich auf folden wunden Ri-Ben umberlaufen und mit ber burchftochenen Bruft gefund fenn fonnte ? Größern Unfinn bat nie einer behauptet!

Shonemann. 3ch muß gestehen, ich fann an

<sup>\*)</sup> S. ben Porus, eins ber abgeschmadteften Bucher unferer Beit.

ber Auferstehungsgeschichte nicht mehr zweifeln, benn bie Apostel haben nicht getäuscht und wurden nicht getäuscht, das ist einmal historisch richtig. Aber noch Eins: warum ließ sich Christus nicht vom ganzen Jerusalem und von den Bornehmsten des judischen

Bolfe feben?

Bolfs sehen?
Theobald. Das ist ein alter Einwurf; ei darsum, weil das gar nichts half; diejenigen, welche behaupten konnten, er thue Bunder durch Unterstügung der bösen Geister, die würden auch gesagt haben: sehet, wie der Satan dem Betrüger auch noch nach seinem Tode zu Gebote steht, um uns hinter's Licht zu führen. Nein! wir fragen nach solchen Zaubereien nichts; wenn man einmal mit unüberwindlichen Borurtheilen gegen etwas eingenommen ist, und wenn man sich boshafter Beise vorgenommen hat, eine Sache, die so ganz gegen unsern ganzen Plan streitet, nicht zu glauben, so hilft alle Ueberzeugung nicht, und das war der Fall der Juden in Absicht auf Christum. Abficht auf Chriftum.

Schönem. Das ift mahr, und ich sehe wohl ein, bieß wurde auch der Fall sehr vieler heutiger Freigeister seyn; denn ob man gleich heutiges Tages fehr vorsichtig in der Erscheinung außerordentlicher Dinge ift und alles aus der Physit zu erflaren sucht, fo wurde man doch bei allen Wundern, und auch bei der Erscheinung eines Todten, die man nimmermehr aus der Naturlehre erklären könnte, unglaublich blei-ben und immer sagen: es gibt nach sehr viel Uner-klärbares in der Natur, und es also lieber nicht

glauben, als von seinen Lieblingssäßen abgeben. Theobalb. Das ift vollfommen richtig und in ber Erfahrung gegründet. Wenn also die Auferstes-hungsgeschichte wahr ift, so sind auch die übrigen

Ich glaube also mit Grund behaupten zu können, daß die Evangelien, die Apostelgeschichte und die apostolischen Briefe vor dem Untergange des judischen Staats geschrieben worden, und zwar zu der Zeit, die sie selber bestimmen. Und endlich: gesetzt, alle Schriften waren auch nach dem Verfall der Juden geschrieben, so kommt's immer wieder auf folgende drei Punkte an:

1) Die Geschichte ift entweber gang erbichtet, und bas glaubt fein Mensch; oder

2) fie ift zum Theil mit Biffen und Billen, oder

3) ohne Biffen und Billen erbichtet.

Auf bem zweiten Punkte beruht alfo jest wiederum

unfere Untersuchung.

Soon emann. Gang richtig! allein ich sebe nicht ein, warum Sie ben Umschweif nehmen und zu beweisen suchen, jene Geschichtschreiber hatten vor ber Berftörung Jerusalems geschrieben: baran zweifeln

mobl Benige.

Theobald. Um besto gründlicher zu seyn und einem Einwurf vorzubeugen; benn man könnte ja sagen, sie hätten blos die Geschichte nach dem allegemeinen Gerücht zusammengetragen und also wies derum entweder mit Wissen und Willen Unwahrsheiten geschrieben, oder ohne Wissen und Willen, so daß sie zwar glaubten, was sie schrieben; aber der Sache doch nicht mathematisch gewiß waren, indem sie nicht mit eigenen Augen gesehen und gehört hatten. Schonemann. Das ist auch wirklich wahr.

Eheobalb. Aber nun bedenken Sie, liebster Freund! und doch schreiben die Geschichtschreiber fo, als wenn sie Augenzeugen gewesen waren; find fie also nicht wiederum nicht vorsätzliche Betruger gewesen?

Soonemann. Das folgt natürlich, es bleibt

alfo am Enbe nichts anders übrig, als bie Geschichts schreiber haben zur Zeit Jesu gelebt und find Augenund Ohrenzeugen der Geschichte; denn vorsätzlich has ben sie wohl nicht betrogen.

Theobald. Auf welchen Grund bauen Sie diefe

Behauptung ?

Schönemann. Das beweist das ganze neue Tesstament; überall leuchet der edelste Charafter, die reinste Einfalt, Aufrichtigkeit und Unschuld aus allen Erzählungen hervor; sie übertreiben nichts, sie sagen ihre Irrthümer eben so frei, als ihre falsche hoffnungen von Christo, sie verrathen nirgends Interesse und lehren die erhabenste Moral, die je gelehrt worden ist. Und endlich, wie ist's möglich, die Sache eines hingerichteten Menschen, die durchaus keine irdischen Bortheile verspricht und im Gegentheil von aller Welt mit Wuth verfolgt und mit Sohn belohnt wird, durch alle nur mögliche Leiden zu versiegeln? Man bedenke doch diesen Punkt genau, so wird man sa unmöglich mehr zweiseln können.

Theobalb. Recht! allein um boch auch hier nichts zurud zu laffen, will ich noch einen Einwurf machen: könnten nicht geschickte Betrüger in spätern Zeiten auch bas, was von den Upofteln beschrieben worden, zum Theil, oder ganz erbichtet haben?

Schönemann. Möglich ift bas allerdings; insbessen auch nichts weiter; denn was Sie vorbin sagten, entfraftet diesen Zweifel ganz. Die Evangelissten erzählen nichts weiter, als die Geschichte Jesu bis an seine himmelsahrt; waren die Evangelisten 100 Jahr später geschrieben, so hätte man gewiß noch andere Dinge hinzugesett; besonders gilt das auch von der Apostelgeschichte, und endlich hätten die Apos

ftel gang zuverläßig in ihren Briefen bes Umfturzes ber judischen Berfaffung, als einer fehr wichtigen Sache, mit ber fie fo Bieles rechtfertigen konnten, gedacht; waren fie erdichtet, so wurde man wiederum

gang andere geschrieben baben.

Theobald. Das alles ift vollfommen wabr und einem unbefangenen Gemuth beruhigenb; biemit ift alfo bewiesen, daß die Evangeliften mit Biffen und Billen feine Unwahrheit gefdrieben haben; benn welcher vernünftige Menfch, ber noch bagu eine fo erhabene Moral lehrt und gar feine Pratenfion auf Reichthum und Chre macht, fondern alle feine Be-Tohnung nach bem Tobe erwartet, wird unter fo vie-Iem Biderfpruch, Leiden und Martertob eine Unmabrbeit, eine mit Biffen und Billen nur jum Theil erdichtete Beschichte jum Grunde aller feiner Sandlungen und Schidfale machen? Aber nun fommen wir zu ben eigentlichen Sauptpunkten, auf beren Beweis alles berubt, indem fast alle Zweifel aus biefer Quelle fliegen; namlich: Saben fich bie Evangeliften felber getäufcht und unrichtig beobachtet, gefeben und geboret; oder haben fie vielleicht die Erzählung Underer geglaubt, und find fo burch bas Berücht betrogen worden?

Schönemann. Ich gestehe, biese Bermuthung hat mir vielen Rummer gemacht, und ich tann sie nicht entfraften; benn wenn ich bebenke, wie strenge ber Abergläubige an seinen Sagen hangt und wie sest noch heut zu Tage ber gemeine Mann an Jauberei und Gespenster glaubt, so befürchte ich wahrelich! baß sich auch die Apostel in Ansehung der Bun-

ber getäuscht haben

Theobald. Dieser Punkt ist freilich der wichtigste; wir wollen also auch sehr vorsichtig in seiner Untersuchung zu Werke geben. Wir wollen die Auferstehung Christi vor und nehmen; denn wenn die Bahrheit derselben bewiesen ist, so haben wir Bieles gewonnen.

Soonemann. Sagen Sie lieber alles.

Theobald. Wohlan! gesetzt, es kamen jest ein Paar einfältige ungelehrte Manner aus Konstantinopel hieher in Deutschland; diese lehrten allenthalsben eine sehr aufgeklarte Moral, waren sehr tugendshaft und unsträssich, bekräftigten aber zugleich, daß sie diese Lehre von einem sehr frommen heiligen Manne in Konstantinopel gelernt hätten, der aber sein Lesben für seine Lehre unschuldig dahin gegeben habe, und nach seinem Tode am dritten Tage wieder auferstanden und vierzig Tage später sichtbar gen himsmel gefahren sey; gesetzt, serner: sie gründeten das Beil der Menschen auf den Glauben an jene Geschichte und auf das Halten seiner Gebote; was meinen Sie, würden solche Männer Eingang sinden?

Schonemann. Schwerlich; man wurde fie ver-

laden und jum gande binaus peitschen.

Theobald. Wie fam's denn doch, daß die Apo-

ftel fo ungemein viele Profelyten machten?

Schonemann. Alle Bolfer waren bamale noch febr geneigt, Bunberwerfe und aberglaubische Dinge

ju glauben.

Theobald. Aber wie, wenn große Berfolgung, Berluft an Hab und Gut, Leib und Leben mit einem folchen Glauben verknüpft war, welcher, auch ber Abergläubigste, wird ba eine folche neue Religion annehmen?

Schonemann. Mir dunft doch, daß man Beis fpiele genug hat, daß fich Menfchen für aberglaubis

iche Grundfage haben martern laffen.

Theobald. Ja wohl: aber nur für angeborne, für von Jugend auf eingesogene; aber zeigen Sie mir Beispiele, daß man für die Wahrheit einer neuen Geschichte habe verfolgen und martern laffen, ohne daß man sie gewiß wußte?

Soonemann. Sollte bas nicht von ben Sas

panefern gefagt werben fonnen?

Theobald. Schwerlich, benn bie marterte man, weil fie Chriften geworden maren, und es half kein Biberruf, keine Reue; es ift nichts ein-leuchtenber, als daß fich die Rachbaren des judischen Landes, wenn die Apostel ju ihnen famen und ihnen bas Evangelium predigten, bei Reisenden, bei Raufleuten und auf alle mögliche Beife werden erkundigt haben, ob die Geschichte Jefu mabr fen ? Es ftreitet wider alle Erfahrung, die man über die mensch-liche Natur gemacht hat, daß irgendwo eine große Menge Menschen sollte eine Religion angenommen baben, die feine irdischen Bortheile, im Gegentheil Berfolgung, Berläugnung vieler Bortheile und vielerlei Ungemach verspricht, wenn nicht überwiegende Grunde zugegen waren, die fie zur Annahme berselben bestimmten. Und biefe überwiegenden Grunde maren: das beilige Leben der Apostel, ihre vortreffliche Sittenlehre, und vorzüglich ihre Bunder. Burben die Manner aus Konstantinopel eben biefe Mertmale fo vorzeigen fonnen, daß auch ber ftrenge Beobs achter, aber Wahrheitefreund, nichte bagegen einzuwenden batte, fo mare fein 3meifel, fie murben eben folde Progressen machen, wie die Apostel, und obne

jene Charaktere ganz und gar nicht. Erwägen Sie

bas genau, fo werben Gie überzeugt fen.

Schonemann. Diese Grunde find sehr gut; aber boch bleibt mir noch immer der Einwurf unentfraftet, daß die Japaneser ohne Bunder die driftliche

Religion baufig angenommen baben.

Theobald. Ueberlegen Gie bie Sache genau, so werden Sie finden, daß sie mehr für als wider bie Religion ift; die driftliche Religion, auch die tatholische, und vorzuglich biefe wegen ihren prache tigen Reierlichfeiten, bat im Gangen aufferorbentlich viel Anziehendes, und verspricht febr Bieles, bas fo recht den moralischen Bedürfniffen des Menschen angemeffen ift; es ift baber fein Bunber, wenn fie eine uns aufgeklärte, sehr abergläubische Nation mit beiden Handen ergriff, weil sie badurch in der Aufklärung sehr Bieles und handgreislich gewinnt. Das war aber alles nicht ber Fall, in dem fich die Apostel befanden; fie hatten gar feine Ceremonien, ale bie fimple Baffertaufe und ihr Brodbrechen - alles war bei ihnen pure nadte Liebe gu Gott und Denfchen, und Glaube an den Erlofer, — bas find ja mahr-lich Forderungen, die der Sinnlichkeit ganz und gar nicht schmeicheln und bie fein Mensch annimmt, wenn nicht auch der Berftand von der Bahrheit der gangen Sache volltommen überzeugt ift, und bas fonnte burch bie Apostel nicht andere geschehen, ale burch Bunder und Beweis ber Babrbeit von Sefu.

Schonemann. Bortrefflich! Sie haben mich fehr gestärft; und nun erlauben Sie mir, baß ich den worbin angeführten Zweifelegrund wieder aufwarme und ihn etwas anders einkleide: Die Geschichte Jesu kann in der hauptsache wahr, Er konnte der allers vortrefflichfte Mensch seyn; in dieser Ueberzeugung

konnten die Apostel, als der Physik unersahrne und von Geburt aus einfältige und abergläubische Manner, für's erste einen frommen Betrug spielen und Bieles verschönern und vergrößern, auch wohl hinzudichten, weil sie wußten und erfuhren, daß sie das durch eine größere Menge Menschen verbessern, vervollkommnen und Christo zuführen konnten; und für's zweite konnten sie sehr Bieles selber glauben, gesehen und gehört zu haben, was sie in der That nicht gesehen und nicht gehört hatten.

Theobald. Ganz richtig! und nun kommen wir burch einen nüglichen Umweg wieder dahin, wo wir ausgegangen waren, nämlich zur Auferstehung Christift biese Geschichte wahr, so wollen wir mit dem Ber-

iconern und Täufden balb fertig feyn.

Soonemann. Das gestehe ich Ihnen ohne Bi-

berrede zu.

١

Theobald. Nun so last uns dann unpartheisisch zu Werke geben; waren die Apostel von der Wahrheit der Auferstehung überzeugt, oder nicht?

Schönemann. Sie haben sie gewiß fest geglaubt, benn hatten sie dieß erdichtet, so ist ihr ganzes Betragen lauter Widerspruch; für eine Lüge thut man nichts von allem dem, was sie gethan haben. Aber wie leicht war es, daß sie sich täuschten? — wie oft glaubt man verstorbene Menschen wieder zu sehen, und doch ist nichts an der Sache, wenn sie genau geprüft und untersucht wird.

The obald. Gang recht! aber wir wollen bie Ergählungen prufen: Johannes war der bewährteste Augenzeuge von allem, und er ergählt die Geschichte so natürlich, so gang ohne Anschein von Täuschung, ohne Berschönerung, und ohne Borsat, zu überreden, daß man ihm sogleich glauben muß. Die andern

Evangelisten versahren ebenso; da sie aber nicht so bei der ganzen Geschichte gegenwärtig waren, so erzählen sie aus anderer Zeugen Munde und weichen daher kleinen Nebenumständen etwas ab, wie es imsmer geht, wenn verschiedene Menschen eine Geschichte erzählen. Dieß ist schon ein großer Beweis, daß die Apostel die Geschichte nicht erdichtet haben; in diessem Fall wären sie gewiß vorsichtig genug gewesen, um auß Genaueste übereinzustimmen, so aber, wie sie erzählen, sieht man es augenscheinlich an, daß sie an keinen Zweisel dachten, denn sie wußten, daß die Auserstehungsgeschichte notorisch und allgemein bekannt war; wäre dieß nicht gewesen, so hätten sie gewiß alle ihre Kräste angewendet, um Besehle für die Bahrheit zu führen, oder das Bolk zu überreden; so aber wußten sie, daß das unnöthig sey, und erzähslen also nur, wie die Sache zugegangen sey.

Schonemann. Das ift eine schone und richtige Bemerkung, aber fie entfraftet noch immer meinen Einwurf nicht, noch immer konnte die ganze Geschichte eine Täuschung, eine Geschichte seyn, wie wir beren viele von wiedergekommenen Berftorbenen haben.

Theobald. Auch das wollen wir widerlegen: Konnen Sie eine folche Geschichte, wo viele Personen am hellen Tage mit einem Berstorbenen reden, mit ihm effen und trinken, seine Wundernarben fühlen, wo der Berstorbene lehrt und unterrichtet, wo nicht immer die nämlichen Männer den Auferstandenen sehen, sondern verschiedener Denkungsart, und wo dieser Umgang frei und öffentlich 40 Tage dauert? Schonemann. Das ist wahr! — die Apostel

Schonemann. Das ift wahr! — Die Apostel mußten entweder hier vorsättliche Betruger gewesen sen, und das kann nur ein Unwissender oder ein Bosewicht behaupten, oder die Geschichte muß —

bic einsamen Fußwege im Grun bes Walbes und im Gesang ber Nachtigallen fort; seine Richtung aber nahm er nach einer Gegend hin, wo ihm bas Gerücht einen ungerechten Beamten sehr schwarz geschilbert hatte.

Des Mittags kam er in ein Dorf, wo er nach einem Wirthshause fragte; man zeigte ihm eins, er kehrte daselbst ein, legte seinen Reisesack neben sich auf die Bank und bestellte sich Etwas zum effen; indessen kam der Wirth vom Felde und sah sehr murrisch aus. Raum grüßte er unsern Reisenden; das siel dem Theobald auf: Herr Wirth! fing er

an, warum fo verbrieglich?

"Da foll der T... nicht verdrießlich werden! stell er sich nur vor, wir haben ungemessene Frohnen, wir mussen so viel frohnen, als der Fürst — oder viels mehr als der Beamte will; nun legt unser Beamter einen schönen Garten an, und da hat uns eben der Schulze wieder aufgeboten, wir sollen bin an dem Garten arbeiten. Wegbauen und dem Fürsten arbeiten mussen wir doch, da wird uns also der Garten zur Last, und was hat der Fürst und das Land sie Rugen davon?"

Mein Gott! da seyd ihr arme Leute ja übel gu plagt, ungemessene Frohnen! das ist ja erschrecklich — und noch erschrecklicher, daß sich der Amtmam frohnen läßt, dazu hat er ja nicht das geringst Recht; schweigt denn der Fürst und die Regierun

fo ftill bazu?

Der Birth zucke die Schultern und sagte: der Füist ein sehr guter herr, aber er weiß lange ni alles; in der Regierung sigen auch brave Männ aber auch Bösewichte, und die haben immer ein stärkern Urm als die Guten; die Beamten kenn

bernach ihre Leute, die somieren fie rechtschaffen, und

fo wird der arme Unterthan nicht gehört!

į

ķ

ľ.

٧.

đ

ø

如作

事

M

ŊŔ

kirit

nigi

auti,

circ1

The obald saß und überlegte die Lage eines Fürsten bei sich selbst, er wurde schwermuthig darüber, so daß ihm, seines Appetite ungeachtet, das Essen nicht schweckte. Nach Tische septe er seinen Fuß weiter, und wanderte nach der Amtostadt hin, wo der gottlose Amtmann wohnte; hier logirte er sich in ein Wirthshaus ein, um etliche Tage da zu bleiben und den Beamten genau zu beobachten.

Die erste Geschichte, die er hörte und die jest das ganze Städtchen in Ausmerksamkeit erhielt, betraf die Wittwe des ehemaligen fürstlichen Kanzleidirektors Joach im Friedrich Webers; dieser war einer der geradesten und rechtschaffensten Männer seiner Zeit gewesen, aber seine Unbiegsamkeit und etwas rauher Charakter hatten ihn am Hofe durchgehends verhaßt gemacht; selbst die guten Männer wurden kalt gegen ihn, weil er die große Kunst nicht verstand, sich bestiebt zu machen, zudem war er ein so strenger Moralist, daß er seine gute Handlungen immer zu versteden suche, und ihnen nicht einmal freien Lauf Ließ, sich vor den Augen der Menschen zu zeigen; welches sehr oft wahres Bedürfniß für den Geschäftsmann ist, wenn sich sein heilsamer Birkungekreis nicht verengern soll.

Beber hatte eine vortreffliche Frau, die mit der wohlgeordnetsten Sauslichkeit eine große Beisheit in Erziehung der Kinder verband; er hatte zween was dere Sohne und eine vortreffliche Tochter mit ihr gezeugt, die Sohne hatten die Rechtsgelahrtheit flustiert und ihr Brod außer Land suchen muffen, und die Bittwe lebte nun mit ihrer Tochter in dieser

Stilling's fammtl. Schriften. VI. 20.

abgelegenen Lanbstadt, theils um sich leichter zu ernähren, theils auch, um von allen Bekanntschaften
nnd Beziehungen des Hoss entsernt zu seyn, besonsters auch darum, weil sie aus Mangel nicht mehr
standesmäßig leben konnte. Sie hatte gar kein Bermögen, ihre Tochter nährte sie beide mit Haubensticken und Galanteriearbeiten für die Rausleute in
der Hauptstadt, wobei ihr dann die Mutter, so viel
als sie konnte, an die Hand ging. Diese Beschäftigung
gab ihnen einen ordentlichen Unterhalt, so daß es
ihnen am Wohlanständigen und Nöthigen nicht fehlte.

Nun war aber eine geile Dirne in dem Städtchen, welche auch Hauben stidte und mit welcher der Amtsmann einen verbotenen Umgang pflog; diese sing an, Abgang an Nahrung zu spüren, einestheils, weil die Jungser Weberin bessere Arbeit machte, andernstheils, weil auch Jedermann mehr Liebe und Achstung für sie hatte, und drittens, weil man bei dieser

nicht bestohlen murde.

Die lieberliche Kreatur sing also an, einen bittern Groll auf die Frau Weberin und ihre Tochter zu wersen, sie begehrte baher von dem Amtmanne, ihr diese Leute aus dem Wege zu schaffen, und das siel dem hartherzigen, gewissenslosen Manne gar nicht schwer; indessen mußte doch eine scheindare Ursache da seyn, und sollte man sie auch vom Zaune brechen. Gerade ein paar Tage vorher, als Thevbald anstam, war das Gewitter über die zwei armen Schafe losgebrochen, und der Lärm war jest in der Stadt allgemein; wo zwei Personen beisammen standen, da wurde gewiß von den Weberinnen gesprochen, und sie wurden ziemlich allgemein bedauert. Der Böswicht hatte die Sache solgendergestalt angesangen: Er ließ erst den Hausherrn vorladen, bei welchem

bie Beberin wohnte, diefen fragte er, ob die beis ben Frauengimmer ibre Sausmiethe ordentlich bezahlten; ber Mann antwortete ja, vor acht Tagen fey aber wieder ein Quartal fällig worden, bas fen noch nicht bezahlt, benn bie Frau Beberin erwarte alle Tage Geld für Arbeit auf ber Poft. Run marnte ibn ber Amtmann und fagte: bas Gelb fen fcon von einem gewiffen Rreditor in Befchlag genommen, er mochte alfo machen, bag er ju feiner Bezahlung Der Mann erschrack und ging nach Saufe; alfofort ichidte ber Mimmann auf Die Doft und bebeutete bem Voftbalter, wenn irgend ein Baquet Gelb an die Frau Weberin anfame, es ihr nicht ausfolgen gu laffen, fondern es augenblidlich ibm gu überschiden, weil eine gewiffe Forberung Sicherheit erheische, und man boch vor Gericht nicht gern garm machen wollte. Darauf ichidte er ben Umteboten gur Frau Beberin und ließ fie vorladen; fie fam, und nun borte fie die Donnerworte: fie muffe erft mit 20 Gulden bas Burgerrecht gewinnen, ebe fie weiter ibr Beschäft fortfegen burfte, und es fen ihr biemit alles fernere Arbeiten ichlechterbinge unterfagt; murbe fie fich aber unterfteben, einen Stich ferner ju thun, fo mußte fie gewärtig fenn, daß man fie mit ihrer Tochter zum Thore hinaus führte. Die gute Frau tonnte fein Wort antworten, fie taumelte nach Saufe, legte fich ju Bette und benette ihr Lager mit Ebras nen. Ihre Lochter erschrack und erfundigte fich nach ber Urfache, und ale fie ihr Unglud erfuhr, fant fie bin auf die Knie und weinte blutige Thranen; ber Sauswirth, der fie feit einigen Tagen genau beobach= tete und noch fein Gelb befommen hatte, benn ber Amtmann hatte es foon, fam nun auch als von un= gefähr binauf auf's Bimmer, und ba er vermutbete,

bas Weinen rühre baher, weil sie erfahren hatten, baß ihr Geld in Beschlag genommen worden, so fing er auch mit Drohungen und Berweisen an, und verssicherte, daß er, wenn er in dreien Tagen sein Quartal nicht besäme, sie nackend auf die Straße wersen würde. Dieß machte nun das Elend vollkommen. Beide nahmen ihre Zuflucht zu Gott, und schrieen unabläßig zum Bater der Menschen um Hülfe.

Gerade in biefen dreien fammervollen Tagen, und zwar dem zweiten des Abends, fam Theobald: er hörte die Geschichte, er fragte genau alle Umstände aus, und vernahm zugleich, daß Mutter und Tochter zwei sehr rechtschaffene fromme Personen seyen. Kaum konnte er den Morgen und die Zeit erwarten, wo er mit Anstand zu den bedrängten Frauenzimmern ge-

ben fonnte.

Er fand sie im äußersten Elende abgehärmt ba sigen; so wie er zur Thure hereintrat, so erschracken sie, denn sie befürchteten wieder etwas Unangenehmes; die Jungfer Beberin fand er als eine äußerst angenehme Person, deren vortrefflicher Charakter aus jedem Gesichtszuge hervorleuchtete, und ihre Mutter erregte tiefe Ehrsucht in seinem empfindsamen herzen.

Nachdem er sie freundlich gegrüßt hatte, sagte er: ich bin ein Reisender, und habe gestern Abend Ihr Unglück im Wirthshause vernommen, hier sind acht Carolinen, ich bitte, sie als ein Geschenk nicht von mir, sondern von unserm gemeinschaftlichen himmlischen Bater anzunehmen, und das ohne einige Bedenklicksfeit; biemit drückte er der Frau Weberin die acht Goldstüde in die hand.

Wie am Abend, nach einer ichweren Gewitterwolfe, ichwarz wie die Nacht, auf Ginmal die Sonne hell bervorftrahlt und ben betröpfelten Wald vergolbet, fo

heiterten sich beibe eble Gesichter auf; die Mutter umarmte ihn und kußte ihn auf beibe Wangen. Ebler Mann! sagte sie, wer Sie auch sind, ich sehe Sie an als einen Gesandten Gottes, ein paar Elende zu retten, dafür sey Er ewig gepriesen! Gern hätte ihn auch die Tochter umarmt und geküßt, aber die jung-frauliche Scham hielt sie zurud; doch ergriff sie ihn mit beiden handen und sagte: Mein herr! ich schwöre Ihnen, wenn mich je Gott in den Stand sept, Ihnen mit tausendmal so viel zu dienen, daß ich's ohne Anseite

fand thun will.

Das fann leicht geschehen, Mademoiselle! fagte Eheobald, benn er hatte feine Parthie icon genommen. Run feste er fich zu bem wurdigen Paar, frubftudte mit ihnen, und lodte unvermerft alle Saupttheile ihrer Geschichte beraus; bann reiste er wieber fort, und beim Abichiede fagte er bie merfmurbigen Borte: Ueber 8 Tage wird ein Mann fommen, ber Sie beibe in einen fo gludlichen Buftanb verfegen wird, ale Gie es in Diefem Leben nur verlangen tonnen, benn die Mademoiselle foll die Braut eines Mannes werden, der ihrer nicht gang unwürdig ift. Diefer Antrag machte beide roth, beide antworteten nichts, fondern folugen nur die Augen nieder; nun ging Theobald wieder nach ber Sauptstadt, benn er hatte für diegmal icon genug gebort. In welcher fonderbaren Erwartung die beiden Frauenzimmer die STage durch waren, läßt sich leichter vorstellen, als beschreiben. Sobald als Theobald fort war, zahleten sie ihrem Hauswirth das Geld vor, welcher also befriediget wurde, und die 20 Gulden für das Bürgerrecht trugen sie auch zum Amtmann, denn dieß batte ihnen Theobald ausbrudlich empfohlen; feine

Absicht babei war, um gleich Anfangs einen fichern

Grund ber Unflage gegen ibn gu haben.

So wie er wieder ju Saufe mar, fleibete er fich um, ging jum Fürften und erzählte ibm die gemachte Entbedung, und jugleich fein Borhaben, fich mit ber Jungfer Weberin zu verheirathen, wenn es ibm Ihre Durchlaucht erlauben murben.

Der gute Fürft billigte feine Bahl, und ernannte auf der Stelle einen Commiffarius, welchen ihm Theo: bald vorschlug, bamit nicht einer gewählt wurde, ber im Erüben fifchen konnte, benn bier war ein bochft gerader und aufrichtiger Mann notbig. Nach etlichen Tagen reisten also ber Commissarius und Theobalb gufammen nach bem Landftabtchen ab, wo ber Amtmann tyrannifirte. Es ift naturlich, daß beibe feinem Denfchen fagten, mas ihr Endzwed fen.

Als beide die Nacht im Wirthsbause geschlafen hatten, fo fleibete fich des Morgens Theobalb feinem Stande gemäß an und ging zu den Bebes rinnen, welche in ihrem reinlichen und einfachen Unjuge ba fagen und arbeiteten. Dan fann benten, wie ihnen beiden das Berg folug, als fie in dem fremden herrn ihren Wohlthater entbedten; die Berwirrung erlaubte ihnen nicht viel zu fagen, allein Theobald half ihnen bald auf den Tert, denn er

fing folgenbergeftalt an:

"Freundinnen! (erlauben Sie mir biefen vertraulichen Titel) ich fam, und fand Sie edel und liebendwurdig, ich erfundigte mich nach Ihrem bieberigen Leben, und borte nichts ale Ruhmliches, nichte als Früchte ber erhabenften Religion; aus ihren Früchten follt ihr fie erfennen, bachte ich nun, und jest mage ich's, Ihnen naber zu treten : ich bin ber ebemalige Sofmeister bes Pringen, und nunmebrige Gebeimerath

und Cabinetefefretar Theobald; Frau Beberin, ich bitte Sie um einen Titel, ber mir lieber ift, als alle andere, nehmen Sie mich für Ihren Sohn an! und Sie, Mademoiselle! — Sie bitt' ich um Ihre Sand und Berg!" - Berwirrung, Befturgung, Thranen, bobe Freude, Blide in Luftgefilde ber Bufunft, dieß alles fturmte bergeftalt auf die beiden guten Seelen los, daß fie fich nicht zu retten mußten, und nur ftammeln - nicht reben fonnten. bald rubte ftill und blidte vor fich nieder; endlich ermannte fich die Mutter und fagte : Berr Bebeimerath! ober Freund! ich weiß Gie nicht zu nennen - mein Rind - ift mein einziges irbifches But, wollen Gie fo gutig feyn, und une beibe nur Gine Stunde allein laffen? The obald erwiederte: von Bergen gerne, und ftand auf. Bleiben Gie beliebigft! fagte Die Tochter mit bewegtem Gemuth und glubenden Bangen, ich bitte, bleiben Sie! Theobald fette fich wieder. Run fuhr Umalia fort: Liebe Dama! warum follen wir une unter vier Augen über eine Sache besprechen, Die entschieden ift? Die Mutter verfeste: nachdem bu bich fo erflärft, meine Tochter! haft bu freilich Recht.

Amalia. Ich weiß, Mama! Sie haben mir immer gesagt, ich sollte mir felbst einen Gatten wählen, Sie wollten mit meiner Wahl zufrieden seyn, jest wähle ich — hier stockte ihr die Rede, und ein Bach von Thränen stürzte ihre Wangen herab; per Sympathie weinte die Autter mit, und The obalden

felbst brangen die Thränen in die Augen.

Nach einer fehr empfindsamen Minute sagte die Frau Beberin: Freund! Gie sprechen mich um meine Lochter und um ben sugen Sohnstitel an, Sie find und längst als ein portrefflicher Mann bekannt, bieß

war bas Bochfte, bas ich in diefer Welt munfchen

fonnte, bab's aber nie magen burfen.

The obald. Gott sey gelobt! — Nun so wende ich mich auch an Sie, Mademoiselle! und bitte um Ihr ewiges Ja! — Amalia antwortete: Wenn das, was man Brautliebe nennt, zu diesem Ja nösthig wäre, so könnte ich noch zur Zeit nicht antworsten, wenn aber tiese Hochachtung, eine innige Bersehrung und ein sehr geheimes ahnendes Gefühl der vollsommensten ehelichen, nicht nur Brautliebe, genug ist — Herr Geheimerath! so bin ich ewig die Ihrige.

Theobald ftutte und befann fich; indeffen gingen ibm die Mugen auf, und er erblichte die glanzendreine und unichuldvolle Engelsfeele Diefes berrlichen Maddens in ihrem boben Licht. Brautliebe fonnte Amalia gegen den Theobald noch zur Zeit unmöglich baben, benn bazu wird ein ftufenweises Berlieben erfordert, bas burch Umgang und gefälliges Betragen erft nach und nach erzeugt wird; freilich verlieben fich viele ploglich und befrig, allein bas ift feine Brautliebe, fondern Inftinft. Satte fie nun wie ein Alltagemadchen gesprochen, fo hatte fie eine Maste vorgehangen und hatte gesagt: Ja ich liebe Sie! bas that fie aber nicht, fondern mit der ebelften Aufrichtigfeit entbedte fie die Babrbeit von bem, mas fie empfand; fie hatte Ehrfurcht vor dem edlen Danne, und fein ganges Dafenn machte einen Ginbrud auf fie, ber ibm wie bie Morgenrothe eines gang beitern und vortrefflichen Sommertage vorfam.

Wie sicher konnte er nach biefer Erklärung feyn, baß ihn Amalia nie täuschen wurde? Innig gerührt schloß sie Theobald in seine Arme. Bortreffe liche Seele! sing er an: nun so erwarte ich bann Ihre theure Liebe, und bamit reichte er seine rechte

hand; fie schlug ein, die Mutter legte die ihrige auch auf und segnete das Band mit empfindungevols len Thranen.

Theobald ahnete unaussprechliches Glud aus diefer Berbindung; seine Seele war Gott immer gegenwartig, und er beugte sich innig und immerwahrend
in seinem Innerften, aus Dank gegen die Borsehung,

die ihn so väterlich geleitet hatte.

Run machte er ine Bebeim Unftalten gur ebelichen Einsegnung, welche er ohne weitere Umftande noch diese Woche vornehmen wollte; er gab seiner Braut und ihrer Mutter Gelb genug, bamit fie fich bas Nothige anschaffen und fich fo viel ale nothig mar, aus dem Staube wieder erheben fonnten. Theobalde Besuch bei ben Frauenzimmern hatte indeffen Auffeben gemacht, bas nicht jum Beften ber Jungfer Amalia wirfte, benn man glaubte, ber frembe Berr habe ihrer Tugend eine Falle gestellt; allein wie vers wunderte man fich, ale es befannt wurde, daß der Berr gebeime Rath Theobald die Mademoifelle Beberin heirathen murbe; bas ging über allen gewöhnlichen Menschenverstand. Gi, herr Gott! -Run, bas ift boch unbegreiflich! - ericoll aus aller Frau Bafen Munde, und die mehreften, befonders Diejenigen, die die Weberinnen am icheelsten ans gefeben und gedemuthigt batten, erfchienen nun in Galla und gratulirten der Jungfer Braut und zufünftigen Frau gebeimen Rathin auf's bemuthigfte; andere brave wohlthätige Frauen aber famen ju ibnen obne Ceremonien und zollten in ihrer Begenwart bem Bater ber Menfchen eine Thrane bes Danfes. Die erften wurden febr gleichgultig und eben fo feierlich empfangen, ale fie tamen, und bei ben anbern leerte man bas berg aus.

Der Amtmann, ber nun icon abnete, mas man mit ihm vorbatte, boch aber burch Gelb, gute Worte und Freunde fich ju retten gebachte, machte ben Sofling, er jog fein beftes Bordentleid an und manderte au den Frauengimmern, denen er mit größter Boflichfeit Glud munichte und fich ihrer Protection empfahl. Bugleich nahm er Unlag, von feinem Berfahren gegen fie zu reden und fich wegen beffelben mit allerhand nichtigen Ausflüchten zu entschuldigen; allein man begegnete ibm eben fo boffich, und Amalia beantwortete alle Bitten mit bem Gemeinspruch : Sebe gute Sache empfiehlt fich felbft! Bon bier ging er ju Theobald, ber auf die nämliche Art verfuhr. 3d mag meine Lefer mit Sachen nicht aufhalten, bie nicht zu meinem 3med bienen; genug, Theo bald wurde getraut, ber Amtmann abgesett und lebenslang in ein erträgliches Befangniß gebracht, und fener feilen Dirne murbe auf eine Beitlang ibre Wohnung im Buchtbaufe angewiesen.

## Das achte Hauptstück.

Theobald hatte nun durch Amalien Sannchens Lude wieder ausgefüllt, und seine wurdige Schwiegermutter lebte nach einer langen und schweren Prüfung wieder in Ehren und sehr glücklich, benn Theobald nahm sie zu sich und betrug sich so gegen sie, als wenn er ihr sein ganzes Gluck zu vers banken hätte. Gewissermaßen war das auch wahr, benn in Amalien fand er alles, was man nur von der edelsten Gattin erwarten kann. Sie sing auch wieder an aufzublühen, und erreiste zu einer Schönheit, die am ganzen hofe Aussehn machte. Inbessen erschien sie sehr wenig bei öffentlichen Gelegenheiten, außer wo es Bohlstand und Pflicht erforberten. Aber eben dieß, daß man sie so selten sah, erhiste die Wünsche verschiedener Hosschanzen, welche ihr die Kur zu machen suchten und sich's gleichsam zum Ziel sesten, diese hohe und geprüfte Tugend zu besämpfen und zu besiegen; alle Pfeile aber prellten an Minervens Schilde ab, und Theobald genoß das hohe Bergnügen, der einzige Geliebte zu senn und ein Muster der Tugend zu besigen. Sie sollte aber noch einen härtern Kampf beginnen und in ihrer gefährlichen Lausbahn auf die höchste Probe gesett werden, denn der Fürst selbst sing an, ein Auge auf sie zu wersen; seine Gemahlin war schwäcklich und er ein gesunder, starker und lebhafter Mann, daher empfand er eine Neigung gegen Umalien, die er zwar lange, aber mit viel zu schwachen Wasfen zu bekämpfen suchte, so daß er endlich unterlag und Bersuche zu machen ansing.

Die Kunstgriffe und Ueberwindungsmittel, welche ber Fürst anwendete, Amaliens Tugend zu besiesgen, sind aus allen Lustspielen und Romanen so bestannt, daß es mich anedelt, selbige hier abzuschreisben; genug, er versuchte alles, aber vergebens; seine Prasente bekam er allemal wieder zurud, und sie wich ihm bei jeder Gelegenheit mit einer tiefen

Berbeugung aus.

Diese Sprödigkeit, wie die heutigen Männer nach ber Mode die edelste der Tugenden zu nennen beliesen, machte den Fürsten nur noch hiniger, so daß er zudringlich zu werden ansing. Jest däuchte es Um as lien Zeit zu seyn, mit ihrem Manne über die Sache Rath zu pflegen, denn bis dahin hatte sie ihm alles sorgfältig verhehlt. The obald erschrad von hers

zen, benn er ahnete ein schweres Gewitter, welches sich über seinem Saupte zusammenziehen könnte; inbessen beide waren in Leiden geubt, und sie mach-

ten fich zu allem gefaßt.

Der erste Schluß, welchen sie abfasten, bestand darinnen, Amalia sollte dem Fürsten bei erster Gelegenheit, zwar mit der gehörigen Ehrerbietung, doch aber mit aller Bürde der Tugend, kurz und gut ihre ganze Gesinnung sagen; wurde das fruchtlos seyn, so waren beide entschlossen, sich je eher je lieber vom Hose zu entsernen und sich so gut zu nähren, als sie könnten, auch lieber jedes Elend zu erdulden, als

auf folde ichredliche Beife ju fundigen.

Die Gelegenheit, dem Fürsten die Bahrheit zu sagen, außerte sich bald. Theobald wurde in Geschäften auf etliche Stunden von seiner Frau entfernt, und dieser Zeit bediente sich der Fürst, Umalien seine Biste zu machen; er fand sie in ihrem Cabisbinet, wo er sie ganz unvermuthet überraschte, mit Nähen beschäftigt; daß sie erschrack, läßt sich leicht denken, sie faßte sich aber so gut sie konnte, ohne ihre Ungst merken zu lassen; jest bediente sich der Fürst seiner Autorität, und er sing an, sehr dreist in ungeziemenden Zumuthungen zu werden; nun däuchte es Umalien Zeit zu seyn, ihre Rechte als Mensch auch gegen Fürsten zu behaupten, sie trat daher mit Massestät vor den Fürsten hin und sagte: Ew. Durchslaucht erlauben Ihrer unterthänigsten Dienerin ein Wort zu reden.

"Sehr gerne, meine Schone!"

Durchlauchtigster Fürst! Em. Durchlaucht konnen über alle meine Krafte gebieten, alles, was Dero Dienst in billigen Dingen von mir fordert, soll mir nicht zu schwer seyn. Alles, was Ehrfurcht leis

sten kann, steht Ihnen zu Befehl; sobald aber von Diensten die Rebe ist, die gegen höhere Pflichten streiten — Durchlauchtigster Fürst! (hier nahm sie eine furchtbar drohende Miene an) da sind Sie Mensch — und ich bin's auch, und verzeihen Sie, wenn ich mich da aller Rechte der Menschheit bediene. hier vor dem furchtbaren Allgegenwärtigen schwöre ich, lieber mich in meinem Blute zu wälzen, lieber als les zu dulden, als die eheliche Treue zu verlegen! Berzeihen Sie, gnädigster herr! das ist meine uns widerrusstiche Erklärung.

Bie vom Donner gerührt ftand der Fürst da, und ohne ein Wort weiter zu fagen, eilte er fort.

Amalie hatte lange auf diese Mede studirt, baber floß sie ihr wie fließendes Fener von den Lippen, so wie ein Blis aus den Wolfen auf die prächtige Thurmspise hindonnert und eiserne Stangen zerschmelzt.

Bald kam The obal b nach Sause; Amalie erzählte ihm, was vorgefallen war, und beibe erwarteten nun fürstliche Rache; indessen diese fiel nicht so schwer aus, — der Fürst war eine Zeitlang sinster gegen Theobald; allein er dachte zu edel, als daß er sich strenger hätte rächen können; zudem fand er nicht lange hernach ein lediges Frauenzimmer, welche nicht so unbezwinglich war, an welche er sich adressirte. So wie die verbotene Neigung des Fürsten gegen die geheime Räthin verlosch, so entstand eine unbegränzte Hochachtung gegen sie, und er wußte seiner würdigen Gemahlin so viel zu ihrem Bortheil zu erzählen, daß diese aufmerksam auf sie wurde, sie oft zu sich kommen ließ, und sie endlich, ungeachtet ihrem bürgerlichen Stande, zur vertrautesten Geselsschafterin ihrer letzten Lebenstage machte; unbeschreibsliches Bergnügen genoß Amalie am Krankenbette

ber theuren Dame, fie fam faft nie von ihr, und bier fab fie ben Furften oft ale Gatten und ale Chrift glanzen, und in Diefen Tagen half fie Bieles baju beitragen, daß fein sittlicher Charafter gebeffert und die Matreffe jum unendlichen Bortbeile des Rurften und des Landes entfernt und burgerlich verforgt wurde. Die Fürftin vermachte ihr auch in ihrem Teftamente ein ansehnliches Landgut, welches in ber Kolge Theobalden und feiner Gattin viele beitere Tage und reines Bergnugen gemabrte.

Rach dem Tode der Fürstin lebte ihr Gemahl noch etliche Jahre, aber er murde nie wieder fo beiter ale vorber; er fing auch an ju frankeln, und Theobald mit feiner Umalie genoßen feine Gnade immerfort, ob er ihn gleich nicht weiter beforderte . er blieb immer, mas er mar; indeffen mar er auch wohl bamit zufrieden. Ueberhaupt batte ber Fürft die Gigenschaft, daß er fur jedes Umt ben geborigen Dann wablte, und wenn er ber Erwartung entiprach, fo fonnte man fich fest darauf verlaffen, daß er lebenelang feinen Schritt weiter fommen murbe; juweilen traf fich's, daß der Furft in bem Charafter eines Mannes geirrt batte, und nur in biefem Rall gefchaben Promotionen.

Endlich ftarb biefer rechtschaffene Regent; er wurde allgemein bedauert; indeffen glaubte jeder, ber Erbpring murbe, nach allem, was man von ibm mußte, noch ein befferer Surft werden, und man betrog fic nicht. Diefer herr verließ fich auf Theobald und Soonemann; ben erften ernannte er alfofort jum wirklichen geheimen Staaterath, mit Beibehaltung bes geheimen Cabinetsfiegels, und Schone mann murde Beneralfuperintenbent; ohne biefe beis ben Manner that ber neue Furft nichts, fie machten sein Cabinet aus, und Fürst und Land suhren sehr wohl dabei. Zudem stiftete der Fürst eine sehr gute Loge, in welche aber kein Mensch angenommen wurde, der nicht einen untadelhaften Charakter und richtige Religionsbegriffe hatte; der Fürst war selbst Meister vom Stuhl und Theobal'd und Schonesmann waren Borsteher. Was diese Loge für eine gute Wirkung that, das läßt sich nicht genug rühmen, denn alle hatten keinen andern Endzweck, als wahre Selbstvervollkommnung und ächte Glückeligkeit der Menschen. Doch von dieser Materiekein Bort mehr.

Nun will ich noch eine Schwärmergeschichte erzählen und damit dieses Werf beschließen, denn diese Materie ist eigentlich der Zweck, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ich wollte den seligen Witztelweg zwischen Aberglauben und Unglauben-zeigen, und ich glaube, meine Pflicht erfüllt zu haben. Heut zu Tage ist nichts schädlicher, als Schwärmerei, denn

diese befördert den Unglauben außerordentlich.

Gesunde, reine, vernünftige Religionsbegriffe mussen heutiges Tages von allen Mannern, die Kraft dazu fühlen, gelehrt und gepredigt werden; die Offenbarung Gottes an die Menschen muß dazu die Grundlage abgeben, und dann wird Aberglaube und Unglaube schwinden, und die Wahrheit-wird endlich ohne Zweisel siegen.

Als der neue Fürst etwa ein Jahr regiert hatte und nunmehr alles in seinem ordentlichen Gleise ging, so sing ein gewisser handwerksmann, Namens Stibius, an, Aufsehen zu machen; dieser Mann war ein Schneider und wohnte zu Liebenkirchen, einem entsernten Landstädichen des Fürstenthums. Stibius hatte bei einem Meister gelernt, der ein Separatist war und die Wiederbringung aller Dinge und die

bamit verbundene Reinigung nach dem Tode glandt. Petersens Schriften und die Berlenburger Bibel waren seine Hauptlektüre; übrigens war er ein stiller, sehr rechtschaffener, äußerst liebenswürdiger Maun; ich kann nie ohne Ehrfurcht an den alten Greis densten, denn er war einer aus Tausenden, auf den auch die allerkühnste Schmähsucht kein Wort zu sagen wußte; ich habe ihn sehr wohl gekannt und mich östers mit ihm unterredet. Der junge Stibius bildete sich ganz nach diesem Manne und nahm auch seine Grundsfäse von dem Fortschritt zur Bollsommenheit nach dem Tode und die Wiederbringung aller Dinge an; auf sein Leben und Wandel ließe sich ebenfalls nichts sagen.

Dier muß ich boch eine sonderbare Geschichte erzählen, die sich mit dem ehrwürdigen Greis, dem Meister des Stibius, zutrug, als dieser bei ihm in der Lehre war; es wurde in's Geheim von dieser Sache gemurmelt, ich war begierig, hinter die Wahrbeit zu kommen; ich ging zu dem Manne, traf ihn allein, redete ihm in's Gewissen, und unter der Betheurung, bei seinem Leben nichts davon zu sagen,

erzählte er folgendergestalt:

"Ich hatte ehemals einen Gesellen, der hieß 3..., er war einerlei Gesinnung mit mir, und wir liebten uns so zärtlich wie Brüder; und da er schwächlich war und zuweilen zu Bett liegen mußte, so behielt ich ihn bei mir. Endlich bekam 3... vollends die Auszehrung. Ich wartete und pflegte ihn so gut ich konnte, und wir unterredeten uns beständig von dem Leben nach dem Tode. Endlich, als es mit ihm zu Ende ging, so saß ich einst vor seinem Bette; er war sehr munter und voller Hoffnung auf die Zuskunst, und ich auch voller Zuversicht; in dieser Sees

lengefalt fagte ich zu ihm: Lieber 3 ..., ich batte wohl eine Bitte an bich, wenn bu fannft. gewähre fie mir, erfcheine mir nach bem Tode und ergable mir, we bu bift und wie es in ber anbern Belt befchaffen ift. 3 ... brudte mir bie hand und antwortete: Lieber Dieifter, wenn's mir jugelaffen wird, fo foll's

gefdeben."

"Endlich ftarb der gute 3... gang rubig; ich ließ ibn begraben, und ba ich Bittwer bin und allein folief, fo fag ich alle Abende eine Zeitlang im Rinftern auf meinem Bette und martete gang rubig und obne Aurcht, ob mir 3... nicht erscheinen wurde; es vergingen etliche Wochen, und ich fab und borte nichts; endlich verzweiselte ich an ber Erscheinung, und ich bachte gar nicht mehr baran. Ungefahr nach feche bis acht Wochen ging ich einft etwas fpat folafen ; ich faß eine Weile im Bette und fratte mich an ben Sugen, ohne im geringften etwas anbers gu benten, als bag bie Scharfe, Die ich in ber Bruft batte, nunmehr in die Ruge zieben werbe, indem ich am erften Drie Erleichterung fparte und mich lettere febr judten. Gin tleiner Schimmer von ber rechten Seite an ber Band ber machte mich aufmertfam; ich fab bin und fand, bag ein weißlichter Rebel von Menschenlange ba fant, ber fich in einer halben Dinute ju einer orbentlichen Menfchengeftalt formte; jest fing ich an ju glauben, baß es mein feliger 3 ... fenn muffe, ich empfand nicht die geringfte gurcht bei mir, freudig fing ich an: Bift Du ba, 3 ...? Die Geftalt antwortete mir febr beutlich Ja! Boller fcanerlichem Bergnügen fragte ich weiter : Bie geht's Dir und wie ift Dein Aufenthalt beschaffen ? Der Stiffings fammtt. Schriften. VI. 26.

Beift antwortete mir gang vernehmlich, boch mit eis ner dumpfen Stimme: Dir ift febr mobl, aber ich genieße das Unichauen Bottes noch nicht, und dieß macht mich etwas fcwermuthig, benn ich bin noch nicht vor Gericht gewesen. Ich befinde mich in einer fehr großen weitläufigen Gegend, wo eine Dammerung ift, weder Tag noch Racht; gegen Morgen ift das Licht durch ein großes Bewolfe verschloffen. 36 bat ferner, er mochte mir boch noch einmal erfceinen, wenn es ibm erlaubt mare und mann fein Buftand verändert wurde; barnach verschwand er, und ich fab ibn nicht mehr. Diefe Erfcheinung machte mir vieles Rachdenken; ich harrte wieder etliche Boden, ohne etwas zu feben, und ich verzweifelte wieber, daß er ericheinen murde; boch ich irrte mich, benn gegen 10 Uhr ericbien Die Gestalt abermal an bem nämlichen Orte, aber weit andere, ale vorber, fie fab beller, und ich muß fagen, fürchterlich aus, fo daß mir angst und bange murbe; boch magte ich es und fragte: wie ibm ju Muthe fen ? Drobend antwortete er mir und fagte: wenn es Gottes Bille mare, daß die Menfchen ben Buftand jenes Lebens wiffen follten, fo murte Er es gewiß geoffenbart baben; begnügt euch mit bem Glauben, bie ibr gum Schauen gelangen werdet. Babrend biefer Rebe wurde die Bestalt fo brobend, daß mir der Angstfdweiß ausbrach und fie verfdmanb."

Daß der Greis überzeugt mar, er habe das gefeben und gebort, daran darf Niemand zweifeln; ich
meines Orts bin in solchen Fällen Zweifler, aber
nicht Längner, ich laffe alles an seinem Orte steben
und urtheile nie. Dicjenigen, die über so etwas
lachen, beweisen, daß sie weder der geoffenbarten,
noch geheimen Natur bis in die ersten Geniebe ge-

feben haben, und die alles glauben, was fie horen und feben, find aberglaubisch. Auch bier gilt bas Motto Diefes meines Werfs, ber Weife geht immer ben Mittelmeg und vermeidet die außerften Grangen.

Stibius hatte alle Grundfage feines Meifters eingesogen, aber nicht feine Dagigung gelernt: Die portrefflichen Sitten bes Alten maren nicht ber Begenftand feiner Rachahmung, fondern nur feine paradoren Meinungen, und dieß ift ber Fall ber mehreften Rachbeter. Der Alte ftarb, Stibius beiras thete, feste fich, wurde Meifter, las allerhand fcmarmerifche Schriften, und besondere Dippele Berte: und da er ben 3med nicht hatte, fich felbst zu vervolltommnen, fondern nur durch Wiffen fich aufque Maben, fo tam er bald auf die Stufe, auf welcher größere Manner ale er fogenannte Ergfeger gemorden find.

Durch vieles Lefen und Erhigung ber Ginbilbungsfraft batte er fich eine Beichidlichfeit erworben, mit vielem Rachdrud und fur ben gemeinen Dann, ber gum Drufen ungefchicht ift, febr übertaubend ju reben : feine Buborer wurden bingeriffen und gang in ben Beift ber Schmarmerei verfegt. Unfanglich mar in ber gangen Sache nichts Unfittliches, feine Unbanger vermehrten fich febr und waren ftille und ordentliche Leute, allmählig aber ging's weiter; feine Grund-

fage maren eigentlich folgende:

1) Der Mensch ift völlig frei, er kann ungebinbert wirfen und thun, was er will; er ift, so weit

er reichen fann, Berr in ber Schopfung.

2) Der Menfc ift jur Gludjeligfeit bestimmt, je gludlicher er fich machen fann, befto mehr erfüllt er feine Bestimmung.

3) Die Befriedigung ber sinnkiden Begierden vergnügt ben Menfchen, sie macht ihn glüdlich, fie gebort also auch zu seiner Glüdsetigkeit, und er hut bas Recht bagu.

4) Indem der Mensch seine sinntichen Luste befriebigt, welchest eigentlich seine Bostimmung in dieser Welt ift, versaumt er die Bervollkommnung seines Geistes, durch wolche er noch höhere Bergnügen genießen wurde, diese sind für jene Welt bestimmt. Rach dem Tode muß also der Mensch noch viele Reinigungen durchgehen, die er zu jenem hohen Geistesvergnügen oder zur ewigen Seligkeit kommt.

5) Es gibt feine eigentliche Berbammniß oder fogenannte Solle ober Strafen, sondern alles, was bie beilige Schrift so nennt, find bloße Reinigungsmittel, die den Menschen zum erhabenen Genuß der Geistes-

vergnugen immer fabiger machen.

6) Chriftus ift ber Seligmacher, burch feinen Geift führt er ben gangen Reinigungsprozeg in Zeit und

Ewigfeit aus, u. f. w.

Ein jeder Bernünftiger sieht leicht ein, daß in biefem ganzen Lehrbegriff eigentlich nur ein einziger Punft schädlich ift, nämlich: die Erlaubniß, die simtlichen Lufte nach Bunsch befriedigen zu dürfen; diefe Lehre ist abscheulich und aller Sittlichkeit zuwider, und nur allein dieser machte die Stibianer, wie mom leicht denken kann, unglücklich.

Im Anfang ging alles ordentlich zu, nur etliche Familien zu Liebenfirchen versammelten sich bei bem Stibius und ließen sich von ihm unterrichten; allein eben die fleischliche Freiheit, welche er unter ber hand einflößte und welche die allerangenehmfte Lockspeise war, die ein Seftenstifter nur an feine Angel thun kann, machte, daß sich diese Sekte bald durch's

gange Kand ausbreitete, und gwar um fo viel geschwinber und gesährlicher, als es ein Grundsas dieser Leute war, in allen ihren Begriffen geheim zu swar; Niemand wurde zu ihren geheimen Zusammenkunften gelassen, die sie von seinem völligen Beisall gänzlich

überzeugt maren.

Rad und nach außerten fich bie gefährlichen Folgen dieser bosen Lehre, denn da man, sede Luft gu befriedigen, für Pflicht hielt, fo blieb man nicht mehr bei dem Genuß seines Eigenthums, und dies war febr natürlich; Die unerfattlichen Begierben ber Geele geben in's Umendliche, und haben bald in dem engen Bezirk ber eigenen Befitthumer aufgeräumt; ber Bauer muß aledann eben fo gut auf Eroberungen ausgeben, als ber Konig. Die Geiftlichen bemeitten zu allererft die Unordnungen unter bem Bolfe, fie forschien nach, und borten nun, daß unter ben Stibianern \*) und befondere in ihren Berfammlungen grauliche Dinge vorgeben follten. Biele begnug-ten fich bamit, daß fie von den Kangeln berunter auf bie Stibianer losbonnerten, und bas mar auch wirflich das leichtefte, bas fie thun fonnten; wie wes nig das aber fruchtet, besonders bei dergleichen Leuten, das hat von jeher die Erfahrung gelehrt, und fie lehrt es noch täglich. Andere ließen sich durch ihre Weiber reseriren, was in ihren Gemeinden vorzing; die Weiber empfingen ihre Nachrichten von jes nen Ohrenblaferinnen, welche umberftreichen und Reuigfeiten ausspähen, um zuweilen mit der Frau

<sup>\*)</sup> Daß der Rabelsführer in ber That nicht Stibius geheißen habe, und daß also auch das Wort Stibianer ber rechte Rame nicht seh, verfteht fich, ich barf noch zur Zeit denselben nicht entbeden.

Pfarrerin eine gute Taffe Raffe ausschlurfen zu tonnen; wie viel da die Bahrheit leidet, ift bekannt.
Benn nun folche übelunterrichte Männer entweder auf der Kanzel, oder bei sonstigen Gelegenheiten schiefe Urtheile fällen, wie dieß nicht anders möglich ift, so verderben sie mehr, als sie nugen, denn weil sich Ries mand recht getroffen sindet, so wird er auch nicht

erleat.

Einer aber unter ben Predigern ergriff bas rechte Mittel; er war ein eifriger Dann, und ber auch jugleich die mabre Rlugheit befaß, folche Sachen gu behandeln, wie fie behandelt werden muffen; er befuchte die Leute in ihren Saufern und forfchte ibre Grundfage aus; biefe entbedte er vollfommen, bie Sandlungen aber, die fie in ihren Berfammlungen trieben, brachte er freilich burch Loden nicht beraus. Endlich versuchte er einen braven rechtschaffenen Dann, ber auch unter bie Stibianer gerathen mar, gu überzeugen und ibn wieder auf den rechten Wea zu bringen, und dieß gelang ibm; ber Dann fing endlich an zu weinen und zu beflagen, wie febr er verführt worden, und nun gestand er bie graulichsten Dinge, g. B. wie fie die Gemeinschaft ber Beiber einzuführen fuchten, und daß wirflich einige im Chebruch lebien, daß fich verschiedene ju Raub und Morb verbunden batten und nachftene unter ber Unführung eines gewiffen Mannes nachtliche Ginbruche bei folden Mannern, Die ihnen vorzuglich zuwider fepen, magen murben, baß fie ihre Berfammlungen alle bes Rachts bielten, in ben Rellern gufammenfamen und fich bort mit Beschwörungen, Beifterzitiren und Schataraben beschäftigten, und mas bergleichen Grauel Durch biefen Mann erfuhr auch ber mebr maren. brave Beiftliche, daß die Sette icon weit und breit

um fich gegriffen habe und über taufend Familien in und außerhalb bes Landes in's geheim treue Anhan-

ger berfelben feven.

Der ganze Grund dieser ungeheuren Ausschweisfungen lag in der falschen Anwendung des Begriffs von der Wiederbringung aller Dinge; der gemeine unausgeklärte Menschenverstand schloß folgendergestalt: Wenn's einmal gewiß ist, daß alle Menschen selig werden, so mag ich leben wie ich will, ich somme doch endlich zu der allgemeinen Bestimmung des Menschen — zur Glückseligkeit; ferner: Wenn ich mir hier den Genuß der zeitlichen Güter entziehe, so versliere ich ihn auf ewig, und das ist sa wahrer Berslick eich ihn auf ewig, und das ist sa wahrer Berslick entgeht, oder gleich etwas verzögert wird. Schrecksliche Folgen! die alle Moralität zu Grunde richten! — Wie sehr beweist diese Ersahrung, daß man keine Lehrsäxe von der Art, auch dann, wenn sie wirklich Wahrscheinlichkeit für sich haben, so unreif unter das Bolk bringen müsse, und wie wichtig die Lehre der Religion von Belohnungen und Strafen nach diesem Leben sey!

Der Mann, welcher bem Geistlichen alle diese Dinge entbeckte, bat sehr, ihn nicht zu verrathen, weil er sonft gewiß um's Leben fommen würde; der Presdiger versprach dieß, berichtete aber die ganze Sache in ihrer wahren Gestalt an's Ministerium, und nun kam sie in's Cabinet, denn Schönemann legte sie dem Fürsten vor. Jedermann zitterte vor dieser absschulichen Sekte, und der Fürst übertrug die Commission, die Sache zu untersuchen, dem geheimen Staatsrath Theodald und dem Generalsuperintendenten Schönemann. Beide hielten nun Rath, wie dieß Uebel am besten zu entdeden und wie ihm am ges

wiffeften zu fteuern sep; alles aber, was sie befchlose sen, wurde sehr geheim gehalten, und dieß war auch sehr nöthig, denn in solchen, wie in allen Dingen, die von Wichtigkeit find, schläft der Berräther nie!

Bu allererst wurde ein Commando Soldaten von 50 Mann beordert, nach Liebenkirchen zu marschiren und dort weitere Besehle zu erwarten, dann reisten die beiden Commissarien in aller Stille dahin ab; die Soldaten wurden dort in alle Wirthshäuser vertheilt und der commandirende Officier, dem man den ganzen Plan anvertraut hatte, quartirte sich bei den Commissarien ein.

Das erfte, mas ba vorgenommen murbe, mar ein unverdächtiges Befprach mit dem Rabeleführer Stibius: Theobald übernahm die Beichafte darum, weil Schonemanne Anseben ale Beiftlicher Berbacht batte erwecken fonnen. Theobald aber, als ein Beltlicher, fonnte eber feine Abfichten verfteden. Die Ginrichtung wurde folgendergeftalt getroffen: Theobald begab fich in ein Zimmer, neben wels dem ein Rabinet mar, in dem man alles boren fonnte, was im Zimmer gefprochen wurde; in diefem bielt fich Schonemann nebft einem Gefretar auf, um alles, was vorging, ju Protofoll bringen ju fonnen. Als nun alles in Ordnung war, so ließ Theobald ben Schneider Stibius rufen, und zwar mit dem Bedeuten, es fev ein fremder Reisender ba, der ibn gerne fprechen mochte; Stibius tam augenblicklich. benn in folden Källen trieb ibn fein fcmarmerifder Beift, in der hoffnung, Profelyten ju machen. The De bald batte fich mit Borbedacht fimpel angezogen, benn er mußte, daß prachtige Rleider allemal ben gemeinen Mann abichreden, vertraulich ju feyn; Stis bius fab ibn baber für einen gemeinen Reisenben,

für einen Raufmann ober so etwas an; gubem war er fühn; er nahm also ohne weitere Umftanbe einen Stuhl und feste fich ju Theobald bin. Diefer freute fich, daß ibn Stibius nicht fannte, benn bieß wurde fein Borhaben ohne Zweifel erfchwert haben; er betrug fich alfo auch vertraulich und bich ben Stibius feinen but auffegen, welches biefer auch ohne Beigerung that.

Run fing Theobald an: Meifter Stibius, ich habe gebort, -daß Sie und eine gewiffe Ungahl Freunde von den gemeinen Grundfagen der Religion in gewiffen Studen abweichen, und befonders eine Reinigung nach bem Tobe und die Biederbringung aller Dinge glauben; nun war ich auch ehemals ein Anhanger von biefer Meinung, nach und nach babe ich aber einen und andern Scrupel gefunden, über mels de ich gern mit Ihnen reden mochte; fonnen Sie mich überzeugen, so ift's mir lieb, benn diese Lebre hat in der That viel Tröftliches.

Stibius. Es ift mir lieb, mein Berr! bag Gie Butrauen in mich fegen, ich will Ihnen gern alle unfere Brunde fagen, und ich hoffe ju Gott, Sie

werden dadurch überzeugt werben.

Theobald. Wir wollen einmal feben, wie weit wir fommen : Alle Spruche ber beiligen Schrift, welche für die Wiederbringung angeführt werben, weiß ich, und eben fo gut diejenigen Stellen, die fie wiederlegen follen, bamit wollen wir une alfo nicht aufhalten; es tommt hier nur alles auf die Folgen an, welche eine folde Lebre in diesem Leben baben fann; benn bas wers ben Sie mir boch jugeben, bag eine Lebre, welche ben Menichen nicht fromm, nicht tugenbhaft, nicht gefittet macht - furg, Die ber wahren Frommiafeit mwiderläuft, unmöglich gut und ber Religion ans gemeffen fevn fann.

Stibius. Das hat seine vollfommene Richtigs feit, und wir glauben, bag eben bie Lebre von ber Reinigung nach bem Tobe und von der Biederbrin-

gung ein Mittel zur Frommigfeit ift.

Theobald. Gben das fann ich nicht einsehen. Buerft aber, bamit wir nicht leeres Beug reben, mochte ich gern wissen, was Sie unter Frommigfeit und Gottesfurcht verfteben.

Stibius. Gi! wenn man nicht fundigt und fich

in allen driftlichen Tugenben übt.

Theobald. Bas nennen Gie Gunde?

Stibius. Wenn man die Bebote Bottes nicht balt, und wenn man fie balt, fo ift bas driftliche

Tugend.

Theobald. Gang recht; allein der Gebote Gotstes find gar viel; mir bunft aber, man fonnte fie alle unter ber Liebe Bottes und des Nachsten beareifen.

Stibius. Das ift gewiß, Gott lieben und ben

Rachften ift bie Summe aller Bebote Bottes.

Theobald. Bas haben Gie für einen Begriff

pon ber Liebe Gottes? wie liebt man 3bn?

Stibius. Wenn man alle feine Boblibaten, geiftliche und leibliche, überdenft, und besondere auch Diefenigen, baf Er alle Menfchen, bofe und gute, noch bereinft nach biefem Leben gludlich machen will, fo erfinft man vor Demuth und Liebe fur biefen gro-Ben und guten Gott; glaubt man aber, daß er wegen ber Uebelthaten furger Jahre feine Menfchen eine unendliche Ewigfeit burch mit ben graufamften Dlagen martern werde, fo fann man Gott nicht lieben, im Begentheil muß man ein Befen haffen, bas Denfchen zu einem folchen erschredlichen Unglud erfcafe fen hat; benn Er wußte ja vorber, baß fie gottlos leben wurben, und boch ericuf Er fie.

The obalb. Diefer Gebanke ift richtig, Riemanb kann mit Grund etwas dagegen einwenden. Aber ich habe noch Einiges dabei zu erinnern, erftlich: biefe Liebe zu Gott, welche durch die Betrachtung seisner Gute und Barmberzigkeit entsteht, muß sich auch in guten Wirken außern; denn Gott ist mit dieser Liebe nicht gedient, Er bedarf ihrer gar nicht; wenn wir weiter nichts thun, so sind wir unnüge Knechte.

Stibius. Das ift naturlich, Die Liebe Gottes führt nun auch bagu, bag wir unfern Rebenmenfchen

lieben.

Theobald. Das ift einer von den hauptpunkten, worüber ich gern mit Ihnen reden wollte: Bie glaubt ihr, daß sich die Liebe des Nächsten äußern muffe?

Stibius. Gi, bas ift leicht zu begreifen: wenn man feinen Rebenmenschen, besonders den Rothleidens ben hilft, und wenn man überhaupt seinen Rächften

Bergnugen macht.

Theobalb. Aber das Bergnügen sowohl, als das helfen kann auf mancherlei Urt geschehen. Biesterlei Bergnügen find schädlich und führen zum Unsglud, und manchmal hilft man auch wohl Jemand zu feinem Schaden.

Stibius. Das mußt ich nicht; Gott hat ja ben Menschen zum Genuß bes Bergnugens erschaffen, wosfür haben wir Geruch, Geschmad, Gefühl, Gehör und Gesicht, als daß wir damit genießen sollen?

Theobald. Glauben Sie benn, daß ber Menfch alles ichlechterdings fo lange genießen durfe, ale er kann, ohne feine Begierben im Zaum zu halten?

Stibius. Doch wohl mit einiger Einschranfung, fo bag man am Beniegen bleiben fann, ohne seiner Gefundbeit zu ichaben.

Theobald. Wiffen Sie aber auch, daß die Be-

gierden bes Menschen unendlich find und daß man mit dem Bergnügenmachen nie fertig wird, wenn man diese Lehre annimmt? — Sehen Sie auch wohl ein, daß dann keine menschliche Gesellschaft bestehen kann, indem der Mächtigere alsdann alles an sich reißen wird; weil die ganze Erde, mit allem, was sie hat, bei weitem nicht hinlänglich ist, die Begierden eines Menschen, der keine Schranken kennt, zu sättigen, und weil alsdann die ganze Menscheit zu Grunde gehen müßte?

Stibius. Eben darum ift das Berderben ber Menschen so groß, sie sollten sich alle in diese Ersbengüter zu gleichen Theilen theilen, einer sollte so viel besitzen wie der andere, weil im Grunde alle

gleiches Recht dazu baben.

Theobald. Gue! wir wollen das einmal annehmen; da das aber nicht fenn kann und jene Ordnung nicht eingeführt ist, wie soll sich da der Christ, der rechtschaffene Mann betragen?

Stibius. Er foll genießen, fo viel er fann.

Theobald. Meister Stibius! Ihrer Meinung bin ich nicht; genießen so viel man kann, und das verbunden mit dem Grundsat, alle Menschen hätten gleiches Recht zu den Gütern dieser Welt, — mir däucht, das sey keine gute Lehre; z. B wenn nun ein Aermerer als Sie so dächte und beraubte Sie, theilte mit Ihnen wider Ihren Willen, oder wenn ein Mächtigerer, etwa der Landesberr, sagte: ich will genießen, so viel ich kann, und nähme Ihnen das Ihrige, wären Sie wohl damit zufrieden?

Stibius. Rein, in beiben Fallen nicht.

Theobald. Run, wenn Sie es nicht zufrieden find, so find ja auch Ihre Grundsage unrichtig; benn was Ihnen recht ift, das ift ja auch einem andern recht, Stibius (lächelte). Mein Berr! Leber sucht zu

genießen, fo viel ihm bie Borfebung Gelegenheit bagu gibt, - Jeber thut fein Beffes; freilich obne fei-

nem Rebenmenichen zu ichaben.

Theobald mußte bier feinen Gifer machtig guradvalten, benn er wollte gern noch weiter in ibn bringen und ibn ausforfchen; er fubr alfo fort und faate: Rebmen Gie mir nicht übel, ich finde boch viel Gefährliches in biefer Lebre, und ich glaube, wenn die Bieberbringung aller Dinge bagu fabrt, baß fie alebann eine fcabliche Meinung fey. Die Befriedigung ber finnlichen Begierden, mehr als bie Erhaltung, Stärfung und Erbobung ber Leibes- und Seelenfrafte erforbern, bat lauter erfchredliche Fol-

gen, und bas will ich Ihnen beweisen :

1) Wenn ber Denfch feine fennlichen Begierben ju befriedigen fur feine Bestimmung balt, fo geht er immer weiter, er greift um fich, fo weit er fann, brudt ben Schwächern, und am Ende erreicht er boch feinen 3wed nie. Die Befriedigung aller finnlichen Begierden tann alfo feine Bestimmung nicht fepn, fonft fonnte die Welt nicht besteben; man braucht ja nur zwei Augen, um bas zu feben. Gie fagen, bie Gludeguter follten unter Die Menfchen gleich vertheilt fenn; aber Gie bebenten nicht, daß bann auch alle Menfchen fich vollfommen gleich an Rraften fenn mußten; benn wenn bas nicht ift, fo wird ber Starfere immer wieder bem Schwachern bas Seinige ents reifen, einer wird mit Recht mehr erwerben ale ber andere, und alfo auch mit Recht mehr besigen, sowie auch wirklich in ber Welt beschaffen ift. obrigkeitliche Gewalt ift nun bafur ba, jeden bei feinem Eigenthum ju fcugen, und jeder andere fallt mit Recht in ihre Strafe, ber weiter gebt, als fein Eigenthum reicht.

Seben Sie, warum bier icon bie Pflicht bes recht-

schaffenen Mannes erfordert, baß er seine Begierben im Jaume halte. Saben Sie gegen diese Sabe et-

was einzuwenden ?

Stibius machte es wie alle Schwarmer, welche ihre Empfindungen für die Richtschnur ihrer Sandlungen halten, er suchte auszuweichen und erklarte alles, was Theobald sagte, für Bernünfteleien. Dieser fuhr aber fort und sagte:

2) Saben Sie nicht oft bemerkt, daß die Befriedigung der sinnlichen Lufte allemal eine Traurigfeit hinterläßt? — sobald der Genuß vorbei ift, so ift das Bergnugen verschwunden; die größten Wolluft-

linge baben daber am mehreften gu leiden.

Stibius. Ja, bas ift mabr, barum muß man auch fuchen, ununterbrochen am Genießen zu bleiben.

Theobald mußte fich mit Gewalt halten, um ben abicheulichen Menichen nicht zu mighandeln; mit Gelaffenheit fuhr er jedoch fort:

Das ift ja unmöglich, ohne ein wuthendes Unge-

beuer in der Welt ju werden!

3) Muffen Sie nicht gesteben, baß es boch eigents lich nur die Seele ift, welche auch bei ben fleische lichten Bergnugen genießt?

Stibius. Das ift gewiß!

Eheobald. Rach Ihren eigenen Grundfagen ift boch ber Menich ichuldig, immer mehr und mehr nach bem Bergnugen ju ftreben, bas am größten ift?

Stibius. Allerdinge!

The obald. Run merfen Sie wohl, es gibt Sees lenguier, unendliche Guer, die jeder Menich in unsendlicher Fülle hier in der Zeit, dis in alle Ewigsteit fortgenießen fann, deren Genuß mittheilbar ift; je mehr ich andern mittheile, je mehr genieß ich jelbst, und die mich weiter nichts koften, als sie mit meisnen Kraften ohne weitere Auslage und Auswand zu

erwerben, und biefe Guter find Tugend und Gotts feligfeit.

Stibius. Indeffen führen diefe Leute, die barnach ringen, ein elendes Leben. — Rreug und Trub-

fal verfolgt fie allenthalben.

Theobald. Muffen Sie nicht oft viele Muhe und Sorge anwenden, um zeitliche Guter zu gewinnen? Eben so machen den Menschen biese Leiden zum Genuß jener wahren Guter immer geschickter. Und dann empfindet der Christ auch im Leiden sehr oft einen innern Genuß, der ihm weit angenehmer ift, als alle rauschende Bergnugen in der Welt.

Stibius. 3ch mochte den Berfuch nicht machen; beffer ift's, bier genießen, was man fann, und dort auch.

The obald. Sie nehmen ja eine Reinigung nach bem Tode an, wovon wollen Sie dann gereinigt werden?

Stibius. Bon meinen Unreinigfeiten.

Theobald. Bas beißen Sie Unreinigfeit?

Stibius. Gunde ift Unreinigfeit.

Theo bald. Sunde ift, Gottes Gebot übertreten, und Gottes Gebot übertreten heißt, das Gesetz der Ratur nicht halten, und dieß besiehlt, andern Leusten das nicht zu thun, was man von ihnen auch nicht gethan haben will; jest machen Sie sich die Rechnung selbst; so viel Bergnügen zu genießen, als man kann, ist wider das Recht der Natur, weil es andere am Genuß hindert; je mehr Sie also Ihren Grundsäpen solgen, desto mehr sündigen Sie, desto strenger ist die Reinigung nach dem Lode; und nun ist die Frage, ob die Reinigung hier nicht viel leichster und bequemer ist, als wenn sie dort geschehen muß?

Stibius. 3ch fann mit Ihnen nicht bisputiren, benn Sie fonnen nicht alles faffen und extragen, mas

ich Ihnen noch weuer fagen fonnte.

Theobald. Ob ich's faffen konnte, baran zweifle ich nicht, aber bas Ertragen hat mehr zu fagen.

Run noch Eine: Rehmen Sie auch die Bibel gur

Richtschnur Ihres Lebens an ?

Stibius. Allerdings.

Theobald. Diese lehrt aber auf allen Blattern, bie zeitlichen Guter mäßig zu genießen und fein Augenmerk auf die zukünstigen zu richten. Die Bies berbringung läßt sie zweiselhaft, aber ihre Moral nicht; jest urtheilen Sie selbst, was ber Memsch, der Christ thun foll?

Stibius. Ja, die Bibel leibet eben vielerkei

Erflärungen!

Theobald. Aber keine andre, als die ganz ner türlich im Wortverftande liegt. Doch genug, ich merke wohl, wir werden über unfre Glaubensartikel nicht einig. Run hab' ich noch einen Antrag an Sie.

Stibius. Bo ich Ihnen bienen fann, ba thue

ich's von Bergen gerne.

The obald. Das foll mich freuen, und wir beide werben etwas febr Gutes ftiften, wenn Gie mir folgen. Geben Sie bier meine Bollmacht! Damit jog er ein Bapier aus bem Sad und las ibm vor, bag er mit bem Beneralfuperintendenten abgefchictt fey, Die Stibianische Gette ju untersuchen und nach Befinden zu verfahren. Nun fuhr er fort: Jest, Deb fter Stibius! jest rath' ich Euch, fcblechterbings frei und ungezwungen alles ju befennen, mas in euren Berfammlungen vorgebt, ober gewärtig zu feyn, Dag man nach aller Strenge mit Guch verfährt. Dat auf ftampfte Theobald mit bem Rug, und God nemann nebft bem Gefretar, und fury barauf aween Soldaten nebft bem Offizier traten ju verfchiebenen Thuren berein. Stibius erschrack auf den Tob und gitterte wie Efpenlaub; in biefer Ueberrafdung

festen sich die Commissarien und fragten nun den armen Sünder über alle Punkte ab, wozu ihnen der Bericht jenes Pfarrers Beranlassung gegeben hatte. Der arme Schelm gestand alles, und sie ersuhren gräuliche Dinge, mehr als sie nur von Ferne hätten ahnen dürfen. Auch mußte er ihnen alle seine Anhänger mit Namen anzeigen und wo sie wohnten. Augenblicklich wurde dem Amtmann aufgetragen, auf der Stelle noch in dieser Nacht an alle Beamte Couriere mit den Listen der Stibianer abzuschicken und alle zu arretiren, noch ehe sie etwas von dem Borsgange zu Liebenkirchen erführen. Jugleich wurden alsofort alle, die zu Liebenkirchen wohnten, eingezosgen und sogleich verhört.

Der Erfolg von bieser raschen Behandlung war ber, daß man im ersten Schreden alles erfuhr, und also nach Recht und Gerechtigkeit verfahren konnte. Stibius und seine Helfershelfer wurden auf lange Zeit mit Zuchthausstrafe belegt, und die andern nach Befinden gestraft, alle aber bis auf volltommene Bese

ferung excommunigirt.

So dampste man biese grauliche Sette gleichsam in der Brut; indessen schlugen sich doch Banden zussammen, welche noch bis vor einigen Jahren großen Unfug in den Niederlanden getrieben haben und desten Ende der Galgen war. Ihre ganze Sache war ein wunderbares Gemische von Fanatismus, Naserei, Raubsucht, Mord und Frevel; und ich glaube fast, daß ce grassirende Seelenkrankheiten gibt, so gut wie körperliche.

Da mein Zwed mit Theobalbs Geschichte nicht weiter geht, als in so fern fie in Absicht auf Schwars merei und Unglauben ober Aberglauben lehrreich fepu

fann, von nun an aber bergleichen Borfalle in berfelben nicht mehr vorfommen, fo beschließe ich bier biefes Werf mit bem berglichften Wunfch , baf boch bie fo warmen und verehrungewürdigen Freunde Gottes und ber driftlichen Religion burch fo viele fcredliche Beisviele fich mochten warnen laffen, nichts Befonderes, - nichts Auszeichnendes zu beginnen, als nur, daß fie in ber Stille an ihrer eigenen und anberer Menichen Bervollfommnung thatig arbeiten mogen, baju ift feder in allen Religionsbefenntniffen fabig. Gine besondere Gefte ftiften ju wollen, ift allemal ein Stolz, ber fich unter die Daste ber Rrommiafeit verftedt, ein mabrer Aufruhr gegen bie burch beilige Bertrage fanktionirte Ordnung, und ein ftrafs bares Beginnen gegen bie Gefege beffen, ber bie Welt durch weit andre, als folche gewaltsame Mittel regieren und regiert haben will. Sat Er eine Menberung bestimmt, fo weiß Er alles fo vorzubereiten und feine Bertzeuge fo zu leiten, bag fic gleichfam ben lauf nehmen muffen, ben fie wirflich nehmen. Selig ift ber und beilig, ber Gottes Billen erfüllt, ihm weber vorläuft, noch jurudbleibt, beffen Dacht wird über bas Soly des Lebens fich erftreden, und er wird in den Thoren der Residengstadt des großten Monarden aus und eingeben! -

Theorie der Geisterkunde.

. . ,

## Seiner Königlichen Sobeit

perrn

Carl Friedrich,

Sroßherzog von Baden u. hochberg, herzog von Baringen 2c.

Dem

Patriarchen der Fürsten

und

Christusverehrer auf dem Thron

gewibmet

D P DE

Berfasser.

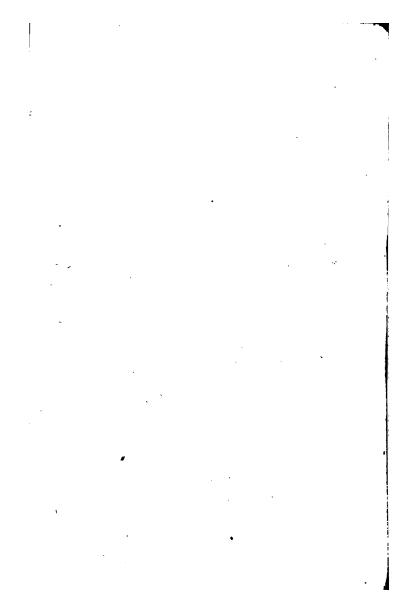

Benn fie Mosen und die Propheten — bei uns kommen Christus und die Apostel noch hinzu — nicht hören, so werden sie auch nicht glauben, wenn Zemand von den Zodten auserstände. Evang. Luc. 16. Bers 31.

## Einleitung.

§. 1.

Wenn man die Menschengeschichte rudwärts bis ins graue Alterthum durchdenkt, so findet man, daß sie immer mehr mit den Einwirfungen über oder untermenschlicher, guter oder böser Wesen durchwebt ift. Besen, deren Eristenz sowohl, als ihre Thatsachen in der sinnlichen Naturkette nirgends hin zu passen scheinen, und daher von allen Bölfern des Erdbodens von seher bis auf unfre Zeiten geglaubt worden sind.

Sonderbar ift dabei die sehr wichtige Bemerkung, baß sich alle diese Wesen genau nach dem Charafter und dem Grad der Cultur des Bolfs richten, von dem sie geglaubt, verehrt und verabscheut werden; wan vergleiche die Götterlehre der alten Egypter, Griechen und Römer mit den wilden Romanzen der Islandischen Edda, dem grotesten Labyrinth der Mysthologie des Brama und den Scheusalen der alten Merikaner, so wird man sinden, daß die Gottheiten sebes Bolks auch gleichsam seine Landsleute waren; die Guten betrugen sich genau nach den Sitten der

nach ber National-Denfart fein gebilbeten Menschen-Rlaffen, und bie Bofen übten bas, was man für lafterhaft hielt.

S. 3

Diese Beobachtung gibt ber heut zu Tage unter aufgeklärten Leuten herrschenden Borstellung, daß alle biese Wesen, zu allen Zeiten und unter allen Natiosnen, Traum, Täuschung der Phantasie und Dichtung gewesen und noch seyen, einigen Anstrich der Wahrscheinlichkeit — daß aber doch dieser Anstrich nichts mehr und nichts weniger als ein Anstrich sey, das läßt sich leicht beweisen: man beherzige, zergliedere und ergründe folgende Frage ruhig, unparcheisch und gewissenhaft.

S. 4.

"Rann die menschliche Ginbilbungefraft etwas erbichten ober erschaffen, ju bem fie teinen Stoff, feine Materie bat ?" - Jeber vernünftige redliche Denfer wird mir antworten: Nein! fie fann fich burchaus fein Bild ichaffen von bem, was nicht in die Ginne fallt." Daraus folgt alfo unwiderfprechlich, daß mir Menfchen nie von einer unfichtbaren Beifterwelt, von ber Fortbauer unseres Wefens nach bem Tobe, von auten und bofen Beiftern und von Gottbeiten von Ferne etwas geabnet batten, wenn fich nicht biefes Neberfinnliche bem Ginnlichen offenbaret batte. Barum wiffen wir nichts von einer thierischen Beifterwelt? - warum fpricht man nicht vom Wiederfommen freundlicher Sauethiere? - natürlicher Beife begwegen, weil fich eine folche Belt nie ben Denichen offenbaret bat. Aber wo findet fich nun eine Offens barung ber vernunftigen Beifterwelt, auf beren ergablte Thatsachen man fich ficher vertaffen und auf

beren Gewißheit man unumftößliche Lehrgebaube grunben fann ?

S. 5.

Der ächte Israelite und ber wahre gläubige Chrift antwortet auf der Stelle und mit Zuversicht: in der Bibel! — Gut! aber das Publikum, für welches ich schreibe, besteht aus Partheien, deren Begriffe von dieser heiligen Urkunde sehr verschieden find.

S. 6.

Die erste Parthei nimmt alles ohne Anstand als Gottes Wort an, was in der Bibel gesagt wird; und doch theilt sich auch diese in zwei Hauptslassen: die eine, welche sest an den Symbolen der protestantischen Kirche hängt, glaubt zwar alle Erscheinungen aus der Geisterwelt, die in der Bibel erzählt werden, aber seit den Apastelzeiten nimmt sie keine mehr an, und wenn unläugbare Thatsachen dargethan werden, so schreibt sie solche lieber einem Gaukelspiel des Satans und seiner Engel zu, als daß sie ihrem System etwas vergeben sollte.

S. 7.

Die andere Hauptklasse glaubt nicht allein alle übersinnliche Erscheinungen in der Bibel, sondern auch die Fortdauer derselben bis zu unsern Zeiten. Diese schweift aber nun gewöhnlich auf der andern Seite zu weit aus, indem sie alle, dem gewöhnlichen Menschenverstand nicht faßliche Wirfungen der Phantasie, oder auch der körperlichen Natur für übernatürlich ansieht, und vornämlich, daß sie auf die Ersscheinungen aus der Geisterwelt mehr Gewicht und mehr Werth legt, als ihnen zusommt. — Dieser Hauptpunkt macht einen vorzüglichen Theil des Zwecks aus, warum ich dieß Werk schreibe; ich bitte meine Leser, ihn im Gesicht zu behalten.

s. s.

Die zweite Parthei entkleidet die heilige Schrift von allem orientalischen Schmud — so nennt sie alle Bilder, die ihre aufgeklärte Bernunft in keiner Geshirnkammer anbringen kann, weil sie nicht zu den dortigen Meubeln passen; die trockene Geschichte der Bibel glaubt sie so ziemlich, doch unter der Aufsicht ihrer vernünftigen Kritik: aber die Moral, die Sittenlehre, das ist eigentlich, worauf es ankommt, wenn von göttlicher Offenbarung die Rede ist.

S. 9

Die britte Parthei endlich glaubt weber an bie Bibel, noch an die Geisterwelt; ob und wie sie nach dem Tod fortdauern wird, das ist hier gleichgültig; ihr Element ist sinnlicher Genuß und Wiffenschaft der Sinnenwelt; was sich auf dieser und ihrer zus nächst an der Hand liegenden Grundsägen nicht erstlären läßt, das nimmt sie nicht an. Diese Parthei ist eigentlich heut zu Tage die herrschende, der Geist der Zeit ist der Gott, der sie in allen ihren Hand-lungen leitet, und die immersort, wie die Moden, wechselnde Philosophie zu seiner Offenbarung macht; vom Glauben, auch an das Glaubwürdigste, ist da gar die Rede nicht.

S. 10.

Der Zweck dieses meines Buchs bezieht sich auf alle vier Partheien; möchte ich ihn nur erreichen!

— Das Unternehmen ist schwer — da ich aber auf meinem langen und merkwürdigen Lebensweg Geles genheiten die Menge gehabt habe, Beobachtungen aller Art zu machen; da mich auch die Alles leitende Borsebung so geführt hat, daß ich zu tief verborgenen Erscheinungen den Aufschluß gefunden und die vornehmste Quelle desselben entdeckt habe; und da ich

nun endlich von einer sehr verehrungswürdigen Person, der ich nichts abzuschlagen wage, weil alle ihre Bunsche edel und gut sind, aufgefordert worden bin, meine Theorie durch den Druck bekannt zu machen, so wage ich es in Gottes Namen und bitte alle meine Leser, ruhig und mit einem vorurtheilsfreien Gemüth dieses Werk ausmerksam zu lesen und zu prüfen; ich glaube, daß es Worte zu seiner Zeit enthält, da sich jest häusig hin und wieder merkwürdige Erscheinungen äußern, wodurch gute Seelen von der wahren Spur des Einzig Nöthigen abgeleitet und auf Abwege und Jrrthümer geführt werden.

S. 11.

Ich werbe also ber ersten Parthei zeigen, daß es unter tausenderlei Träumen, Täuschungen, Dichtungen und Phantastereien doch noch immer einige wahre und unläugdare Ahnungen, Gesichte und Geistererscheinungen gebe, womit der Satan und seine Engel nichts zu thun haben. Der ungeheure Mißbrauch, den die römische Kirche von seher mit diesen Dingen getrieben hat, bewog die Reformatoren, demselben durch die Symbolen Schranken zu sepen; die Ersahrung aber lehrt, daß sie auf dem andern Ertrem von der Wahrheit, die ruhig in der Mitte ihren glänszenden Pfad wandelt, eben so weit, aber weniger gefährlich abgesommen sind.

§. 12.

Der zweiten Parthei will ich beweisen, daß es viele fehr wichtige und unerklarbar scheinende Phasnomene gibt, beren Ursache sie in der Geisterwelt, ober wohl gar in der Einwirfung Gottes suchen, die aber ganz allein in der menschlichen Natur gegründet sind, deren Tiefen auch von den allerscharfsichtigsten Forschern noch nicht hinlänglich entdeckt worden, viels

leicht auch nie ganz entbedt werden können. Dieser Mißgriff solcher gutdenkenden, aber nicht genug unterrichteten Seelen hat zu den ungeheuersten Schwärmereien und den beweinenswürdigsten Folgen Anlaß gegeben; es sind daher Sesten entstanden, die der reinen Christusreligion zur Schmach und Schande gereichten. Ich verweise hier meine Leser auf mein Buch: Theobald oder die Schwärmer.

S. 13.

Die britte und vierte Parthei kommen barinnen überein, daß sie, von allem dem ganz und gar
nichts glauben, sondern alles entweder für Trug und
Täuschung, oder für Wirfungen der uns noch verborgenen Kräfte der menschlichen Natur erklären. Da
es aber dem allem ungeachtet doch Thatsachen gibt,
deren historische Gewißheit nicht geläugnet werden
kann, so wagen sie Erklärungen, die so ungereimt
sind — wie der selige Käftner einst sagte — daß
sie, wenn sie wahr wären, noch ein größeres Wunder seven, als das, welches sie wegerklären wollten.

Alle diese Schwerglaubigen werden durch dreierlei

Beweggrunde geleitet.

S. 14.

Der erfte ift bas mechanisch sphilosophische Syftem, bas sie bei ber ganzen Sinnenwelt, bei ben forperslichen Raturfraften und Geistern ihren Erklarungen jum Grund legen und es für unumftößlich wahr halten.

S. 15.

Der zweite hat ben Aberglauben und seine Berstilgung zum Zwedt: man wagt lieber bie allersinns losesten Erklärungen, auch wohl, wenn man sich nicht anders zu helsen weiß — mit Ehren zu melben — eine Lüge, wenn man anders dem, was man für Aberglauben halt, dadurch einen tödtlichen Stoß bei

bringen fann. Aber was ift Aberglaube? - was ift Somarmerei? - an bem einen Enbe ber Rette ift die Religion Jefu in ihrer bochften Reinigfeit ichon schwarmender Aberglauben; am andern Ende fteht die finnloseste und wildeste Eraumerei an der Stelle der Wahrheit! — Freunde und Freundinnen! diese heilige Führerin auf dem dunkeln und mit so vielen Ubwegen durchfreugten Lebenepfade findet 3br ficher, wenn 3br mit vorurtbeilofreiem und gottergebenem, mahrheifeliebendem Gemuth nicht nach dem Bunderbaren und Außerordentlichen gafft und hafcht, nicht die verborgenen Gebeimniffe ber Beifterwelt ergrubeln, fondern nur das glanzende Rleinod am Biel erringen, nichts als Jesum Chriftum ben Gefreuzigten wiffen wollt. Begegnet Euch dann irgendwo etwas aus der verborgenen, geheimnigvollen Belt, fo behandelt es nach den Lehren, die ich euch in diesem Buch vortrage, und geht bann ohne Aufenthalt weiter, ohne Euch bei folden Gegenständen lange aufzuhalten. S. 16.

Der dritte Beweggrund endlich ift so gethan, daß man ihn bedauert und ruhig vorübereilt. Die Ahsnungen, Gesichte und Geistererscheinungen zeugen von einer unsichtbaren Geisterwelt, die der Aufenthalt abseschiedener Seelen, guter und böser Engel und Geister ist; sie beweisen die Fortdauer unserer Seelen nach dem Tod mit dem flaren Bewußtseyn ihrer gesenwärtigen Eristenz und der Rüderinnerung des ganzen vergangenen Erdenlebens; dann auch die große Wahrheit von Belohnungen und Strafen nach diesem Leben. Das ist aber gewissen Leuten ein Dorn in den Augen; sie fühlen wohl, was für ein Schidssal auf sie wartet, wenn obiges alles Wahrheit ist. Einige vermuthen auch wohl eine Art von Fortdauer

ihres benkenden Wefens, aber bie Ruderinnerung an ihr Erdenleben glauben fie nicht, fonbern fie traumen fich bann eine gang neue Erifteng, bie um einen Grab ebler und beffer ift, ale die jenige, auf die aber bas bier geführte Leben gar feinen Ginfluß bat. Diefe gange 3dee ift aber eben fo viel werth, ale die gange liche Bernichtung nach bem Tob: benn wenn ich mich bes gegenwärtigen Lebens, aller meiner Schidfale, meiner Battin und Rinder, meiner Freunde, meiner Schwächen und guten Sandlungen gang und gar nicht mehr erinnern fann, fo bin ich bas nämliche 3ch, ber nämliche Mensch nicht mehr, sonbern ein gang neues Befen - Gott bewahre und vor einer folden Bufunft in Gnaden! - und 3hm fep ewig Cob und Dant gefagt, daß die Bibel, ber allgemeine Denschenverftand aller Bolfer ju allen Beiten, und noch immer unzweifelbare Erfahrungen gerade bas Begentbeil bezeugen.

Alle biefe Begriffe find Folgeschluffe, beren Grundsfage in ber mechanischen Philosophie liegen. Dieses gefährliche Raubschloß zu ersteigen, zu zerftoren und zu schleifen, soll also mein erfter Bersuch seyn.

## Das erfte Hauptstück.

Prüfung der Grundsage der mechanischen Philofophie und Widerlegung derfelben.

6. 17.

Unter allen Bölfern, Bungen und Sprachen gab es von Anfang ber Welt an fein einziges, welches Ahnungen, Gesichte und Geistererscheinungen lange nete; im Gegentheil, wenn etwa hie ober da ein Einzelner so klug und so aufgeklärt war, von dem allem nichts zu glauben, so verabscheute man ihn als einen Gottesläugner, der nach diesem Leben große Strafe zu erwarten hätte. Wie viele abscheuliche Bestrügereien, Täuschungen und gräßlicher Aberglauben mit der reinen einsachen Wahrheit vorzüglich unter den heidnischen Nationen verbunden war, davon-erzählt uns die Geschichte die schauderhassesten Beispiele. Zum allgemeinen Segen der Menscheit erschien nun unser anbetungswürdiger Erlöser Jesus Christus; Er und seine Apostel lehrten die reine himmlische Wahrsheit und bekämpsten allenthalben den Aberglauben und die Irrihümer der Juden und heiden; aber den Glauben an Ahnungen, Gesichte und Geistererscheinungen bekämpsten sie nicht; im Gegentheil, sie erzählen, daß sie selbst dergleichen Erfahrungen gemacht hätten. Ich dense nicht, daß ich mich mit Ansührung einiger Beispiele aufzuhalten brauche; meinen Lesern werden sie wohl von selbst einfallen.

§. 18.

Die Begriffe, die sich die allgemeine driftliche Kirche von jeher von Uhnungen, Gesichten und Geisterersscheinungen machte, ftüsten sich im Wesentlichen auf solgende Borstellungen: sie glaubten überhaupt eine unsichtbare Geisterwelt, die man in drei Regionen eintheilte, nämlich in den Ort der Seligkeit, oder den himmel, in den Ort der Verdammniß, die Hölle, und dann in den dritten Ort, den die Bibel Habes, den Todtenbehälter, nennt, in welchem die Seelen, die noch zu keinem von beiden Zielen reif sind, zu dem, wozu sie sich in diesem Leben am mehresten besähiget haben, vollends zubereitet werden. Alle diese Regionen haben aber auch ihre Bewohner: der himmel, den

fie sich hoch in der Höhe, über den Sternen bachten, ift der Sig der höchsten Majestät Gottes und seine Bürger sind die Schaaren der Engel und seligen Geister. Die Hölle ist im innern hohlen Raum der Erde, wohin der Satan nebst seinen Engeln dereinst verwiesen wird, wenn er seine Rolle auf Erden ausgespielt hat; und da wird dann auch der Aufenthalt der unseligen Menschen seyn. Die Borkellung, die sie sich vom Weltspstem machten, war folgende:

S. 19.

Die Erbe ist der Hauptgegenstand der körperlichen Natur; die Sonne und alle leuchtende Sterne, die sie für nichts anders, als für feine Lichtwesen hielten, sind um der Erde, und Alles zusammen um der Wenschen willen daz diesen Sternen schrieben sie einen großen Einsluß auf die Erde und ihre Bewohner zu, und sie sahen sie als die Werkzeuge an, wodurch Gott die physische und moralische Natur regiere. Nach ihren Begriffen stand die Erde im Mittelpunkt des ganzen Alls, und der ganze himmel mit aller seiner Majestät mußte sich in 24 Stunden um die Erde bewegen.

S. 20.

In Ansehung ber Geisterwelt glaubten sie, daß sich ber Satan mit seinen Engeln in der Luft aufhalte und einen großen und mächtigen Einfluß auf die Menschen habe; daß aber auch die heiligen Engel um und bei den Menschen waren, sie schützten und ebenfalls Einfluß auf sie hatten. Daß abgeschiedene Seelen je nach ihren Berhältnissen wieder erscheinen könnten, war ihnen keinem Zweisel unterworfen.

6. 21.

Gegen alle diefe Borftellungen ber allgemeinen drift

lichen Kirche bat die Bibel nichts einzuwenden, und Die damalige aristotelisch = platonisch = scholaftische Phi= Tofopbie, welche Die Bernunft ber Belebrten allgemein beberrichte, war auch vollkommen bamit zufrieben. -Benn auch bie und ba ein hellsehender Gelbftdenfer biesen ober jenen Punkt unmöglich fand, ober ber glübenbe Bnoftifer auf ber anbern Seite noch mebrere Unmöglichfeiten in bas Belt- und Geifterspftem hineinschuf, so verursachte bas wohl Feberfriege und Rebermachereien, aber bie Sauptbegriffe blieben benn boch in beiben Rirchen, ber morgenlandisch-griechischen, und ber abendlanbifch-lateinischen ober romischen, felfenfest und canonisch fteben, und mit ihnen Ahnungen, Befichte und Beiftererscheinungen, die fie alle bem Beift Gottes und ben Engeln, auch abgeschiedenen Seelen auschrieben.

§. 22.

Rach und nach, aber icon fruh, vorzüglich von ben Zeiten Conftantine bes Großen an, vergaß bie Beiftlichfeit die goldenen Borte Chrifti: der Gro-Befte unter euch foll fenn wie ber Geringfte und der Bornehmfte wie ein Diener; im Begentheil, fie maßte fich immer größere Ebre an und ftrebte fogar nach ber allgemeinen Beltmonarchie. Da fie nun feine, ober boch febr fcmache weltliche Baffen hatte, so erschuf fie fich geiftliche, und ba bot ihr bas Beifterreich ein unerschöpfliches Ruftbaus bar; fie hatte Bewalt über die bofen Beifter und fonnte fie austreiben, benn wenn Jemand eine etwas verwidelte Rrantheit batte, die die Merzte nicht erflaren konnten, fo mar er vom Teufel befeffen, und ber Beiftliche mußte berbei, um ihn auszutreiben. gab Bauberer und Bauberinnen, Die Niemand banbigen und ihre Wirfungen bemmen fonnte, ale ber Beiftliche. Jest murde nun auch ber Sabes, ber bieber ein an und fur fich felbft leibenefreier, wenn nicht Jemand Qual und Jammer in feinem Bufen mit bineinbrachte, Aufenthalt gewesen, jum Glutofen umgeschaffen, in welchem alle abgeschiedene Seelen, bie sich ber Beiligsprechung nicht wurdig gemacht batten, wozu manchmal nur blinder Behorfam, au-Bere Bertheiligfeit und Berfolgung ber Reger erfordert murde, wie Silber und Gold geläutert merben mußten. Dieß war nun ein vorzüglich machtiges Mittel, auch die größten Monarchen mit allen ihren Armeen und alle driftliche Rationen unter ben Beborfam ber Beiftlichfeit ju bringen: benn biefe behauptete, und man glaubte es allgemein, daß fie ben Schluffel jum Fegfeuer habe, und burch Seelenmoffen und Gebete, Die fie fich bann gut bezahlen ließ, bie armen Seelen baraus erlofen und zur Seligfeit befordern fonnte.

S. 23.

Diese und noch andere Beweggründe mehr machten es der Geistlichseit zur Sauptsache, daß sie immer ben mächtigen Einstuß der Geisterwelt auf die Menscheit, als einen der wichtigsten Punkte der Glaubenstehre, handhabie. Dier sinden wir nun die Sauptsquelle des sinnlosesten und empörendsten Aberglaubens, der allerdings verdient, die auf die Wurzel ausgestottet zu werden. Dieß geschieht aber nicht dadurch, daß man unläugbare Thatsachen wegläugnet, sondern daß man die heilige Wahrheit rein und lauter darstellt.

Das oben beschriebene chriftliche Syftem ber Geifter- und Körperwelt ftand 1500 Jahre unerschuttert ba; auf einmal trat ber Monch Nicolaus Copers

nitus auf; mit gewaltiger Sand rudte er bie Erbe fugel aus bem Mittelpunkt ber Schöpfung weg, fente Die Sonne dabin, und ließ nun jene in einem Jahr um dieje, und in 24 Stunden um ihre eigene Achfe laufen. Durch biefe gludliche Erfindung wurde viel Unbegreifliches begreiflich und vieles Unerflarbare erflaibar. Der Pabft und Die Beiftlichfeit machten gewaltig große Mugen, fie brobten mit Rluch und Bann; allein bem mar Copernifus entwifcht; bie Erde war nun einmal am Fortrollen und fein Bann= fluch konnte fie bemmen. Daß biefe Migbilligung und Furcht der Beiftlichfeit gegrundet mar, das ba= . ben bie Rolgen des Copernifanischen Syftems bewährt : benn nun fabe man allmählig alle Firsterne für Connen an, die vielleicht alle folche Planeten ju Begleitern batten; folglich fourbe nun bie Erbe ju einem bochft unbedeutenden Dunft in dem großen unermeglichen All. Db fich aber boch bei Diefem all. gemein angenommenen Weltspftem nicht noch bas eine oder andere erinnern laffe, bas werden wir weiter unten feben.

S. 25.

Während der Zeit hatten nun auch der sel. Lusther und seine Gehülfen von Seiten der kirchlichen Glaubenslehren eine große Revolution in der Christenheit zu Stande gebracht; die heilige Schrift wurde wieder die einzige Richterin des Glaubens und Lesbens, und die Geistlichkeit der protestantischen Kirche begab sich aller Ansprücke auf die Herrschaft über die Geisterwelt, das Fegfeuer löschte sie aus und vergrößerte die Hölle durch den Hades: es wurde durchaus kein Mittels oder Reinigungsort mehr gesglaubt, sondern alle abgeschiedenen Seelen gingen jogleich an den Ort ihrer Bestimmung, in den hims

mel ober in die Bolle über. Dag fie bier ber Sache ju viel that, bas werbe ich an feinem Drt beweisen: daß man ben Sabes jum Fegfeuer machte, war unrecht, aber daß man ibn mit bem Regfeuer wegschaffte, war auch wieder zu weit gegangen. Uebriaens befummerte fich bie Beiftlichfeit, als folche, wenig um bas Copernifanifche Syftem; man fabe es als eine Sache an, die wenig Ginfluß auf die driftliche Glaubenslehre baben fonne, aber man irrte fich: benn die folgenden Aftronomen bearbeiteten bieß Lebrgebäude weiter und fanden, daß es überall bie Drobe bielt, und nun erschienen endlich die großen Manner, des Cartes (Cartesius), Newton und anbere, die burch ihre Erfindungen und Entbedungen ber Sache ben entscheidenden Ausschlag gaben, bergestalt, daß nun jest bas Copernifanische Beltfoftem bei allen Belebrten über allen Biderfpruch erhaben ift, besondere auch barum, weil alle Berechnungen bes Laufe ber Sterne nach biefem Spftem auf bas Benauefte eintreffen.

S. 26.

Daß bieses Copernifanische Weltgebäude der christlichen Glaubenslehre nachtheilig werden könne, hatten vielleicht nur der Pahft und sein Consistorium geahnet, aber nun zeigte sich allmählig, daß sie nicht geirrt hatten: dem consequenten denfenden Kopf mußten nun folgende Gedanken nothwendig einfallen: Die Erde mit ihrer Menschheit kann unmöglich der Hauptgegenstand der Schöpfung seyn; sie ist nur ein unbedeutendes kleines Planetchen, ein Punkt im unsermeßlichen Weltall — die andern prächtigen und weit größeren himmelskörper müssen weit mehr Werth in den Augen des Schöpfers, und ihre Bewohner ebenfalls viele Vorzüge vor den Menschen haben, — und

boch soll ber Sohn Gottes, ber Logos, burch ben bas ganze All geschaffen worden, in diesem abgelesgenen unbedeutenden Winkel menschliche Ratur ansgenommen und die auf den Thron aller Welten hinsausgeadelt haben — jest muß also die ganze Geisterwelt jährlich mit der Erde die Reise um die Sonne machen — u. s. w.

§. 27.

Ich bitte meine Leser, sich burch biese scheinbaren Gründe nicht irre machen zu lassen; ich werde ihnen im Berfolg einen Felsengrund anzeigen, der der Natur, der Bernunft und der Bibel angemessen ift, und auf dem ihr Glauben unerschütterlich ruhen fann, so lang, bis wir alle zum Schauen gekommen sind.

Die Geistlichkeit bekummerte sich entweder um das alles nicht, oder sie suchte es, so gut sie konnte, mit den Glaubenslehren zu vereinigen: die römisch-kathoslische seste ihre Herrschaft über das Geisterreich fort, und die protestantische nahm keine Notiz davon; Ahnungen, Gesichte und Geistererscheinungen waren entweder Trug, Täuschung und Phantasie, oder wo man die Thatsachen nicht läugnen konnte, da hielt man es für Spukerei des Satans und seiner Engel. Den abgeschiedenen Seelen hatte man durch das Geses, daß die Frommen gleich nach dem Tod in den Himsmel und die Gottlosen in die Hölle müßten, zum Rückgang auf die Erde das Thor verschlossen.

S. 29.
Das neue mechanische Weltspftem hatte ber menschslichen Bernunft zum ferneren Forschen Thur und Thor geöffnet. Daher wagte sie nun auch, mit diesen mechanischen Naturgesetzen in die Geisterwelt hinüber zu geben, und eben bier wurde nun die Quelle zum Glauben an

bie eiserne Rothwendigfeit bes Schickfale, biefer ungebeuren Bebarerin alles Unglaubene, aller Freis geifterei, mit einem Bort, bes Abfalls von der achten Chriftuereligion und bee furchtbaren Untidriftenthume eröffnet; man feste nun ein fur allemal ben Grunds fag feft, es eriftire nichte andere in ber gangen ericaffenen Natur, ale Materie und Rraft. - Die Materie untersuchte man in der Naturlebre durch Berfuche aller Urt; vorzüglich wurde die Chemie in diefem Rach febr fruchibar. Dadurch murden nun bie portrefflichften und im menschlichen leben bochfinutlichen Entdedungen gemacht, fo bag die Manner, Die fich bamit beschäftigen, ewigen Danf verdienen. Da man aber nun bei Diefen Untersuchungen feine andes ren Rrafte entdedte, als folche, die der Materie eigen find; oder wenn man Birfungen verborgener Rrafte bemerkte, alfofort ichloß, fie feven auch materiell, nur nicht entdedt, und man werde bei fernerem Fortichritt auch ihnen auf die Spur fommen, welches auch gewöhnlich geschah; fo feste man als unwiderruflich feft, es gebe burchaus feine andere, als materielle Rrafte. Diesen Gas begrundete nun noch vollende ber Rolgeschluß: alle Rrafte ber Materie, mithin auch ber Rörper, mirten nach emigen unveranderlichen Befe-Ben; bas gange Beltall besteht aus Materie und ibren Rraften, folglich geschehen auch alle Birfungen im Weltall nach emigen und unveranderlichen Befegen.

Mus biefem folgte noch ein anderer eben fo fruchts barer, ale unfruchtbarer Schluß:

S. 30.

Wenn alle Wirkungen im Weltall nach ewigen und unveranderlichen Gesetzen geschehen, die in der Materie zu unendlich mannigfaltigen Zwecken gegrundet find, so ist die Welt eine Maschine; das ift: ihre ganze Einrichtung ift mechanisch; ba aber nun sebe fremde Einwirfung in eine Maschine eine Störung in ihrem bestimmten Gang zum Zweck macht, so kann es keine Wesen geben, die Einfluß auf die Körperzwelt haben; wenn solche Wesen zur Weltregierung und ihre Mitwirfung in der Natur nöthig wären, so ware das ganze Weltall eine sehr unvollkommene Waschine, und eine solche konnte der höchstvollkomzmene Baumeister aller Welten nicht machen.

S. 31.

Aber nun; ber Menich mit feiner vernünftigen Seele! Bier ging man anfange behutsam ju Berfe: benn bie Manner, welche obiges mechanische Guftem ju Stand brachten, wenigstens die Bichtigften unter ibnen, batten gewiß nicht den Zwedt, der Religion ju fchaben, und fie abneten nicht von ferne, daß ihr Lebr= gebaube ihr jum Grabmal bienen wurde. Daber faben fie freilich ben Menschen auch ale ein Rad ber großen Weltmaschine an, aber fie behaupteten boch auch zugleich feinen freien Willen, folglich freie Sandlungen, die durch die Bernunft bestimmt werden. Den Biberfpruch zwischen freien Sandlungen und ewigen unveranderlichen Raturgefegen, durch welches alles nothwendig fo und nicht andere geschehen fann und muß, glaubten fie baburch ju beben, wenn fie behaupteten: Gott habe vor der Grundlegung der Belt gleichsam einen Plan entworfen, nach bem Er biefe beste Welt unter allen möglichen schaffen und einrichten wollte. In Diefe Welt nahm Er nun auch Die Menschheit, Die aus lauter vernunftigen, freiwittenden Wefen bestehen follte, auf. Da er nun als ein allwiffender Gott wußte, mas jeder Menich, jebes freibandelnde Befen mablen und thun murbe, fo richtete Er feinen Plan fo ein, bag alle bofe und

gute Thaten hinein paßten, und alles endlich jum großen Biel ber gangen Schöpfung hinführen muß.

Die Ibee von einem solchen Plan und die Einrichtung in Ansehung der Einwirkung der freihandelnben Menscheit nannte man das System der besten
Welt. Ein großer Theil denkender Männer, auch
redliche Theologen, begnügen sich mit dieser Feigenblätterschürze und ließen es nun dabei bewenden;
aber es gab andere, die doch diese Blöße entdeckten:
benn sie sagten, wenn Gott die freie Handlungen der
Menschen mit in die ewigen und nothwendigen Naturgesetze verwebt hat, so werden sie unsehlbar selbst
unabänderlich, folglich auch nothwendig, und der Begriff von menschlicher Freiheit ist Täuschung.

**6**. 33. Diefer Schluß folgt gang naturlich aus bem Brundfat der beften Belt; maren diese Begriffe richtig, fo mare es auch fener. Dieg ift aber ein fo fürchterlicher Bebante, bag bem Gottes. und Denschenfreund ein Schauer burch Mart und Bein bringt, wenn er fich ibn nur vorftellt: benn nun find alle Gunden und Gräuelthaten vom Fall Abams an bis auf ben letten Gunder ber Menschbeit Bott moblgefällig, benn Er hat fie ja mit in den Plan gur beften Belt aufgenommen, - wenigstens waren fie bem Schopfer gu feinen 3meden nothwendig, weil Er fie nicht vermieden hat. Rann man fich etwas Schrecklicheres porftellen? — Wenn also Jemand auch bas größte Lafter begebt, fo fann er benfen : diefe That gebort mit in ben Plan ber beften Belt, fonft batte mich Bott fie nicht begeben laffen, und ba Er fie alfo mit in feinem Plan aufgenommen bat, fo fann Er mich nicht barüber ftrafen. Bas noch alles aus bie

•

fen Sagen ganz logisch richtig folgt, ift so böllisch, gräulich und empörend, daß ich's nicht von weitem berühren mag. Hier hört alle göttliche Offenbarung, die Bibel mit ihrem ganzen Inhalt, die Sendung bes Sohns Gottes und sein ganzes Erlösungswerk auf! Da findet überhaupt keine Religion mehr statt; wenn es einen Gott gibt, so geht er uns nichts an, oder wenn Er etwa selbst die alleswirkende Naturkraft wäre, so hilft uns das wieder nichts, weil Er alles nach ewigen und unveränderlichen Naturgesetzen regiert, in denen in Ewigkeit nichts zu ändern ist.

Seht, meine Freunde und Freundinnen! auf bies sem Wege geht heut zu Tage die so hochgepriesene Aufklärung unaufhaltbar dem ewigen Berderben entsgegen und reift ganze Schaaren von Menschen mit sich fort. Das ist dann auch die Nichtreligion des Menschen der Sünden, der er eine religiose Larve

umbangen wird.

S. 34.

Der große Leibnig war der Erfinder des Grundsfages der besten Welt, er hat wohl von weitem nicht geahnet, daß solche Folgen daraus entstehen würden; indessen machte ihn doch ein englischer Philosoph aufsmerksam; nun setzte er sich hin und schrieb seine Theobicee, ein Meisterstück des Scharssung und des tiessen Denkens; aber am Ende beweist es weiter nichts, als daß auch die höchste Kunst nicht vermögend sey, eine bose Sache zu vertheidigen.

S. 35.

Ich weiß gar wohl, daß bei weitem nicht alle, die an das mechanisch philosophische System glaubten, bis zu obigen schrecklichen Begriffen hinabgesunken find; es gibt da unendlich viele Abstufungen, auf welchen Schaaren von Aufgeklärten stehen; aber daß

alle biese Abstufungen zum ewigen Berberben sühren, weil sie alle unaufhaltbar zu jenen höllischen Ideen ber Richtreligion hinstreben, das ist unläugbar. Ber ein consequenter Denker ist und das mechanische Spstem angenommen hat, der kann nicht anders, seine Bernunft führt ihn unsehlbar zu jenem schrecklichen Ziel; folglich ist und muß dieß mechanische System grundfalsch seyn, und daß es das ist, das werde ich im Berfolg unwidersprechlich darihun.

S. 36.
Denkt nicht, meine Lieben! daß ich zu weit von meinem Ziel abschweise! — Wenn ich meine Theorie der Geisterkunde unerschütterlich gründen will, so muß ich diesen Weg einschlagen und zuerst zeigen, welche mächtige Hindernisse ihr entgegenstehen.

S. 37.

Wenn die Welt eine Maschine ift, die durch ihre anerschaffenen Kräfte allein ohne andere Beihülse ihren Gang geht, wenn sogar Gott selbst nicht mitwirkt, so haben auch weder gute noch bose Engel Einfluß auf sie. Diesen Sat sett die Auftlärung als erwiesen sest. Es gibt auch ihrer Behauptung nach keine folche Wesen, und wenn's ihrer gabe., so gehen sie und so wenig an, als etwa die Bewohner eines Planeten; was die Bibel von ihnen sagt, ist Bildersprache.

Ach, mein Gott! welche eiskalte, troftlose Bernunste weisheit ist bas! — sie weiß von keinem Bater im Himmel und von keinem Erlöser; ift's ein Wunder, daß sich ein Unglücklicher, der dieß System angenomen hat, eine Rugel durch den Ropf jagt?

\$. 38. Bahrend bem, daß die großen Philosophen diesen Schredlichen Basiliefen ausbrüteten, ließen sie die Geifterwelt, Abnungen, Gefichter= und Geiftererscheinuns

gen ruben; aber bas gemeine Bolf glaubte fie noch immer fest, es spufte noch allenthalben, man legte Traume aus, es gab Wehrwolfe, wilde Jager; die Brrwifche gehörten noch unter die furchtbaren geiftis gen Befen, und allenthalben waren noch Bexereien im Bang. Daß diefer wilde Aberglauben bin und wieder entfetliche Rolgen batte, baran ift fein 3meis fel; aber man glaubte auch an Gott, an Jefum Chris ftum, den Weltheiland, man betete mit Glauben und Bertrauen, man fürchtete die Bolle und hoffie auf ben Simmel. Legt man nun einen Aberglauben mit biefem frommen Glauben auf die eine Bagichale der Bahrheit und den jegigen Unglauben auf die ans bere, fo zeigt fich bald, auf welcher Geite ber Ausfolag ift. - Die damaligen Sitten, verglichen mit ben beutigen, zeigen laut, daß der felige Jerufalem recht batte, wenn er fagte: lieber Die fpanifche Inquisition, ale berrichen ben Unglauben!

Gott bewahre une vor beiden!

Die Folgen des finstern Aberglaubens fielen insbessen ftarfer in's Auge, als die Folgen des mechanisch-philosophischen Systems; man ahnete nicht von weitem, daß es unsehlbar zum Abgrund führe, sonsdern man hoffte und glaubte, es werde die Religion in ihrer höchsten Reinigkeit darstellen; daher griff man nun den Aberglauben mit den Waffen an, die die Philosophie an die Sand gab, man stürzte ihn vom Thron, aber auch mit ihm den seligen beruhigenden Glauben des Christen. Daß man legteres nicht wollte, das versteht sich.

Balthafar Beder in Solland und Thomafius in Deutschland haben durch den Sturz des Aberglaus

bens ihre Namen verewigt.

S. 40.

3ch fann unmöglich die in der Mitte wanbelnbe beilige Bahrheit finden, den Aberglauben und den Unglauben fturgen, wenn ich nicht die Grunde zeige und dann vernichte, auf welche alle Bekampfer des Aberglaubens und mit ihm des wahren Glaubens ihre Batterien anlegten. Aus den Ideen der besten Welt war nun schon ausgemacht, daß die physische und moralische Welt blos und allein durch ihre eigenen anerschaffenen Rrafte regiert werbe, und baf weber Gott, noch gute und bofe Engel und Beifter Einfluß auf fie batten. — Aber man ging noch wei ter: man bewies auch nun, wie man glaubte, unwiberfprechlich, daß es überhaupt, - nach dem Bibelfinn — feine Beifter, feine gute und feine boje Engel gebe. Dag ein Gott fey, das glaubte man, aber nur aus Soflichfeit, boch maren auch einige fo ungezogen, daß fie es laugneten; indeffen dachten biefe confequent: benn wenn Gott feinen Ginfluß auf bie Belt bat, fo geht er uns auch nichts an: und tann und febr einerlei fenn, ob dann ein Gott erb ftirt ober nicht, Die Welt tann ja auch von Ewigfeit ber gewesen und felbft ihr eigener Gott fenn. Gebt, meine Lieben! auf folche ungeheure 3been führt bie fich felbft überlaffene menfchliche Bernunft. S. 41.

Der Beweis, daß es feine gute und bofe Engel

gebe, grundet fich auf folgende Gage:
1) Gott und die Natur ichaffen nichts Ueberfluff. ges; ba nun die Materie der gangen Rorperwelt mit ihren gehörigen Rraften versehen ift, fo bedarf fie teiner fremben, mit einwirkenden Befen; und wenn fie folder bedürfte, fo ware fie fein volltommenes Bert, Gott fann aber feine unvollfommene, fonbern

Er muß die beste, die volltommenste Welt schaffen; und 2) wenn es außer Gott noch vernünftige Befen gibt, so gehören sie zu einer andern Welt, die uns

nichte angeht.

Da nun diese Wesen Gott nicht gleich seyn tonnen, sondern endlich und eingeschränkt sind, so sie sie auch Irrthumern und Fehltritten ausgesetzt; sie können also weder vollkommen gut, noch vollkommen bos seyn. Es gibt also weder durchaus gute, noch durchaus bose Wesen.

S. 42.

Aber der Mensch selbst ift sich das größte Rathssel — das denkende Besen in ihm, mit allen seinen anerschaffenen, in ihm gegründeten Trieben, läßt sich boch nicht aus den Kräften der Materie erklären. Aus allen möglichen Zusammenseyungen dieser Kräfte entsteht nicht Selbstbewußtseyn, Urtheilskraft, Berstand, Bernunft, Gedächtniß, Einbildungskraft, u. s. w.

Dier fallt es unfern mechanischen Philosophen ichwer, bieg unbefannte Etwas mit der großen Beltmafdine, mit Materie und Rraft, in Ginflang zu bringen. Leibnigens Monadenlebre und feine vorberbestimmte harmonie wurden bald mit Recht ale unftattbaft verworfen. Es blieb alfo andere nichte übrig, ale man mußte entweder annehmen, daß die Seele bes Deniden durch bas unbegreiflich wunderbar gebaute Bebirn aus den Raturfraften gebildet, und alfo boch ein Resultat ber forperlichen Ratur und ihrer Rrafte fen, daß fie alfo auch mit bem Tob aufbore. Dber man fette feft, die menschliche Geele fey ein unmaterielles, für fich zwar bestehendes Befen, bas aber nur blos burch ben Rorper, mit bem es verbunden ift, wirken, ohne ibn aber feinen Ginfluß auf Dinge außer fich baben fonne.

Diefe lettere Meinung ift unter unfern heutis gen Aufgeflärten Die allgemeinfte. Sierans gieben fie nun nachstebende Rolgen:

S. 43.

Der menschliche Beift ift nicht Materie, er fann alfo auch feine Rrafte baben, die der Materie gutommen; er fann feinen Raum einnehmen, fann au-Ber feinem Rorper nicht auf andere Rorper wirten; von seinem Rörper abgesondert fällt er nicht mehr in Die Ginne; es ift aljo unmöglich, daß er nach bem Tode erscheinen fonne, und wenn die Unfterblichfeit ber Seelen ihre Richtigfeit bat, bann bleibt ibm nach dem Tode nichts, als ein dunfles Gelbftgefühl feines Daseyns ohne Ruderinnerung übrig, bie baß er entweder in der Auferstebung oder fonft durch eine noch unbefannte Unftalt in der besten Welt wieder einen Körper bekommt und also auf's Neue zu wirten anfängt; ob er fich aber bann feines vergangenen Lebens erinnern fonne, fey ungewiß und ichmer au glauben, weil er benn boch in feinem Kall Die porigen Wertzeuge, fondern gang andere befame.

D ber traurigen Borftellungen! wie ungludlich mas ren wir Menfchen, wenn fie mahr maren! - Aber Bott Lob und Dant, daß fie es nicht find! und bas will ich nun boffentlich unwidersprechlich beweifen; ich bitte mir aljo die angestrengtefte Mufmertjamfeit und ernftes Nachdenfen aus, und wer fich bann getraut, mich zu widerlegen, der thue es, ich werde ibm Rede fteben, nur daß es friedtich, mit Wahrbeiteliebe geschehe.

S. 44.

Benn bie Körperwelt fo ift, wie fie in unfre Sinnen fallt, wenn fie fich Gott eben fo vorftellt, baun ift bas bieber beidriebene medanifd = philosophude

Beltspftem mit allen seinen schrecklichen Folgen himmelfeste Wahrheit, denn die ganze Demonstration ist logisch richtig; es kommt nur blos darauf an, ob die ersten Vordersäße, die Prämissen, richtig sind? — Daß sie das aber gar nicht sind, das will und das kann ich beweisen.

§. 45.

Wenn unfre Augen, Dhren, mit einem Borte alle unfre finnlichen Wertzeuge, nebft dem Bebirn und ben Rerven, anders gebaut, andere organifirt maren, fo empfanden wir die gange finnliche Welt gang andere, ale wir fie jest empfinden. - Denft Diefem ernftlich und reiflich nach, meine Lefer! fo werbet ihr es mahr finden. - Bare unfer Auge anbere eingerichtet, fo empfanden wir Licht, Karben, Riguren, Gestalten, Rabe und Ferne, alles gang an-Erinnert Euch nur an Bergrößerunge : und Fernglafer, jene machen alles größer, Dieje alles naber; maren nun Gure Augen fo eingerichtet, wie jene Blafer, fo mare alles größer und naber, als es jest ift; man fann burch Blafer, Die auf mancherlei Beife geschliffen find, Licht und Farben und alle Bestalten verandern; wie, wenn nun alle menschliche Augen fo eingerichtet maren, befame bann nicht bie gange Ratur eine andere Geftalt? Bendet Diefes auf alle menschliche Sinnen an, mas wird baraus folgen? - Gewiß nichts anders, ale eine gang anbere Belt, alle unfere Borftellungen und Schluffe wären gang anders.

**§. 46.** 

Die menschlichen Sinnen empfinden nur die Obers fläche der Dinge in Raum und Zeit, das ist in der Ausdehnung und Aufeinanderfolge — in ihr inneres Befen dringt kein erschaffener Geift, nur allein der

Schöpfer, ber fie gemacht bat. Wir find eingeschränkte Befen, daber find auch alle unfre Borftellungen eingeschränft; wir fonnen uns feine gwei Dinge, geichweige mehrere zugleich vorftellen, baber mußten wir fo organisirt fenn, bag uns alle außer einander, nämlich im Raum und nach einander, bas ift in ber Beit, erscheinen. Der Raum und bie Beit entfteben alfo blos in unferer Geele; außer uns, im Befen ber Ratur felbit, ift feine von beiden. Da nun alle Bewegungen in ber gangen Schöpfung in Raum und Beit geschehen, ohne beibe feine Bewegung möglich ift, fo find auch alle Bewegungen in ber gangen Schopfung blos Borftellungsformen in unfern Seelen, Die aber in der Ratur felbft nicht ftattfinden. Folglich find auch alle Beltspfteme, auch felbft bas Copernifanisiche, blos Borftellungsformen. In fich felbft aber ift bie Schöpfung anders.

Gott, ber allmächtige Schöpfer, stellt sich bie Welt vor, wie sie in ber That und Wahrheit ist, und zwar nur Er allein, benn alle erschaffene Wesen sind einz geschränkt und können sich also auch die Welt nur in Schranken vokstellen, folglich nicht so, wie sie in sich ist; wenn sie es nun wagen, über die ihnen angewiesene Schranken hinauszugehen, so gerathen sie in ungeheure Wibersprüche und Irrthümer.

S. 48.

Gott hat uns Menschen so geschaffen, so organisirt, wie wir sind; Er will also auch, daß wir uns die Welt so vorstellen sollen, wie wir sie uns wirklich vorstellen, für uns ist das alles auch wirklich Wahrheit, und alles, was wir mit unsern Sinnen empsinden, ist auch nicht leere Einbildung, sondern wahrhaft in der Natur der Dinge gegründet, meine lleberzeugung ist also nicht Idealismus; aber

baß wir uns die Dinge nicht vorstellen, wie fie in sich sind, bas ift, wie sie sich Gott vorstellt, bas ift eine ewige unwidersprechliche Wahrheit.

Alle Borftellungen, die sich auf Raum und Zeit gründen, sind eingeschräft; da nun Gott, der Ewige, Unendliche und Unbegreisliche, keine Schranken kennt, so stellt Er sich auch die Welt nicht in Raum und Zeit vor; da nun seine Borftellungen allein Wahrsheit sind, so ist auch die Welt nicht in Raum und Zeit; ferner: da das, was wir Körper und Materie nennen, einen Raum einnimmt, durch die Zeit sortsdauert und die Dinge außer einander sich im Raum bewegen, durch Kräste auf einander wirken u. s. w., Raum und Zeit aber wirklich in der Schöpfung selbst nicht existiren, sondern nur Borstellungsformen sind, so ist das, was wir Materie, Krast. und Wechsels wirkung auf einander nennen, blos menschliche Borskellung; in der Wahrbeit besindet sich alles anders.

Ich fühle wohl, daß meine Leser bei dem allem, was ich bisher gesagt habe, stugen und denken wers den: nun, wo will das endlich hinaus? — Leset nur ruhig und aufmerksam weiter, so wird sich's sinden.

S. 50.

Den Theil ber Schöpfung, ben wir mit unsern Sinnen empfinden, wollen wir die Sinnenwelt nensnen; innerhalb dieser Sinnenwelt können und sollen wir nach den Gesegen des Raums und der Zeit und der Wechselwirkung der Dinge auf einander urtheisten und schließen, da kann und soll und das Copersnikanische Weltspftem lieb und angenehm sepn; aber sodald wir es in die Welt der Bahrheit übertragen und es mit den Einwirkungen Gottes auf die Sinsnenwelt und mit dem Grifterreich in Berbindung

bringen wollen, fo urtheilen wir wie ber Blinbe: von der Farbe und gerathen in Absurditaten. Die Aftronomen follen es nur ale ein mathematifches Ariom rubig fortgebrauchen und bie Sinnenwelt burch ibre Erfindungen und Entdedungen immer mehr erweitern; fur une ift bie alte Bibelvorftellung und ber Begriff, ben fich die Menschheit von jeher von ber Welt machte, daß nämlich die Erde im Mittels punkt ftebe und fich bas gange Firmament um bie Erbe bewege, daß auch diefe' der wichtigfte Theil ber Schöpfung fen, mabr und beruhigend. Denn ba boch alle Bewegung nur in Raum und Beit geschehen kann, Raum und Zeit aber im Reich ber Wahrheit nicht existiren, fo existirt auch ba feine Bewegung. fondern nur allein in unserer Borftellung, und ba fann fich eben fo gut bas Firmament in 24 Stunben um bie Erbe bewegen, als bie Erbe um bie Sonne. Das Copernifanische Gyftem grundet fich auf bie. wirkliche Eriften, bes Raums, ber Beit und ber Bewegnng in beiden; ba fich nun aber alle brei im Reich ber Babrheit nicht befinden, fo ift auch bas Copernifanische Syftem nichts weiter, als eine leichtere Methode, eine fcwere Aufgabe aufzulofen. Das alte Belisvftem, wo die Erbe mit ber Denfcbeit ber Sauptgegenstand ber Schöpfung ift und fic alles andere um fie ber bewegt, ift die natürlichfte, allen Menfchen fich auforingende Borftellung; fie lagt fich auch am leichteften mit ben Borftellungen ber überfinnlichen Welt vereinigen, und ift alfo fur uns bas mahrste System; bas Copernifanische hingegen ift burch Bernunfischluffe entftanben, die fich auf bie Wirklichkeit des Raums und der Zeit grunden, und alfo nicht mabr find.

Jeber vernünftige Menfc, ber nur einigerma-

fen eines ruhigen und unpartheisigen Nachbenkens fähig ift, muß und wird alles bisher Gesagte unwisdersprechlich finden, und sollte noch hie und da der eine oder der andere Zweifel und Anstoß haben, der melde sich; ich werde jeden Zweifel lösen und jeden Anstoß wegraumen.

§. 51.

Was ift also nun bas mechanischephilosophische Sve ftem? - Innerbalb ben Grangen ber Sinnenwelt Das einzige berrliche und uns von Gott geschenfte Mittel, Die menschliche Bahrheit, was fur uns mabr ift, ju ertennen; fobald wir uns aber bamit über Die Grangen ber Sinnenwelt binauswagen und bas Ueberfinnliche und fogar Gott felbft barnach beurtheilen wollen, fo gerathen wir in fürchterliche Biberfpruche, und diefe find bann auch Cherubim mit freifenden Alammenschwertern, die uns von den Thoren bes Daradiefes jurudbalten follen. Benn wir aber bennoch weiter geben und, vom mechanischen Syftem geleitet, entweder alles wegläugnen wollen, was nicht in die Sinnen fällt, folglich nicht in die Sinnenwelt . gehort, ober bas leberfinnliche, und fogar Gott felbft, nach ben Regeln bes Sinnlichen beurtheilen und bieß ale fefte praftifche Babrbeit jum Leben und Birten gu Grund legen wollen, fo begeben wir eine Gunde, die unserer Bibel nach ben Fall bes Satans nach fich gezogen bat. Wir machen uns fere Bernunft gur Quelle ber Babrbeit, folglich m einem Gott.

Aus allem bieber Gesagten folgen nun richtig und natürlich nachstebende Sane.

§. 52.

Gott lebt und benft nicht in Raum und Zeit, bei 3hm ift fein Bor und fein Rach, folglich fann auch

von keinem Plan und Berkettung freier handlungen mit festen und unabanderlichen Gesehen die Rede seyn; die ganze Idee von der besten Welt ist also ein kindischer Begriff, der im Reich der Wahrheit nicht stattsindet; da wir uns aber doch von dieser Sache einen Begriff machen mussen, so nehmen wir die biblische Vorstellung vom ewigen Nathschluß Gottes im Glauben an, thun aber nichts davon, noch dazu. Die heilige Schrift richtet sich allenthalben nach menschlichen Begriffen, aber doch so, wie sie Gott und der Wahrheit am geziemendsten und zur Beglückung des Menschen am fruchtbarsten sind.

Die Sinnenwelt besteht aus lauter und unbefannten Befen; mas wir Rorper und Rraft nennen, find uns eigene Begriffe, die zwar in jenen Befen ihren Grund haben, aber feineswege in fich fo find ,- wie wir fie und in Raum und Beit vorftellen. Wenn wir fie alfo mit unfern Dafchinen vergleichen, wo feine fremde Rraft einwirfen barf, fo irren wir febr, benn unfere Sinnenwelt ift mit ber überfinnlichen genau verbunden, beide wirfen auf einander ; ber Beweis davon liegt ja fcon in unferm eigenen Befen - unfer Rorper gebort jur Ginnenwelt und unfer Beift zur überfinnlichen; mit unfern Ginnen empfinden wir die Substang unferes Beiftes nicht, aber feine Birfungen auf ben Korper empfinden wir. Da wir nun in unferem eigenen Wefen finden, bag ein vernünftiger Beift auf Die Materie wirfen fann und unaufhörlich wirft, wie fann man fich nun unterfteben, Die Ginwirfung überfinnlicher Wefen, ber Engel und ber Beifter, auf Die Ginnenwelt zu laugnen ? - es gibt fogar in unferer Sinnenwelt icon ein allgewaltiges, allgegenwärtiges Befen, ein Befen,

shne welches die ganze Sinnenwelt nicht bestehen und für uns eine Null seyn würde, nämlich das Licht; wir sehen es als eine Materie an, können es auch in verschiedenen Fällen als eine Materie behandeln, und es besindet sich auch in unserer Borssellung in Raum und Zeit, und doch hat es Eigensschaften, die der Natur der ganzen übrigen Materie gerade entgegen stehen; man bedenke nur die milslionensachen Durchkreuzungen der Lichtstrahlen aller leuchtenden und beleuchteten Körper, ohne sich unter einander in ihren geraden Richtungen zu verhindern.

— Den Naturkundiger möcht ich sehen, der das aus den ewigen und unwandelbaren Gesesen der Matesrie genügend erklären könnte.

Das Licht ift zwischen ber Sinnenwelt und ber überfinnlichen bas Mittelglied in ber Kette, in ihm

gebt bie eine in bie andere über.

S. 54.

Das ganze Weltall besteht aus lauter erschaffenen Besen, deren jedes ein ausgesprochenes, wirklich eristirendes Wort Gottes ist. Alle diese Wesen theis len sich in zwei Haupislassen, in denkende, vernünftige und empfindende Geister und in unendlich mannigfaltige andere Dinge, die wir außer unserer Sinsnenwelt nicht kennen. Die Geister oder das Geistereich besteht wiederum aus verschiedenen Arten, die immer dem Grad der Bollsommenheit nach von einander verschieden sind, aber doch alle mit einansder umgehen und auf einander wirken. In die se Geisterwelt geht der Mensch im Tode über, und sein Glück oder Unglück kommt darauf an, ob und wie er die gegenwärtige Borbereitungszeit benutt hat?

S. 55. Diejenigen Geifter ober Burger ber Geifterwelt, bie sich, so zu sagen, auf ber Granze ber Sinnens welt besinden und am nächsten mit uns in Beziehung stehen, sind die guten und bosen Engel und die Sees len verstorbener Menschen. Die heilige Schrift beshauptet ausdrücklich, daß jene, die guten und die bossen Engel, auf die Menscheit und die Sinnenwelt, doch der Freiheit des Willens unbeschadet, wirken.

§. 56.

Das mechanisch = philosophische System behauptet, bag bas gange Beltall nach ewigen und unveranberlichen Gefegen fo wie ein Uhrwerf regiert werde, daß also die Kreibeit des Willens bloke Ginbildung und leere Taufdung fev. 3ch babe aber nun im Borbergebenben bewiesen, bag bie emigen und unveranberlichen Raturgefene blos Borftellungen find, Die fich auf Raum und Beit grunden; ba nun diefe blofe Dentformen find, fo find's auch jene; folglich außer ber Sinnenwelt nicht allein nicht anwendbar, fonbern fie fteben auch im geraden Widerspruch mit ber Bahrheit, benn wir fublen uns in ber That und Bahrheit frei, unsere Ratur fagt es uns laut, auch bie Bernunft belehrt es uns, weil bas Gegentheil mit ber gottlichen, geiftigen und menschlichen Natur nicht zu vereinbaren ift und die fürchterlichften Folgen bat; und endlich behauptet es die Bibel auf allen Blattern: Gott regiert bie Belt burch alle Claffen vernünftiger und freibandelnder Wefen; fein Beift lenkt den Billen eines icden Geiftes burch Borftellung des 3wedmäßigen; Er gibt ihnen allen Befege, Die ihr emiges Glud und Benug ber Ge ligfeit begrunden, aber Er lagt ihnen die freie Babl, gu folgen ober nicht. Die ihnen nicht folgen, find bofe Wefen, auch biefen lagt Er ihre Freiheit; abet feine unendliche Beisheit und ewige Liebe weiß bie

Folgen bofer handlungen auch nach und nach so zu lenken, daß lauter heil und Segen daraus entsteht. Diese Begriffe entwickeln auch einen Theil des grose fen Geheimnisses der Erlösung durch Christum. hier könnte ich nun eine große und wichtige Abhandlung über den Fall der Engel und Menschen und über die Wiedersehr der verlornen Sohne zum Bater durch die wahre christliche Religion anknüpsen, aber es würde mich zu weit von meinem Zwed absühren. Ich sese also meinen Stab weiter.

## Das zweite Sauptflück.

Bemerfungen über bie menschliche Ratur.

## §. 57.

Ich steige nun wieder von der Sobe herab, in welcher es der menschliche Geist nicht lange aushalsten kann, ohne zu schwindeln; aber ich mußte diesen Emporstug wagen, um das ungeheure Idol, das meschanisch-philosophische System, vom Thron zu fturzen und das der theokratischen Freiheit hinaufzusegen.

Aus allem, was ich bisher behauptet, bewiesen und auseinandergesett habe, muß man nicht mehr folgern, als nothig ist, um ben richtigen wahren Glausben zu stügen und ben Aberglauben zu stürzen. So wie wir die Welt durch unsere Sinnen empfinden, so ist sie für uns wahr, und so lang wir innerhalb den Gränzen der Sinnenwelt bleiben, ift auch das mechanisch philosophische System Geseg für uns, aber außer diesen Gränzen durchaus nicht.

S. 58.

Daß gute und bofe Engel und Geifter machtig auf uns und die Sinnenwelt wirken, das behauptet bie Bibel, und weder die Bernunft noch die Ratur haben etwas dagegen einzuwenden, im Gegentheil, ber aufmerksame Beobachter findet zu Zeiten unläugsbare Spuren solcher Einwirkungen, wie sich im Bersfolg zeigen wird. Aber bier muß ich gleich anfangs

eine wichtige Warnung vorangeben laffen.

Unfre förperlichsphysische Natur ift in unserm ges genwärtigen Zustand blos auf unfre Sinnenwelt ors ganisirt und eingerichtet; in unserm natürlichen Zustand empsinden wir außer unserer eigenen Seele von der Geisterwelt nichts, und da auch unsere Berenunft nur auf sinnliche Erfahrungen ihre Schlusse gründen kann, so weiß sie aus sich selbst und aus eigenen Quellen eben so wenig von einer Geisters welt und ihren Wirkungen. Nur die göttliche Offenbarung und dann von jeher einzelne Erfahrungen belehren uns, daß sich Wesen aus der Geisterwelt und auch Gott selbst sinnlich gezeigt haben und auf unsere Sinnenwelt wirken.

§. 59.

Aus diesen Bemerkungen erhellet klar, daß die Ratur und die Bernunft schlechterdings nicht auf die Geisterwelt und ihre Einwirkungen angewiesen sind, und bei allen Zeugnissen der heiligen Schrift, die sie von diesen Einwirkungen ablegt, verweist sie und doch einzig und allein an die göttliche Regierung und seine heilige, alles leitende Borsehung. Die Engel sind allzumal dienstdare Geister, ausgesandt zum Dienst derer, die die Seligkeit ererben sollen, Debr. 1. B. 14. und an andern Orten mehr; aber wir sinden nirgends auch nur den leisesten Bink,

baß wir auf irgend eine Beise uns an sie wenden oder Rotiz von ihnen nehmen sollten. Noch viel weniger soll uns Vorwis, Neugierde und Berlangen, die Zukunst zu ersahren, antreiben, in Gemeinschaft mit der Geisterwelt zu kommen; dieß ist sogar als Bahrsagerei und Zauberei verboten. Wer also auch Ahnungen, Gesichter und Geistererscheinungen such, der sündigt sehr. Sie sind Ausnahmen von der Regel, und wir sind nicht darauf angewiesen. Indessen sind und bleiben sie immer merkwürdig und der treuesten, gründlichsten und unpartheisschen Untersuchung werth. Warum? das wird der Verfolg zeigen.

Sobalb bas mechanische System erwiesen falich und nur in ber Sinnenwelt gultig ift, in ber Beissterwelt aber gar nicht statisindet, weil sich nur jesnes, aber dieses keineswegs auf Raum und Zeit grunsbet, sobald ift auch die Wirfung zweier, bem Raum und ber Zeit nach entfernter Dinge (actio in distans) in ber Sinnenwelt unmöglich, aber in der Geisterswelt nicht nur möglich, sondern naturlich.

S. 61.

Etwas ahnden heißt einen begangenen Fehler besfrafen; aber etwas ahnen bedeutet die Empfindung einer, entweder im Raum oder in der Zeit entfernsten Sache, so daß man sich derselben mehr oder wesniger dunkel bewußt ist. Wenn ich sage, mir ahnet etwas, so schließe ich aus vernünftigen Gründen, daß dieß oder jenes geschehen werde oder in der Entfersung geschehen sev; durch das Wort: ich ahne etwas, drücke ich die Empsindung der Einwirfung eisnes mir unbekannten Wesens aus, das mir etwas in der Ferne Geschehenes oder in der Jukunft noch Besvorstehendes kund thun will. Um aber über diese

bunkle Sache Licht zu verbreiten, muffen wir bie Rotur bes Menschen naber untersuchen.

**S**. 62.

Die bisherige allgemeine Borftellung von ber menschlichen Ratur bestand darin, daß man sich den Menschen als ein Besen dachte, das aus Leib und Seele
bestünde; den Leib betrachtete man als eine sehr fünstlich organisirte Maschine, die durch die Seele in Bewegung und Birksamkeit gesett wurde, und dieses ist
auch nach den Gesegen der Sinnenwelt und des in
ihr gültigen mechanischen Systems ganz richtig, wir
sollen und wir können uns unsern Körper nicht anbers vorstellen.

§. 63.

Die Seele nannte man Geift, von bem man nun weiter ganz und gar nichts wußte, als daß man feine Wirfungen empfand, und dieß ist auch wieder vollstommen wahr, benn seine Substanz gehört nicht in die Sinnen-, sondern in die Geisterwelt, und kann also von und im gegenwärtigen Justand nicht emspfunden werden. Wie aber nun diese höchst verschiesdene Substanzen, Geist und Leib, wechselseitig auf einander wirfen könnten, das wußte Niemand, man erklärte und stieß auf Widersprüche — man glaubte und nahm die Vernunft gefangen, und das war dann auch in der Lage das sicherste; sest ist und aber nun der Weg gebahnt, so daß wir wenigstens um vieles der Wahrheit näher gesommen sind.

Der von ben ältesten Zeiten ber hin und wieber sich außernbe, in ben siebenziger und achtziger Jahren bes abgewichenen Jahrhunderts von De smer in ein System gebrachte, gleich anfangs aber burch bie ausgelassenste Charlatanerie und ben schredlich

ften Difbrauch außerft verachtete thierische Magnetismus murde nun burch febr geschickte, unpartheiliche und mabrheiteliebende Raturforicher, burch Manner naber beleuchtet, die man wahrlich ber Schwäche ber Sowarmerei nicht beschuldigen fann.

S. 65. Die mir am befannteften find: ber felige Sofratb

Bodmann in Carlerube, und bann mein unvergeßlicher, nun auch feliger Freund, Doctor Bienbold, gemefener praftifcher Urgt in Bremen. Auch Bods mann mar mein warmer Freund, und aus feinem Munde weiß ich wichtige Bemerfungen; bann fommt noch ein gultiger Beuge bingu, nämlich ber Doctor Omelin in Beilbronn; biefer grundgelehrte und nichts weniger ale phantastische ober schwarmerische Mann bat in einigen Banben feine außerft mertwurbigen Erfahrungen befannt gemacht, und eben fo bat auch ber felige Bienbold feine bochft intereffante, ungefahr zwanzigjährige thierifch magnetische Praxis in einigen Banden gesammelt und die erften berauss gegeben; ba ibn aber mabrend bem ber Tob übers eilte, fo vollendete ber berühmte Sofrath und Leibarit Scherf in Detmold die Berausgabe biefes Berte. Außer biefen babe ich auf meinen vielfältigen Reifen febr viele gelehrte Mergte und Richtargte angetroffen, beren unbestechliche Rechtschaffenbeit, bellen Blid und ftrenge Babrheiteliebe ich verburgen fann, von benen ich noch tiefere und im bochften Grad merfmurbige Dinge erfahren babe, bie aber nicht von ber Art find, bag fie öffentlich befannt gemacht werben Dürfen.

S. 66.

Um alle unnöthige Beitläufigfeit gu vermeiben, will ich bier nur die gewissen und keinem 3weifel mehr unterworfenen Resultate bes thierischen Magnestismus mittheilen; wem dieß noch nicht hinlänglich ift, der muß sene angeführten Schriften selbst ausmerksam lesen, so wird er gewiß überzeugt werden. She ich aber weiter gehe, muß ich eine sehr ernstliche Warnung an alle meine Lefer ergehen lassen: der thierische Magnetismus ist eine höchst gesährliche Sache. Wenn ihn der vernünftige Arzt zur Seilung gewisser Krankheiten anwendet, so ist nichts dagegen einzuwenden; sobald er aber dazu gebraucht wird, um Geheimnisse zu ersorschen, auf die wir in diesem Leben nicht angewiesen sind, so begeht man eine Zaubereisunde, ein Laster der beleidigten Masestät Gottes.

S. 67.

Benn ein Menich, mannlichen ober weiblichen Befolechte, von einem andern Denfchen, auch mannlie den oder weiblichen Beschlechte, über die Rleider (bas Ausziehen berfelben ift unnötbig) nach gemiffen Regeln nur leife bestrichen und dieß oft wiederholt wird, fo gerathen viele, einige fruber, bie andern fpater, viele auch gar nicht, in ben fogenannten magnetischen Schlaf (Somnambulismus); in Diesem Buftand ruben alle Ginnen, fein Schall, fein ploglic belles Licht, feine ftarfe Berührung fann fie weden, und ber Rorper ift, außer benen jum Leben nothigen Birfungen, gleichsam todt. Der innere Mensch aber gerath in einen erhöhtern und fehr angenehmen 3w ftand, welcher dem Grad nach immer mehr zunimmt, ie öfter bas Dagnetifiren, nämlich bas Beftreichen nach gewiffen Regeln, wiederholt wird. Die Erbobung bes innern Menschen fteigt bei vielen fo bod, bag fie mit bem Beifterreich in Berührung tommen, und alsbann gar oft verborgene Gebeimniffe, auch

Merkwürdigkeiten entbeden, die in der Ferne vorgeben oder in der Zukunft geschehen werden. S. 68.

Sehr merkwurdig und in ber That erstaunlich ift folgender Umftand: mabrend biefemmagnetischen Schlaf empfindet der Menich von der gangen Sinnenwelt auch nicht bas Geringfte, nur die Berfon, die fie magnetisirt und mit ber fie in Beziehung (rapport) ftebt, fieht fie, aber nicht mit ben Augen, benn fie find entweber trampfigt zugeschloffen ober, wenn fie auch offen find, fo find die Pupillen fo weit, wie im vollkommenen schwarzen Staar; ich hielt felbst einer folden Perfon eine brennende Rerge nabe vor bie Augen, aber die Pupillen blieben weit und unbeweglich, vom Lichte bemerfte fie nicht das Geringfte, fonbern fie fieht die Perfon, die fie magnetifirt, aus ber Gegend ber Berggrube - und zwar in einem liche ten himmelblauen Glang, ber, fo mie ein Beiligenschein, den Körper umgibt. Bei vielen fteigt die Erhöhung bes innern Menschen nach und nach so bod, bag fie die Gedanken und Borftellungen ihres \*) Magnetiseurs auf's genquefte in feinem Junern erfennen.

3ch habe gesagt, bag biefe Personen in ihrem ershöhten Buftand von ber ganzen Sinnenwelt außer ihrem Magnetiseur nicht das Geringste empfinden; sobald sie aber dieser mit einer andern Person durch gewiffe handgriffe in Beziehung sest, sobald sieht sie auch diese andere Person, aber ebenfalls nicht mit ben Augen, sondern aus der Gegend der herzgrube;

S. 69.

und eben fo erfennt fie auch genau und richtig,

<sup>\*)</sup> Magnetifeur heißt bie Perfon, bie andere magnetifirt.

was diese Person gegenwärtig benkt und sich vorstellt. In diesem Zustand erinnert sich die \*) Somnambüle mit der höchsten Lebhaftigkeit ihres ganzen Lebens, alle ihre Seelenkräfte find erhöht, aber so-hald sie wieder erwacht, so weiß sie von dem Allem

nichts mehr.

Personen, die lange magnetisitt wurden, oft somnambul gewesen sind und einen hohen Grad der innern Erfenntniß erreicht haben (Clairvoyant sind),
lesen und erfennen Zeichnungen und Gemälde, die
man ihnen vor die Herzgrube hält — daß bei dieser,
nach unserer gewöhnlichen Denkart unbegreislichen Sache
kein Betrug vorgehe, darüber sind die Bersuche so
soft wiederholt worden, daß gegen diese gewisse und
ganz richtige Erfahrung gar kein Zweisel mehr statt
sindet. Gmelin, Wienholt, Böckmann u. a. m. haben
diese Bersuche so oft und so behutsam gemacht, daß
man diese Sache als eine sichere, in der Natur gegründete Wahrheit annehmen und richtige Folgeschlüsse
darauf gründen kann.

S. 70.

Ein bekannter, gelehrter und verehrter Theologe sahe diesen Bersuch in Hamburg; er war ihm so merkwürdig und schloß ihm so viel Berborgenes auf, daß er ein sehr lesenswürdiges Büchlein über den inwendigen Menschen herausgab; folgende Auchricht aber, welche die Straßburger Zeitung, der Niedersteinische Courier, Nro. 31, den 12. März 1807 enthält, übertrifft alle bisherige Bersuche über diesen Punkt an Merkwürdigkeit; ich will ihn daher auch von Bort zu Wort hier einrücken:

"Die Beschichte einer Somnambule in Lyon, fagt-

<sup>\*)</sup> Somnambule, bie im magnetifchen Schlaf ift.

bas Journal de Paris, bietet eine Reihe fo auffallender Thatfachen bar, bag man geneigt fenn murbe, bie gange Sache fur Charlatanerie und Betrug gu erflaren, wenn glaubwurdige Augenzeugen nicht bie: Babrbeit berfelben verburgten. Dan mag lacheln, wenn man behaupten bort, eine byfterifche Frau befibe bie feltsame Babe, benjenigen, mit benen fie, nach ber Runftsprache, in Rapport ftebt, verborgene Dinge zu offenbaren; aber es ift dem fo - ber Beife glaubt ohne Uebereilung und zweifelt mit Bebutfamteit. Berr Petetain, ein geschägter Argt in Evon, der die Rrantheit, an welcher diese Dame leidet, lange beobachtet bat, ift bamit beschäftigt, jeine. gesammelten Erfahrungen barüber ju ordnen und dem Dublifum mitzutbeilen; bis jur Ericbeinung bes an= gefündigten Berte bes beren Vetetain wollen wir: folgende Thatsachen anführen, die ein achtungewurdiger Augenzeuge, Berr Ballanche, erzählt.

Seit langer Zeit sprach man in Lyon von einer fataleptischen (in Entzüdung fallende) Dame; schon hatte Herr Petetain mehrere äußerst auffallende Saschen über dieselbe bekannt gemacht, als herr Ballancheneugierig wurde, die erstaunlichen Wirkungen dieser: Krantheit selbst kennen zu lernen. Er mählte den Augenblick, um die Dame zu besuchen, da sie sichder\*) Krisis näherte; an der Thür erfuhr er, daßsich nicht Jedermann ohne Unterschied dem Bette der Kranken nähern durse, sondern daß sie selbst die Erstaubniß dazu ertheilen musse. Man fragte sie demsnach, ob sie herrn Ballanche annehmen wolle, welsches sie besahte. Dieser näherte sich darauf dem Bette, in welchem er eine Frau ohne Bewegung liegen sahe,

<sup>\*)</sup> Die Beit bes magnetischen Schlafe.

bie allen Rennzeichen zufolge in ben tiefften Schlaf versunken mar. Er legte, wie man ibm angebeutet batte, feine Sand auf ben Magen ber Somnambule, und begann bann feine Fragen. Die Kranfe beant wortete fie alle auf's Bestimmtefte. Diefer überrafchenbe Erfolg reigte nur die Neugierde bes Fragenden. Er batte mehrere Briefe von einem feiner Freunde bei fich, von benen er einen nahm, beffen Inhalt er am besten zu fennen glaubte, und verschloffen ber Rranten auf den Dtagen legte. Er fragte barauf bie Schlafende, ob fie ben Brief lefe, welches fie mit Ja beantwortete. Dann fragte er, ob derfelbe nicht einer gewiffen Person ermabne, die er nannte. Gie verneinte es. Berr Ballanche, gewiß, daß bie Rrante fich irre, wiederholte Diefelbe Frage, auf welche et Diefelbe verneinende Antwort erhielt. Die Somnams bule ichien fogar über ben 3meifel argerlich, und fließ die Sand bes Fragenden und ben Brief von fic. herr Ballande, über biefen Starrfinn betroffen, gebt mit feinem Brief auf Die Seite, liest ibn, und findet ju feinem größten Erftaunen, daß er ben Brief nicht auf den Magen der Schläferin gelegt batte, welchen er batte auswählen wollen, und bag bemnach ber Irribum auf feiner Seite mar. Er naberte fich bem Bette jum zweitenmal, legte biefen Brief an bie Stelle, und bie Rrante fagte mit einer gewiffen Bufriebenbeit: nun lefe fie ben Ramen, ben er zuvor genannt babe.

Dieser Bersuch batte ohne Zweisel hundert andere befriedigt; aber herr Ballanche ging weiter; man hatte ihm gesagt, die Kranke sehe durch die dunkelssten Körper und lese Briese und Schriften durch Mauern; er fragte, ob es sich damit so verhalte, und sie besahte es. Er nahm also ein Buch, ging in ein

anstoßendes Zimmer, hielt mit der einen Hand ein Blatt dieses Buches an die Mauer, und faßte mit der andern einen von den anwesenden Menschen, die bis zur Kranken eine Kette bildeten, auf deren Magen der letzte seine Hand gelegt hatte. Sogleich las die Kranke die an die Mauer gehaltenen Blätter, die östers umgeschlagen wurden, und las sie ohne den geringsten Kehler.

Dieß ist eine getreue und einsache Erzählung besesen, was herr Ballanche gesehen hat. Es läßt sich unendlich viel dagegen sagen; aber hunderttausend solide Gründe sind nicht im Stande, eine Thatsache zu vernichten. Die Dame lebt, wird von vielen vorsurtheilöfreien Menschen gesehen, und ward lange von einem geschickten, achtungswürdigen Arzt beobachtet, der dasselbe sagt. Die Personen nennen ihre Namen. Wer hat den Muth, da noch zu läugnen?" So weit die Straßburger Zeitung.

S. 71.

Diese Erzählung enthält nichts, das nicht durch unzählige Ersahrungen bestätigt wird; nur der eine Umstand ist merkwürdig, daß diese Dame auch ohne unmittelbare Berührung in der Entsernung lesen kann, wenn nämlich eine Reihe Menschen sich einander an den Händen sassen, ihr der Erste die Hand auf die Herzgrube — nicht auf den Magen, der hat mit dieser Sache nichts zu thun — legt, und der Leste dann den Brief hält. Indessen liest sie weder durch die Wand noch durch die Mauer, sondern vermittelst der Bereinigung so vieler Menschen durch die Seele dessen, der das Buch oder den Brief hält. Eben durch solche Vereinigung oder Kette (chaîne) pflanzt sich ja auch die Elektricität, der elektrische Schlag,

fort. Dies alles ist noch bunkel, es wird aber im Berfolg heller werden.

S. 72

Eben so merkwürdig und vielleicht noch bedeutenber ift die ganz zuverläßige Beobachtung, daß somnambüle Personen, wenn sie einen gewissen hoben Grad des hellen Anschauens erlangt haben, die Gebanken und Borstellungen bessen, mit dem sie in Rapport gesett werden, klar und deutlich erkennen. Die Person also, welche eine andere magnetisiren will, muß daher reines Herzens, fromm und rechtschaffen seyn.

Unter so vielen Erfahrungen dieser Art will ich nur eine mittheilen, die Gmelin in seinem oben angeführten Werk erzählt: er ging nämlich in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts nach Carlstruhe, um auch Beobachtungen über den Magnetismus zu sammeln; und er fand, was er suchte: man sagte ihm, daß man sett eine Somnambüle habe, die in einem so hohen Grad hellsehend wäre, daß sie deutslich in der Seele dessen, mit dem sie in Rapport gesett würde, lesen könne. Er möchte also in ihrer Gegenwart sich seine Patienten, die er sett in der Kur habe, deutlich nach einander vorstellen, so würde sie ihm sagen, was er dächte. Er solgte diesem Rath, und fand die Sache richtig; sie sagte ihm alles bestimmt, was er sich vorstellte.

§. 73.

Ein anderer, mir sehr theurer und durchaus rechtschaffener Mann erzählte mir, seine Gemahlin habe eine haushälterin gehabt, welche auch ihrer Krantslichkeit wegen magnetisitt worden, und endlich während ihres magnetischen Schlafs zu einem außerordentlich boben Grad des hellsehens gekommen sepe. Sie habe in dem Zustand außerordentliche und wichtige Auf-

foluffe über das Geifterreich geaußert, die mit meisnen Scenen aus dem Geifterreich genau übereinftimmten, ungeachtet fie dieß mein Werf nie gefehen und von feiner Eriftenz nichts wußte, nichts wiffen fonnte.

Sie brachte Nachrichten aus der unsichtbaren Welt von gewissen wichtigen Personen mit, bei welchem einem die Ohren gellen konnten. Einsmals sagte sie ihrem herrn in der Krise: "Jest eben ist Ihr herr Bruder in Magdeburg gestorben." — Niemand wußte etwas von seiner Krankheit, und zudem war Magdeburg viele Meilen weit entsernt. Nach einigen Tazen fam die Nachricht von diesem Tode, welche genau mit der Borhersagung übereinkam.

§. 74.

Erftaunlich, nach unserer gewöhnlichen Borftellung von der menschlichen Natur, unbegreislich und höchst merkwürdig ist auch der Umstand, daß alle Somnamsbülen, auch die gemeinsten, ungebildetsten Leute, ihre körperlichen Krankheiten deutlich zu erkennen ansangen, und sich sogar die dienlichsten Arzneimittel versordnen, die auch der Arzt brauchen muß, wenn er seinen Zweck erreichen will. Wenn sie auch die Namen der Arzneimittel nicht wissen, so beschreiben sie doch ihre-Eigenschaften so bestimmt, daß sie der Arzt bald errathen kann. In diesem Zustand sprechen sie auch hochdeutsch, wo nämlich dieser Dialekt die Büscher- und Kanzelsprache ist.

S. 75.

Auch das ist sehr merkwürdig, daß Somnambülen, welche oft in diesem Zustand gewesen und endlich hellsehend geworden sind, aufstehen, allerhand Arbeisten verrichten, Clavier spielen, wenn sie es sonst geslernt haben, spazieren gehen, u. dgl., ohne daß ihre törperliche Sinnen auch nur das Geringste von der

äußern Sinnenwelt empfinden; sie sind dann in dem Justand der gewöhnlichen Schlaswandler. So kam Anno 1798 im Herbst, als ich in Bremen war, ein Mädchen zu mir, um mich wegen ihrer wehen Augen um Rath zu fragen: sie war Somnambüle und hatte sich selbst verordnet, daß sie mich in der Krise fragen wollte; ihre Mutter begleitete sie; allein sie erwachte in meiner Gegenwart, und da mußte ich ihr also allein ohne ihren Beirath die gehörigen Mittel verschreiben.

§. 76.

Alle diefe und noch mehrere munderbare Erfah. rungen tann man in ben Schriften oben angeführter Manner lefen. Die berühmteften Mergte, und überhaupt alle gelehrte und vernünftig benkende Perfonen, die Gelegenheit und ben Billen gehabt baben, bie Wirkungen bes thierifchen Magnetismus genau ju prufen, werden obiges Alles für reine Bahrheit erklaren und fie durch ihr Zeugniß bemahren. fommt es aber, daß es noch Riemand verfucht bat. aus dem allem fruchtbare Schluffe zu mehrerer Erfenntniß ber menschlichen Natur zu ziehen? - Go viel ich weiß, bat es noch feiner gewagt. fo lange man bas mechanisch philosophische Syftem für bas einzig mabre balt, so lange ift es auch unmöglich, folche Bunderbinge ju begreifen; aber nach meinem theofratischen Freiheitsspftem wird nicht nur alles faglich, sondern ber Magnetismus führt uns auch zu den wichtigsten Aufschluffen, die bisher lauter geheimnisvolle Rathfel waren. Ich bitte um unpartheiifche, mahrheiteliebende Prufung folgender Schluffe: S. 77.

Jeder Raturforscher weiß, und es ift eine allgemein anerkannte Bahrheit, bag ein gewiffes, hoch

feines und bochft wirkfames Befen bie gange Goopfung, fo weit wir fie ertennen, erfüllt. Bir wollen bieß Befen feine Simmeleluft, ober mit einem andern Bort, Mether nennen. Newton fannte bieg Befen icon und nannte es Gottes Empfindungsorgan (sensorium Dei). Euler glaubte, bag bie leuchtenben Körper bieß Wefen in eine gitternbe Bewegung festen, welches fich bis ju unfern Mugen fortpflangte, und fo bas Licht bilbete - diefe Meynung hielt ich auch lange für bie mabricheinlichfte, aber bei naberer Prufung finbe ich fie unmöglich : Die millionenfachen Durchfreugungen biefer gitternden Bewegung mußten ibre Richtungen burchaus verwirren; schon ift die Erflarung bes Schalls burch bie fortwallende Bewegung ber Luft unftatthaft - benn man prufe einmal genau, wie in einer mannigfaltig zusammengefesten Mufit, in welcher fo viele taufend Cone theile qugleich und theile in bochfter Geschwindigfeit nacheinander vom Obr unterschieden werden und jeder einzelne Ton boch feine eigene Wallung in ber feinen Luftmaterie verursachen muß, eine folche materielle Bewegung, ohne fich felbft bunderte, ja taufendfach zu ftoren möglich fev.

Es ist auch serner Jedermann bekannt, daß der Aether durch die sesteen Körper dringt, so daß er also alles erfüllt, auch selbst vollsommen durchdrings bar ist: denn wenn er dieß nicht wäre, so könnte er auch selbst nicht durch die sestesten Körper dringen.

— Höchst wahrscheinlich sind das Licht, die Elektricität, der Galvanismus, vielleicht auch die magnetische Kraft des Eisens nichts anders, als verschiedene Erscheinungen dieses einen und des nämlichen Wesens.

§. 78.

Da nun biefer Aether, unferer menschlichen Bor-

stellung nach, Raum und Zeit erfüllt, überall unläugbar als Materie wirkt, — und wer weiß, ob er nicht auch die Lebenskraft in Pflanzen und Thieren ist — auf der andern Seite aber auch wiederum Eigenschaften hat, die der Materialität geradezu widersprechen, z. B. daß er die sestesen Körper durchdringt, selbst undurchdringbar ist, millionensache Wechselwirfung der entserntesten Körper auseinander verursacht, die durch ein materielles, auch das seinste, Verbindungsmittel unmöglich wären u. dgl., so schließe ich mit sicherer Gewißheit und sester Ueberzeugung, daß dieser Nether, dieses Lichtwesen der Uebergang aus der Sinnenwelt in die Geisterwelt und der Mittler zwischen beiden sey.

S. 79.

Alle Merzte und Naturforscher ftimmen barin überein, daß in dem Gebirn und ben Rerven bes Menichen ein feines Befen ober Rraft fen, von welcher alle Bewegungen, bas Leben und bie Empfinbung, folglich auch die Wirfungen aller funf Sinne, berrühren, und diese Borftellung ift auch gang richtig, fein Sachfundiger läugnet fie, nur bag ber Gine bieß Wefen Kraft, ber Undere Nervenfaft, und ber Dritte Lebensgeift nennet. Die Alten nannten es Archaus, und schrieben jebem Organ bes Rorpers einen eigenen Archaum gu. Daß biefe Grundfraft im Gebirn und ben Nerven nichts anders als der Aether, bas Lichtwefen, jener Mittler zwifchen ber Ginnen : und ber Beifterwelt fen, bas machen alle Erfahrungen bes thierifden Magnetismus unwiderfprechlich gewiß, dieß wird ber Berfola zeigen.

S. 80.

Das Gehirn und bie Merven bes Menschen find von ber Empfängniß an mit biefem Lichtwefen an-

gefüllt; sie ziehen es an sich von seiner materiellen Seite und machen es sich zu eigen, so daß'es auf ihren inneren Bau und Einrichtung specisicitt wird; so weit hat der Mensch vor dem Thiere nichts voraus. Nun kommt aber bei dem Menschen aus der Geisterwelt noch etwas hinzu: das vernünstige denkende Wesen, der göttliche Funke, verbindet sich nun sest und unzertrennlich auf der geistigen Seite des Lichtwesens mit diesem, und so wird es denkbar, wie der Geist des Menschen auf seinen Körper wirken könne; ich sage denkbar — aber nicht begreislich, weil die Wesen der Geisterwelt, zu denen auch unser Geist gehört, nicht in die Sinnen fallen.

S. 81.

Wenn wir genau reden wollen, so müssen wir den Menschen in drei verschiedene, aber doch miteinander verbundene Theile eintheilen: 1) in den äußeren meschanische organisirten Körper, der keinen wesentlichen Borzug vor den Thieren hat, wenigstens nicht wessentlich von ihnen verschieden ist; durch diesen Körsper ist der Mensch mit der Sinnenwelt verdunden, so lang er lebt; 2) in das ätherische Lichtwesen, welches das eigentliche körperliche Lebensprincip ist, das der Mensch mit den Thieren gemein hat, und für sich schon Seele (anima animans) genannt wersden kann; und 3) in den ewigen Geist des Menschen, der vorzüglich nach dem Bilde Gottes erschaffen ist, und eben deswegen in dieser sonderbaren Verbindung mit der Körperwelt steht, um sich seine verlorne, anserschaffene Würde wieder zu erkämpsen.

Das atherische Lichtwesen und ben Geift gusammen, bie in Ewigfeit ein ungertrennliches Gins ausmachen, will ich nun forthin Menschenseele, jum Unterschieb

von ber Thierseele, nennen; im Berfolg wird dieß alles Karer und zur beruhigenden Gewißheit werden. S. 82.

Die Menschenseele ift in ihrem Körper allenthalben gegenwärtig, überall empfindet fie mit Gelbftbewußtseyn, so wie es die Organe des Körpers mit fich bringen; mit ben Augen fieht fie, mit ben Ohren bort fie, mit ben Rasen riecht fie, mit ber Bunge und bem Gaumen ichmedt fie, und mit ber gangen Saut, mit ber gangen Oberfläche bes Körpers fühlt fie. Dieß alles bat fie noch mit der Thierfeele gemein, aber nun tommt noch etwas hingu, bas ihr einen von den Thieren weit verschiedenen und erhabenen Rang gibt: fie überlegt und wählt dann nach ihrer Einsicht das Beste, mit Freiheit des Billens.
— Sie ift ein vernünstiges Wesen, das Gott ertennen, lieben und jum Engel erreifen, aber auch au einem Teufel werden fann; fie ift alfo, von biefer Seite betrachtet, ein Burger bes Geifterreichs, und fann auch mit biefem in Berbindung gebracht merben.

S. 83.

Im natürlichen Justand ist die Menschenseele unssichtbar; die magnetisch Schlasenden aber sehen sie wie einen himmelblauen Lichtschimmer, der den ganszen Körper auf eine gewisse Weite umgidt, so daß also jeder Mensch einen seelischen Dunstreis um sich her hat; daher kommt's auch, daß viele Stockblinde nahe Gegenstände, ohne eigentliche körperliche Besrührung, empsinden können. Das sogenannte Magsnetistren geschieht auch blos in diesem Dunstreis, wodurch dann die wunderbare Wirfung des magnetischen Schlass hervorgebracht wird.

**§.** 84.

Im natürlichen Buftand wird biefe Menschenfeele urt die Rerven dabin geleitet, wo Empfindung, Bewußtseyn und Bewegung nothig ift; im Bebirn cheint fie ihren Sauptwohnfig zu baben. Durch bas Danetifiren aber wird fie von Gebirn und Nerven nehr ober weniger entbunden, folglich auch mehr ober veniger freiwirfend; benn ba ber hellsebenbe Somsambule nicht mit ben Augen, fondern aus ber Bezend ber Bergarube fiebt, ba biefes unabanderlich bei Ullen ber Kall ift, fo ift baraus flar, bag bie Denchenfeele fur fich allein, ohne Beibulfe bes Rorpers, nicht allein feben, fonbern ohne Bergleich weit flarer ieben tann, ale in ihrem Fleischferter. Gie bedarf auch bagu unferes forperlichen Lichts nicht: benn bie magnetisch = Schlafenden lefen, was man ihnen auf die Berggrube legt, mas in verschloffenen Briefen ftebt. Ja, fie lefen fogar in einer Entfernung, wo bas Buch, ober bas Gefdriebene burch fefte, dunkle Körper von ihnen getrennt ift, fobald nur bas zu Lefende von einer Person gehalten wird, die mit bem Somnambule in feelischer Berührung ober Berbindung ftebt; man erinnere fich nur an bie oben erwähnte Eponer Dame.

§. 85.

In die sem Zustande sieht die Menschenseele nicht blos, sondern sie empsindet überhaupt alles weit schärsfer, als im natürlich wachenden Zustand, ohne daß sie irgend einen der körperlichen Sinne bedarf; aber das ist sehr merkwürdig, daß sie auch von der ganzen äußern Welt nicht das Geringste empsindet, außer wenn sie mit einem andern Menschen in seelischer Berbindung, Berührung, in Rapport gesett wird, welches geschieht, wenn der Magnetismus durch ges

von ber Thierseele, nennen; im Berfolg wird dieß alles flarer und zur beruhigenden Gewißheit werben.

· 6. S2. Die Menschenseele ift in ihrem Rörper allenthalben gegenwärtig, überall empfindet fie mit Gelbftbewußtfeyn, so wie es die Organe des Körpers mit fich bringen; mit ben Augen fieht fie, mit ben Dhren bort fie, mit den Rafen riecht fie, mit der Bunge und bem Gaumen ichmedt fie, und mit ber gangen Saut, mit ber gangen Oberfläche bes Körpers fühlt fie. Dieg alles bat fie noch mit ber Thierfeele gemein, aber nun fommt noch etwas bingu, bas ihr einen von den Thieren weit verschiedenen und erhabenen Rang gibt: fie überlegt und mählt dann nach ibrer Einficht bas Befte, mit Freiheit bes Willens. Sie ift ein vernünftiges Befen, bas Gott ertennen, lieben und jum Engel erreifen, aber auch au einem Teufel werden fann; fie ift alfo, von biefer Seite betrachtet, ein Burger bes Geifterreiche, und fann auch mit biesem in Berbindung gebracht merben.

§. 83.
Im natürlichen Zustand ist die Menschenseele unssichtbar; die magnetisch. Schlafenden aber sehen sie wie einen himmelblauen Lichtschimmer, der den ganzen Körper auf eine gewisse Weite umgibt, so daß also jeder Mensch einen seelischen Dunsttreis um sich her hat; daher kommt's auch, daß viele Stockblinde nahe Gegenstände, ohne eigentliche körperliche Besrührung, empsinden können. Das sogenannte Wagsnetistren geschieht auch blos in diesem Dunsttreis, wodurch dann die wunderbare Wirkung des magnestischen Schlass hervorgebracht wird.

S. 84.

3m natürlichen Buftand wird biefe Menschenfeele burch die Rerven babin geleitet, wo Empfindung, Bewußtfeyn und Bewegung nothig ift; im Gebirn iceint fie ihren Sauptwohnfig zu haben. Durch bas Ragnetifiren aber wird fie von Gebirn und Rerven mehr ober weniger entbunden, folglich auch mehr ober weniger freiwirkend; benn ba der bellfebenbe Somnambule nicht mit ben Augen, sondern aus ber Begend ber Berggrube fiebt, ba biefes unabanberlich bei Allen der Kall ift, so ift baraus flar, daß die Denfcenfeele für fich allein, ohne Beibulfe bes Rorpers, nicht allein feben, fondern ohne Bergleich weit flarer feben kann, als in ihrem Fleifchferter. Gie bedarf auch bagu unseres forperlichen Lichts nicht: benn bie magnetisch = Schlafenden lefen, was man ihnen auf bie Berggrube legt, mas in verschloffenen Briefen fteht. Ja, sie lesen sogar in einer Entfernung, wo bas Buch, ober bas Gefdriebene burch fefte, dunkle Körper von ihnen getrennt ift, sobald nur bas zu Lefende von einer Perfon gehalten wird, bie mit bem Somnambule in feelischer Berührung ober Berbindung ftebt; man erinnere fich nur an bie oben erwähnte Lyoner Dame.

§. 85.

In die sem Zustande sieht die Menschenseele nicht blos, sondern sie empsindet überhaupt alles weit schärser, als im natürlich wachenden Zustand, ohne daß sie irgend einen der körperlichen Sinne bedarf; aber das ist sehr merkwürdig, daß sie auch von der ganzen äußern Welt nicht das Geringste empsindet, außer wenn sie mit einem andern Menschen in seelischer Berbindung, Berührung, in Rapport gesett wird, welches geschieht, wenn der Magnetismus durch ges

er gebenkt seiner Zurudgelassenen, und er kann sich die Sinnenwelt ganz beutlich vorstellen, aber er empsindet sie gegenwärtig ganz und gar nicht mehr; dagegen empsindet er nun die Geisterwelt und ihre Gegenstände, und zwar bensenigen Theil derselben, in den er gehört, oder zu dem er sich hier fähig gemacht hat. Daß dieß alles logisch richtig aus den magnetischen Ersahrungen folge, das wird der wahrbeitliebende Forscher leicht sinden, wenn er sene Ersahrungen alle kennt, und dann darüber nachdenst.

Man kann und man wird mir den Einwurf machen: Es ist aber doch so gewiß noch nicht, daß der Somnambül im Zustande des Hellsehens das Gehirn und die Nerven zu seinen Borstellungen gar nicht brauche — hierauf dient zur Antwort, daß er einmal gewiß die Augen nicht zum Hellsehen, und eben so wenig die andern sinnlichen Werkzeuge zum Empsinden nöthig habe; da nun aber das Gehirn blos durch die Eindrücke der äußern Sinnen in Wirksamfeit gesetzt wird, so kann dieß hier der Kall unmöglich seyn. Indessen werden im Verfolg Ersahrungen vorkommen, die meine Behauptung unwidersprechlich beweisen.

S. 91.

Der Somnambül empfindet von der ganzen Sinnenwelt nicht das Geringste, ausser einer oder mehreren Menschenseelen, die mit ihr in harmonische Berührung (in Rapport) gebracht werden; durch diese erfährt sie, was in der Sinnenwelt vorgeht. Rach dem Tod setzen sich die Seelen mit denen in Rapport und die ihrer Natur am ähnlichsten sind bringen sie sich mit andern in harmonische Berührung, so empfinden sie Leiden, die sich in Unsehung

ihrer Größe verhalten, wie der Grad des Unterschieds. D wohl denen, die sich dann dem Charafter des Erlösers so sehr genähert haben, daß sie mit Ihm in Rapport kommen, das ist, zu seinem Anschauen gelangen! Sie werden dann auch in der Gemeinschaft aller seiner Heiligen seyn. Ehen so werden auch Freunde, die sich in ihrem moralischen Charafter sehr verähnlicht haben, dort ewig miteinander in Beziehung, in harmonischer Bereinigung bleiben. Aus dem Borbergehenden wird auch nun begreislich, wie die Mittheilung in jenem Leben beschaffen seyn wird: der Somnambül liest in der Seele desen, mit dem er in Rapport gesetzt wird; da beschaffs keiner Sprache; eben so wird es sich auch nach dem Tode verhalten, Einer liest in der Seele des Andern.

Alle diese wichtigen Aufschlüffe haben wir dem erst vor etwa dreißig Jahren erfundenen thierischen Magnetismus zu verdanken; aber die folgenden sind nicht weniger bedeutend und belehrend.

S. 92.

Der thierische Magnetismus versett besonders solche Personen, die sehr reizdare Nerven und eine lebhafte Einbildungskraft haben, gar bald in jenen Zustand des Somnambulismus und des hellsehens, und zwar durch ein regelmäßiges gelindes Bestreichen des Körpers. Eben durch diese Entdedung hat man nun gessunden; daß alle jene hysterischen Entzückungen bei Frauenspersonen, oder auch hypochondrische bei dem männlichen Geschlecht, nichts mehr und nichts weniger, als eben ein solcher Somnambulismus seyen, nur daß er nicht durch künstliches Bestreichen, sondern aus einer kränkelnden Natur entstanden ist.

## S. 93.

Wenn also eine Person mit ober ohne Krämpfe in Entzudung gerath, fo bag fie ihr Gelbftbewußtfenn verliert und nun Befichte fieht, mit Beiftern umgeht und die erhabenften Dinge ausspricht, die weit über ihren naturlichen Erfenntniffreis binaus. geben, fo halte man bas ja nicht für etwas Göttlides, fondern für eine mabre Rrantheit, für eine Abirrung der Natur von ihrer gesemmäßigen, ihr vorgeschriebenen Babn. Alles, mas fie fagt und thut, das prufe man vernünftig nach bem Wort Gottes; aute Warnungen und Ermahnungen benutt man, aber göttliche Offenbarungen find fie nie und burde aus nicht; auch bann nicht, wenn eine folche Perfon zufünftige Dinge voraus fagt, die in Erfüllung geben, benn fie ftebt im Rapport mit bem Beifterreich; ba aber ibre Seele noch an den Körper gefesselt ift, fo ift ber Rapport nicht vollständig; fie fann bie Bilder ihrer eigenen Phantafie von den Geiftern nicht unterscheiden; fie erfennt und fieht alfo Bieles, bas fie im mutterlichen Buftand nicht erkennt und fiebt, aber nicht alles ift wahr, vielweniger göttlich, man fann und foll nicht barauf achten, vielmehr alle bienlichen Mittel gebrauchen, um fie von ihrer Rrantheit ju befreien : benn gewöhnlich nehmen biefe Berirrungen ein betrübtes Ende. 3ch werde im Berfolg Beispiele bavon anführen.

§. 94.

Die Ursachen, aus benen ein solcher naturlicher magnetischer Schlaf entstehen fann, find vorzuglich folgende:

Borerft gehört dazu ein lebhaftes, fehr reizbares Nervenspftem und eine lebhafte Einbildungstraft; beibe find aber gewöhnlich mit einander verbunden. Für's Zweite: eine beharrliche Beschäftigung der Seelen mit übernatürlichen Gegenständen. 3. B. wenn abergläubische und zugleich schlecht unterrichtete, einfältige Leute immer mit Hererei und Gespenstern zu thun haben. Sind sie zugleich gottlose bose Mensichen, so können sie endlich badurch wirklich mit bösen Geistern in Rapport kommen, und dann ist die Zausberei kein Hirngespinst mehr.

S. 95.

Die fleischliche Liebe ist besonders bei dem weiblichen Geschlecht die reichhaltigste Quelle der magnetischen Entzukungen und daher entstehenden gräuliden Berirrungen; vorab, wenn sich religiöse Empsindungen damit vereinigen. Mir sind viele traurige Erfahrungen von der Art bekannt, die ich aber hier, um der noch lebenden Personen willen, nicht kenntlich machen will.

Ein frommes Mabchen besuchte die Erbauungsftunden, die ein auch frommer, aber fconer verbeiratheter Mann in feinem Saufe hielt; nach und nach verliebte fie fich in ibn, und ba diefer Liebe unuberwindliche Schwierigfeiten im Wege ftanben, fo unterlagen endlich ibre Nerven bem Rampf, und bie arme Ungludliche wurde Somnambule; in den erften Beiten fprach fie in ihren Entzudungen bie erhabenften und berrlichften Wahrheiten aus; gewöhnlich fam fie, in die Rrije, wenn fie in den frommen Berfammlung war. Biele zufünftige Dinge fagte fie vorber, und viele wurden auch erfüllt; fie befam einen gro-Ben Anbang, und die vernünftigften und gelehrteften Manner hielten fie fur eine Perfon, die vom Geift Gottes inspirirt fen, mit einem Wort: für eine Prophetin.

Allmählig erhielt fie in ihren Entzudungen bie Nachricht, daß die noch lebende Frau ihres Geliebten ein mabres Scheufal vor Gott und feinen Engeln fer. -Dieg wurde nach und nach fo fatanisch flug und fcheinbeilig infinuirt, daß es die gange Befellichaft, die aus mehreren bundert Berfonen bestand, beilig glaubte. -Die arme Krau wurde alfo, auf Befehl aus ber Geifterwelt, an einem entfernten Ort eingesverrt; fie verfor ben Berftand, farb in ber Raferei, und ber Bittwer beirathete nun, auch auf Befehl aus ber Beifterwelt, die junge Frauensperson. Bis an die fcrectliche Behandlung ber erften Frau fonnten beibe Sauptpersonen und ber gange Unbang unschuldig irren, aber von dem an nicht mehr. Die gräulichen Berbrechen Diefer Person und ihrer Unbanger find welt- und actenfundia.

Ein gemeines Dienstmädigen im nördlichen Deutschland bekam in einer Entzüdung den Auftrag, sie musse den Fürsten, der im nahen Reich Christi unter ihm regieren sollte, gebären; ein übrigens frommer verbeiratheter Prediger ließ sich von ihr verführen, er glaubte ihr, und sie gebar wirklich einen Sohn; ob er aber das werden wird, wozu ihn seine Mutter bestimmt hat, das lasse ich meine Leser beurtheilen. Eine ähnliche Geschichte trug sich vor wenigen Jah-

ren auch im füblichen Deutschland gu.

Ich habe ein Frauenzimmer gefannt, die von herzen fromm war; diese gerieth täglich, auch von selbst, in einen vollkommenen magnetischen Schlaf; sie war dann außerordentlich erhaben gestimmt, sahe Christum, lebte unter lauter Engeln, hörte sie singen, sang mit ihnen und sprach Dinge aus, die erstaunlich waren. Endlich fündigte ihr der Geist, den sie für Christum hielt, oder auch ihr eigenes Phantasiebild, das sie

bafür annahm, an, baß sie morgen früh um 6 Uhr sterben wurde — bie gute Seele kampfte biese Nacht schwer, am Morgen sette man die Uhr still, sprach mit ihr von allerhand, und so ging die Zeit vorüber. Hernach überzeugte man sie leicht, daß alles, was sie sehe, trügerische Täuschung sep, und nun hörten auch ihre Entzückungen auf.

S. 96.

Endlich fann aber auch ein reiner, gottergebener Menich burch lange Uebungen im Bandel vor Gott in Entzudungen und in ben Buftand bes magnetifchen Schlafs gerathen. Da fommen bann freilich andere Sachen jum Borfchein; man fieht gleich, aus welcher Quelle folde Ausspruche gefloffen find; und boch muß man auch ba außerft bebutfam feyn und nicht alles für unmittelbare gottliche Offenbarung ober Mittbeis lung ansehen. Daß fehr weit geforderte fromme Geeten in einem folden Buftand bes natürlichen magnetifchen Schlafe, ober ber Entzudung, auch mit guten Beiftern ober gar Engeln in Rapport tommen fonnen, das lehrt die Erfahrung; aber auch die guten Geister wissen noch nicht alles, besonders so lange fie noch im Sabes find, und bas, was fie wiffen, blos von Undern erfahren haben; oft mifchen fich auch faliche eitle Beifter bagu, Die ben Geber ju taufchen und irre ju fubren fuchen: Diefe ftudiren bie Reis gungen und Buniche beffelben, und lenten bann bie Eingebungen, Bilder und Borftellungen fo, daß fie feinen Lieblingeneigungen entsprechen; ba er nun bas alles als gottliche Dffenbarung anfieht, fo wird er überzeugt, daß feine Bunfche Gott gefällig feven, und gerath badurch auf die gefährlichften Abmege. Es fann nicht bringend genug gefagt werben, wie mahr und wie wichtig biefe Bemerfung ift: benn wenn

irgend ein Menfc, ober gar Rinder in Entzudung ober auch foust in einen exaltirten (erhöhten) Bufand gerathen und nun Buge predigen, jufunftige Dinge voraus fagen und in einem Styl fprechen, ber ibnen in ihrem naturlichen Buftand unmöglich ift, fo halt das der gemeine Dann, besonders wenn er religios benft, für gottliche Ginwirtung und Offenbarung, und ber arme Somnambule glaubt es felbft, er freut fich barüber, wird innig gerührt, gebeugt, banft Bott dafür, und nun feimt beimlich ber Bedante in ihm auf, er fep etwas besonders, Gott habe etwas Großes mit ibm vor, er fommt mit faliden Lichtgeis ftern in Rapport, biefe bestärfen ibn barinnen burch Bilder und allerhand Borfpiegelungen, und fo ift bann ber Erafdmarmer vollendet. Der Eingang ju biefem Irrmeg ift noch nicht vergaunt, und bas fommt baber, weil die Philosophen und Gottesgelehrten biefes Bergaunen entweder gar nicht, ober boch nicht recht verfteben. Lefer und Leferinnen! bemerft boch. fo lieb Euch Euer ewiges Beil ift, folgende himmelfefte und in unfern Beiten außerft michtige Babrbeiten :

S. 97.

Die ganze Einrichtung ber menschlichen Ratur, die Bernunft und die heilige Schrift zeugen laut und unwidersprechlich, daß wir Menschen diesseits des Grasbes blos auf die Sinnenwelt und durchaus nicht auf die Geisterwelt angewiesen find; wer also aus Reugierde, entweder Geheimnisse oder die Jukunft zu erfahren, den Umgang mit dem Geisterreich sucht, der begeht eine sehr schwere Sünde: der wahre Glaube und der beständige Umgang mit Gott in Jesu Christo; das ununterbrochene Wachen und Beten und Richtswissenwollen, als Christum, den Gekreuzigten, sest

bie Menschenseele mit Gott und Christo burch ben beiligen Geist in Rapport, und wenn man nun schlechterdings weiter nichts sucht, so ist man gegen seden Irrthum, gegen seden Abweg gesichert; zeigt sich nun etwas llebernatürliches, so bleibt man gleichgültig, willenlos, prüft dann genau, was die Erscheinung ist und was sie sagen will; übrigens macht man weiter nichts daraus; ist sie von Gott, so weiß sie sich auch zu legitimiren, daß man nicht getäuscht werden kann, und ist sie aus dem Geisterreich, so muß der Christ wissen, was er zu thun hat; auf alle Fälle werde ich im Berfolg die richtigsten Berhaltungsregeln an die Hand geben.

§. 98.

Ich kehre wieder zu meinem Zweck, zur Untersuschung der menschlichen Natur und ihres Verhältnisses zur Sinnenwelt zuruck. Es gibt verschiedene Krankseiten, die man den Rerven zuschreibt und die auf den atherischen Theil, oder Lichtskörper der Menschensseele wirken; wenn nun ein solcher Kranker eine lebhafte Imagination hat, so kommen oft undegreifsliche Dinge zum Vorschein. Oft fühlen sich solche Menschen nicht krank; alle Lebensverrichtungen gehen ungehindert und ohne Schmerzen fort, und doch sind jene Erscheinungen Folgen einer Unordnung im Orzganismus des Körpers, folglich einer Krankheit.

Diese Kranken haben solche Erscheinungen entwester im wachenden Zustand, so daß sie sich aller Gesgenstände und ihrer selbst recht wohl bewußt sind, oder sie kommen außer sich, gerathen in Entzückung und also in den magnetischen Somnambulismus, in welchem sie dann jene Erscheinungen haben. Sier entsseht nun die schwere Frage: wo hören die Erscheizungen auf, die blos in der menschlichen Ratur ges.

grundet find, und wo fangen bie an, die aus dem Geisterreich ihren Grund haben.

**S.** 99.

Ein Menich fann in Diesem Buftand Engel und Beifter feben. Er fann alfo mit Gott und Chrifto Umgang baben, und doch ift bas alles bloge Tauidung ber Ginbildungefraft; benn es find lauter Borftellungen, die vorbin ichon in ihr lagen, nur bag fie fest durch die Krantheit eben fo lebhaft geworben find, ale biejenigen, bie wir durch die außern Sinnen empfangen. 3ch habe ein frommes Frauengimmer gefannt, bie in ihren Entzudungen mit Engeln umgeben mar und auch mit ihnen fprach; enblich fingen auch biefe Engel an zu fingen, die gute Seele sang mit - und mas mar es? - ein elender erbarmlicher Gaffenhauer, ein gemeines Bolfslied. Solde Rranten fprechen oft mit einem Berftand, mit einer Beisbeit von folden Dingen, wovon man ibnen faum die erften Buchftaben ber Erfenninif gutraute. daß man darüber erstaunen muß; und wenn fie nun fromme erwedte Leute find, fo predigen fie oft und awar beffer, ale mancher bochgelehrte Beiftliche. Wir baben ja Beifpiele in ber Befdichte, baf Menfchen umbergezogen find, Buße gepredigt und Biele vom Sundenschlaf aufgewedt haben, und boch mar bas alles Folge einer Rervenfranfheit, einer burch ben magnetischen Schlaf erhöhten Ratur. 3ch gebe gerne ju, daß sich die ewige Liebe auch diefes Mittels bebienen fann, um Gunder jur Befehrung ju bringen, aber für etwas Gottliches, für Inspiration bes beis ligen Beiftes muß man es nicht halten, benn bieraus enifteben bernach bie fraftigften Brrthumer. Es ift zu beflagen, bag folde außerorbentliche Prediger aus Mangel an Gelbsterfenntniß felbft glauben,

ber heilige Geift rebe burch fie — wenn es nun ihre Buhörer auch glauben, so mag bann ber Prediger auch noch so irrige Sachen sagen, man hält sie für Gottes Wort, und also für wahr. Bei solchen Geslegenheiten muß man genau und scharf nach ber heisligen Schrift und gesunden Vernunft prüfen, übrisgens aber keinen Werth auf solche Sachen legen, vielsweniger sie für göttlich erklären; man soll vielmehr suchen, solche Kranken ordentlich zu heilen.

S. 100.

Der bochfte Grab ber in ber menschlichen Natur noch gegrundeten Erscheinungen ift unftreitig ber, wenn fich ein Mensch bei lebendigem Leibe an einem ent= fernten Drt zeigen fann. Go febr auch über bieg, als über ben absurdeften Aberglauben, gespottet wird, fo gewiß und zuverläßig find boch bie barüber gemachten Erfahrungen, und viele meiner Lefer werben fich wohl ber einen ober ber andern erinnern. 3d rede bier nicht von ben Erscheinungen folder, bie fich gleich nach bem Tobe biefem ober jenem Freunde gezeigt haben, fondern von folchen, die biefen Befuch noch in ihrem Leben bei lebendigem Leibe machten. - Dir find Beifpiele befannt, daß Rrante eine unbeschreibliche Gebnsucht befamen, einen gemiffen Freund ober Freundin zu feben; bald barauf geriethen fie in Donmacht, und mabrend ber Beit erfdienen fie bem entfernten Gegenstand ihrer Gebnfucht. Rolgende Beschichte aber übertrifft alles, mas ich jemals bavon gelesen ober gehört habe; sie kommt aus einer glaubwurdigen Duelle und bat alle Gigenfcafien ber biftorifchen Buverläßigfeit.

§. 101.

Bor etwa 60 bis 70 Jahren fam ein frommer, rechtschaffener Mann aus Philadelphia in Amerika

nach Deutschland, um seine armen Eltern zu besuchen und sie mit seinem wohlerworbenen Bermögen außer Sorgen zu setzen. Er war als Jüngling nach Amerisa gegangen und hatte es so weit gebracht, daß er Aufseher über verschiedene Mühlen am Delawares Fluß geworden war, wobei er sich mit Ehren ein hübsches Kapital erspart hatte. Dieser redliche Mannerzählte einem meiner Freunde, auf bessen Wahrsbeitssinn ich mich verlassen kann, folgende wunders bare Geschichte:

In der Rabe von Philadelphia, nicht weit von obengedachten Dublen, wohnte ein einsamer Mann in einem einsamen Saufe; er war febr wohltbatig. aber außerft eingezogen und verschwiegen; bas Dublifum ergablte munderbare Dinge von ibm, unter andern auch bas, bag er einem verborgene Gachen entbeden fonne. Run trug es fich gu, bag ein Schiffefaviran aus Philadelphia mit feinem Schiff nach Afrifa und Europa reisen mußte; er versprach feiner Frau, auf eine bestimmte Beit wieder ju tommen und ibr auch verschiedenemal zu ichreiben. Gie barrte und barrte, aber es famen feine Briefe; bie bestimmte Beit verftrich, und ihr geliebter Dann blieb aus. Jest ging ihr bas Baffer an bie Geele, und fie wußte weder Rath noch Troft zu finden. Endlich rieth ihr ein Freund, fie follte boch einmal zu bem einfamen frommen Dann geben und ibm ihren Jammer ergablen. Die Frau befolgte biefen Rath und ging gu ihm; nachdem fie ihm alles gefagt und geflagt hatte, fo fagte er gu ibr, fie mochte ba eine Beile verxieben, bis er wieder fame und ihr Antwort brachte; fie feste fich, um ju marten, und ber Mann ging burch eine Thur in fein Rabinet. Ale er aber ber Frau etwas zu lang ausblieb, fo fand fie auf,

ging an bas Gudfenster in ber Thur, hob bas Borbangden auf und sabe hinein — er lag auf dem Sopha oder Kanape wie ein Todter; flugs ging sie wieder zurüf an ihren Ort. Endlich fam er und erzählte ihr, ihr Mann sep in London in dem und dem Kaffeehaus, er werde aber nächstens kommen; dann sagte er ihr auch die Ursachen, warum er ihr nicht habe schreiben können. Jest ging die gute Frau

giemlich rubig nach Saus.

Bas ber einsame Dann gefagt hatte, traf puntte lich ein; ihr Gemahl fam wieder, und die Urfachen feines Aufenthalte und feines Richtschreibens maren gerade die nämlichen. Jest war die Frau begierig, ju wiffen, mas es geben murbe, wenn fie mit ihrem Mann ben einfamen Freund besuchte; - biefer Befuch murbe veranstaliet, ale aber ber Rapitan ben Mann fabe, jo entfeste er fich; bernach ergablte er feiner Frau, daß er Diefen nämlichen Dann an bem und bem Tage - es war gerade ber, an bem bie Frau bei ihm gewesen - ju London im Raffeehaus gefehen, und daß er ihm ergahlt habe, feine Frau fep fehr befummert um ihn; dann hab' er ihm bie Urfacen feiner verzögerten Rudreise und feines Richtfcreibens gefagt, und daß er nachftens fommen murbe, worauf fich bann biefer Dann unter ben Leuten verloren babe.

§. 102.

Diese höchst sonderbare und nach dem gewöhnlichen mechanisch philosophischen System durchaus unerklärsbare und unglaubliche Geschichte fann nach meiner Theorie der menschlichen Natur folgendergestalt erstärt und ihre Möglichkeit erwiesen werden. Bu dem Zwed muß ich mich also auf die unzweiselbaren Ers

fahrungen berufen, die wir dem thierischen Magne-

tismus zu banfen haben.

Es ift nunmehr eine ausgemachte, eine entschiedene Wahrheit, daß in dem menschlichen Körper ein feines Lichtwesen, eine atherische Sulle des unsterdlichen vernünftigen Geistes seve, welche sich im Magnetismus, im Galvanismus, in der Elektricität und in Sympathie und Antipathie unwidersprechlich darstellt und auf mancherlei Weise wirssam erzeigt, hiemit ift der vernünstige Geist ewig und unzertrennlich verbunden. Ich nannte diesen innern Lichtmenschen oben die Menschesele.

S. 103.

Diese Menschenseele fann durch das funstmäßige Bestreichen oder Magnetisiren in unendlich verschiesbenen Graden von dem Nervenspstem entbunden und nach Berhältniß dieser Grade freiwirkend gemacht werden: gewisse Krankbeiten, auch verschiedene Arzeneien, oder vielmehr giftartige Gewächse können die nämliche Wirkung hervorbringen.

Bei geringeren Graden ber Entbindung bleibt bas Selbstbewußtfenn, aber die Imagination wird lebhafter, fo daß ber Menfch glaubt, er febe und bore

wirklich, was er fich boch blos einbildet.

Der natürliche Schlaf ift auch eine Art biefer Entbindung; wenn die organische Maschine des Körpers, ober eigentlich die Nerven, bis auf einen gewissen Grad ermatten, so entläßt die Menschenseele diese Wertzeuge, insofern sie zu den fünf Sinnen gehören, benn durch diese allein entsteht unser Bewußtseyn in der Sinnenwelt — für sich aber wirkt sie beständig fort; geschieht dieß so lebhaft, daß es Eindruck auf die innern sinnlichen Wertzeuge macht, so erinnert man sich dessen bei dem Erwachen und nennt es träumen.

Bei ben gewöhnlichen Rachtwandlern ift bie Entbindung um einige Grabe vollständiger und dem magnetischen Somnambulismus abnlich; bier wirft bie Menschenseele noch freier, fie traumt gusammenbangender und beutlicher und in einem fo boben Grad, daß das Nervenspstem, folglich auch der Körper, in Bewegung gefest wird, obgleich bie Sinnen alle ruben; und ba ber Denich in biefem Fall nicht burch bie Sinnenwelt, fondern durch die Ideenverbindung ber Seele geleitet wird, fo entfteben baber Sandlungen, bie nicht in bie Drbnung ber Dinge paffen; aber eben biefe Sandlungen find, wie Jedermann weiß, in fich weit vollkommener, ale im machenden Buftand, woraus bann wiederum erbellet, bag bie Menfchenfeele, wenn fie von ben Banden des Leibes befreit wird, weit freier, vollfommener und viel thatiger wirfen fonne, dann ichlaft und ichlummert, bann ermubet fie in Ewigfeit nicht mebr.

S. 104.

In ben gewöhnlichen Entzudungen hypochonbrischer und hysterischer Personen, oder auch solcher, die mit Burmfrankheiten behaftet sind, sind ebenfalls die Grade ber Entbindung sehr verschieden, folglich auch die das her entstehenden Aeußerungen und Handlungen; im Tode aber ift sie vollständig. Bon dieser werde ich im Rapitel von den Geistererscheinungen ausssührlich handeln.

Es ift also eine unstreitige Ersahrungswahrheit, bag die Menschenseele in unendlich vielen und verschiedenen Graden, bis zur ganzlichen Trennung vom Körper, von diesem entbunden werden und für sich, nach dem Grad dieser Entbindung, frei wirken könne.

§. 105.

Es fann Menfchen geben, bei benen biefe Entbin-

bung sehr leicht ist, ober auch wohl burch geheime Mittel befördert, sogar dahin gebracht werden kann, daß die Menschenseele den Körper auf eine kurze Zeit verläßt, in der Ferne etwas ausrichtet und dann wieder in ihren Körper zurücklehrt, welches aber freislich in sehr kurzer Zeit geschehen muß, ehe das Blut seine Flüssigkeit verliert. Daß in Krankheiten so etwas geschehen sey, davon haben wir mehrere Beispiele. Ich will nun diese höchst merkwürdigen und seltenen Erscheinungen, und zwar in Beziehung auf das oben erzählte amerikanische Beispiel, das vollkommenste von allen, nach meiner Theorie erklären.

Wenn die Seele zwar noch in ihrem Körper, aber boch von seinen sinnlichen Werkzeugen entbunden ift, so hört, so lang diese Entbindung mahrt, das Selbstewußtseyn in der Sinnenwelt auf, aber die Seele lebt und webt in ihrem Erfenntnisfreis, und fommt endlich bei österer Wiederholung dieses Zustandes in Berbindung mit dem Geisterreich; von der Sinnenwelt empfindet sie ganz und gar nichts, sie sieht und hört keinen Menschen außer denen, mit denen sie in Rapport gesett wird; dieß geschieht, wenn beide seelische Atmosphären nach gewissen Gesehen in Berührung gebracht werden. Mit diesen kann die Seele umgehen, mit ihnen reden, und von diesen erfährt sie, was jest in der Sinnenwelt um sie her geschieht.

Gefest nun, obiger Amerikaner hatte die Fahige feit, entweder von Natur, ober durch geheime Runk, ober durch beides, seine Seele vom Körper nach Billskuhr ganz zu entbinden und sie auch wieder mit ihm zu vereinigen, so konnte er sich also in den allervollskommensten Somnambulismus versesen, aus besten Erscheinungen und Erfahrungen auch nun alles erklärt

werben muß. Seine Seele verließ also ihren Körper mit dem Willen, den Schiffekapitan um die Urssache seines Ausbleibens und Nichtschreibens zu fragen; sobald sie außer ihrem Körper war, empfand sie nichts mehr von der Sinnenwelt, und sie war in der Welt der Geister, wo fein Raum treunen kann. In dem Augenblick also, in dem die Seele den Körper verließ, war sie auch schon in London bei dem Schiffstapitan; wäse er in China oder anderswo gewesen, so hätte sie ihr magischer Wille dabin geführt.

Die Menfchenseele ift an und fur fich felbft unfichtbar, fie fallt natürlicher Beife nicht in Die Sinne: aber fie fann fich auf zweierlei Beife fichtbar machen: erftlich, wenn fie aus bem Dunftfreis Materien an fich zieht und fich baraus einen Rorper bildet, ber bem ihrigen abnlich ift; und zweitens, wenn fie fich mit bem, bem fie ericheinen will, in Rapport fest. 3m erften Kall tann fie von vielen Denichen gefeben werden, aber jeder merft alebann, daß biefe Ericheinung fein naturlicher Menich, fondern ein Beift ift; im zweiten Rall aber fiebt fie nur ber, mit bem fie in Rapport ftebt, indem fie auf beffen Geele und burch fie auf die finnlichen Organe fo lebhaft wirtt, daß er die Berfon fo beutlich vor fich fiebt, ale wenn fie in ihrem Rorper gegenwärtig mare, er bort fie reben und fie bort ibn. Auch biefe Bemerfung werbe ich unten im Rapitel von ben Beifterericheis nungen beutlich und vollftanbig entwideln.

Auf diese zweite Art ist zuverläßig der Amerikaner bem Kapitan erschienen; denn auf die erste wurde er großes Aussehen unter den Anwesenden erregt haben, und wer weiß auch, was es für ihn selbst für Folgen batte haben können.

3ch fonnte noch mehrere Beispiele biefer Art ergablen,

allein es mag an bem einen genug fenn, bamit bieß Werf nicht zu weitläufig werben möge.

§. 107.

Die sonderbare Erscheinung, wenn Menschen sich selbst feben, sich selbst erscheinen, ift nicht selten, und kann auf zweierlei Beise geschehen; erstlich, wenn nur die Person, die sich selbst sieht, die Erscheinung hat; Andere aber, die gegenwärtig sind, nichts seben. In diesem Fall kann die Erscheinung blos natürlich inwoer menschlichen Natur gegründet senn; aber wenn sie mehrere Menschen seben, dann gehört sie in's Geisterreich und in das folgende Kapitel von den Ahnungen.

Benn mich Jemand fragt, wie es möglich set, daß sich ein Mensch selbst erscheinen könne, oder wie das Sichselbstsehen in der menschlichen Natur gegründet sersordert werde, als Engel und Geister zu sehen, wo keine sind oder doch wenigstens nicht in die Sinne fallen. Der berühmte Friedrich Nikolai in Berlin gerieth einsmals in einen Justand, daß er viele geistige Wesen um sich her sahe, die aber alle nach und nach verschwanden, so wie er auslösende und abführende Mittel gebrauchte. So wie nun fremde Gestalten in der Einbildungskraft so lebhast werden können, daß sie den äußeren sinnlichen Eindrücken gleich sind, eben so kann auch die eigene Gestalt den nämslichen Eindruck machen.

§. 108.

Ich hatte oben bie Frage vorgelegt: Wo boren bie Erscheinungen auf, die blos in der menschlichen Natur gegrundet sind, und wo fangen die an, die mit dem Geisterreich in Berbindung stehen? — meine Antwort darauf ist folgende:

So lange eine Ericheinung nur folche Sachen

spricht, die ein Mensch in einem erhöhten Zustande wissen kann, so ist die Erscheinung Borstellung der Imaginationen in irgend einem geringern Grade des magnetischen Somnambulismus; sobald sie aber Dinge sagt, die sie natürlicher Weise unmöglich wissen kann, und die hernach doch wahr befunden werden, so steht die Person, die sie hat, mit dem Geisterreich in Rapport. Dieß kann aber auch der Fall seyn, wenn eben nicht alles oder auch ein und anders gar nicht eintrifft, weil auch gute Geister noch irren können und die bösen irre führen wollen.

§. 109.

Roch etwas Wichtiges liegt in ber menschlichen Ratur, nämlich : Die Fabigfeit, Dieffeite Des Grabes noch bier in ber Sinnenwelt mit bem Beifterreich in Umgang und Berbindung ju fommen. Rach ben Befegen unferer Ratur foll biefe Fabigfeit in unferm fterblichen Leibe nicht entwidelt werben, weil wir in Diefem Leben bei weitem nicht alles befigen, mas jur Prufung ber Beifter erforderlich ift, und alfo schredlich betrogen und irre geführt werden fonnen. Run konnen aber gewisse Krantheiten diese Fähigkeit entwickeln; auch gibt es Menschen, bei benen diese Entwidlung febr leicht geschiebt; ba nun bie Beifter, und vorzüglich abgeschiedene Menschenfeelen, die fich noch im Sabes befinden und noch gerne etwas in ber jurudgelaffenen Sinnenwelt gethan ober ausgerichtet batten, fich mit brunftigem Berlangen nach Jemand aus ber Sinnenwelt febnen, ber ihre Buniche erfüllt, fo freuen fie fich boch, menn fie einen Denfchen finden, ber mit bem Beifterreich entweder icon im Rapport fleht, ober boch leicht babin gebracht werben fann; Diesem erscheinen fie bann und bitten um Erfüllung ibrer Buniche. Bas nun ba zu thun,

was Pflicht und Nichtpflicht sey, bas werbe ich im Rapitel von den Geistererscheinungen deutlich auseinandersegen.

S. 110.

Die Bürger bes Geisterreichs empsinden nur die Geisterwelt und nicht das Geringste von unserer Körpers oder Sinnenwelt, eben so wie auch wir nur diese letztere, nicht aber die erstere empsinden. Die Geisterwelt ist eben da an dem nämlichen Orte, wo auch die Körpers oder Sinnenwelt ist; wir besinden uns wirklich darin, aber wir empsinden nichts von ihr, so wie auch die Geister um und bei uns sind, ohne etwas von uns empsinden, ausgenommen die guten und bösen Engel, diese empsinden uns und können auf uns wirken; abgeschiedene Menschenselen aber nicht, außer wenn sie Jemand sinden, mit dem sie sich in Rapport sezen können und dürsen.

Der habes ist in unfrer Atmosphäre und geht in ben Erbförper hinab, bis da, wo die hölle anfängt; bann steigt er auch hinauf, bis da, wo im reinen Aether der Aufenthalt der Seligen beginnt. Doch von dem Allem werde ich gehörigen Orts ausführlich

bandeln.

S. 111.

Eine gewisse fromme Person, die das Glud ober vielmehr Unglud hatte, mit dem Geisterreich in Rapport zu stehen, behauptete, daß den abgeschiedenen Menschenselen die Erscheinung eines Menschen aus unserer Sinnenwelt eben so furchtbar und schauerlich sep, als uns ihre Erscheinung, daß also ihre Berzensangelegenheiten schwer und drückend sehn muffen, wenn sie sich nicht entschließen sollen, Jemand zu suchen, mit dem sie sich in Rapport segen können. Dem

ungeachtet freuen fie fich boch, wenn fie fo Jemand finden; beibes tann mit einander bestehen.

S. 112.

Aber worin besteht nun eigentlich die Fähigfeit, mit Geistern in Umgang ober in Rapport ju tommen?

Die natürliche Anlage dazu besteht darin, wenn der atherische Theil oder der Lichtskörper der Menschensseele nicht viele schwere Theile aus dem Geblüte ansnimmt, sondern sich rein hält, wodurch er dem Geissterreich näher kommt. Dieß hängt aber nicht vom Billen des Menschen, sondern von der innern Orgasnisation des Körpers ab.

Wenn ber Lichtsförper ber Menschenseele burch irgend eine Kraft verstärft wird, so daß er wirksamer wird, als zum Leben und zur Empfindung nötbig ift, so kann es dahin kommen, daß er im Geisterreich erscheint und mit seinen Bewohnern in Umgang geräth.

Diese beiden Ursachen können durch Krankheiten, durch Magnetisiren, durch natürliche Mittel aus den drei Reichen der Natur und durch andere magische und geheime Künste entstehen; mislich, gefährlich und mehrentheils sehr sündlich und strasbar ist es aber, wenn man sich solcher Mittel bedient, um gegen die Ordnung Gottes und der Natur diese Fähigkeit zu erlangen. Deswegen aber will ich gewisse respektable Männer, die mit dem Geisterreich in Berbinadung stehen, nicht eines Berbrechens beschuldigen; es kann auch Ausnahmen von der Regel geben, und Gott kann auch solche Werkzeuge zu seinem Dienst gebrauchen wollen; allein wenn auch dieß der Fall ist, so wird Er durch seine Borsehung solche Mensschen will. Strasbarer Borwis ist und bleibt es

immer, wenn man aus eigenem Antrieb ben Umgang mit Beiftern fucht.

S. 113.

Der merkwürdigste Mann bie ser Art war wohl ber berühmte Geisterseher Swedenborg, und hier ist der Ort, wo ich seiner etwas aussührlich gedenten muß. Er hatte die natürliche Anlage zum Umgang mit der Geisterwelt, und da so Bieles sun und gegen diesen außerordentlichen Mann geschrieben und gesprochen wird, so halte ich es für Pflicht, die reine Wahrheit von ihm befannt zu machen, indem ich Gelegenheit gehabt habe, sie lauter und unverfälscht zu erfahren.

Swedenborg mar ber Sohn eines Predigers in Schweben; er batte einen aufrichtigen redlichen Charafter und große Unlagen gur Belehrfamfeit, Die er auch benügte, und fich ber Philosophie, Raturge ichichte, vorzüglich aber ber Mineralogie, Metallurgie, Chemie und dem Bergbau widmete. Um fich in lesteren Biffenschaften noch mehr zu vervolltommnen, machte er große Reisen burch Europa, fehrte bann wieder in fein Baterland gurud, wo er in's Berge rathefollegium aufgenommen wurde. Er bat ein paar bide Folianten philosophischen Inhalts geschrieben; fie enthalten ein tiefgedachtes philosophisches Lebrge baube, bas aber feinen Beifall gefunden bat. Dann fchrieb er auch ein paar ftarte Foliobande über &w pfer und Gifen, bie noch immer ihren anerfannten Berth behaupten. Jedermann gang unerwartet ge rieth biefer gescheibe, gelehrte und fromme Dann in ben Umgang mit Beiftern; er hatte biefes fogar fein Behl, baß er oft an ber Tafel in großen Gefel fcaften mitten unter ben vernünftigften, wiffenfcafe

lichen Gesprächen sagte: er habe über diesen ober jenen Punkt noch vor Kurzem mit dem Apostel Paus Ius, oder mit Luther, oder mit sonst einer längst verstorbenen Person gesprochen. Daß ihn dann die Anwesenden mit Rase und Mund anstarrten und anstaunten, und zweiselten, ob er auch noch recht bei Sinnen sey, das läßt sich denken. Indessen gab er denn doch zuweilen Beweise, gegen die sich nichts einwenden läßt. Man hat zwar diese Erzählungen bestritten und sogar den guten Mann der Betrügerei beschuldigt; aber dieses letztere widerspreche ich laut, Swedendorg war kein Betrüger, sondern ein frommer, christlicher Mann, der aber doch zu Zeiten gestäuscht und irre geleitet werden konnte. Drei Beweise, daß er wirklich mit Geistern Umgang hatte, sind allgemein von ihm bekannt.

S. 114.

auf die Probe, daß sie ihm auftrug, ihr zu sagen, was sie mit ihrem verstorbenen Bruder, dem Prinzen von Preußen, in Charlottenburg — wo ich nicht irre — an einem gewissen merkwürdigen Tage gesprochen habe. Nach einiger Zeit ließ sich Swedensborg bei ihr melden und sagte es ihr; die Königin erschrack hestig darüber, wie sich leicht denken läßt. Man hat diese Geschichte in öffentlichen Blättern beskritten; mir aber hat ein vornehmer Schwede, der übrigens kein Berehrer Swedenborg's war, versichert, daß die Sache ohne allen Widerspruch gewisse Wahrsheit seh. Er gab mir noch Beweise davon an die Hand, die ich aber bekannt zu machen Bedenken trage, wie das bei dergleichen Geschichten, die auf das Geissterreich Bezug haben, gewöhnlich der Fall ist, indem

baburch Leute compromittirt werden, die man fcosnen muß\*).

S. 115.

2) Swedenborg kam mit einer Gesellschaft Reisensber aus England zu Gothenburg an; hier sagte er, er habe von den Engeln erfahren, daß es gegenwärstig in Stockholm in der und der Gasse brenne — es waren Stockholmer Bürger in der Gesellschaft, die darüber betroffen waren; bald hernach kam er zu ihnen und sagte: sie sollten sich beruhigen, das Feuer sey gelöscht. Den folgenden Tag ersuhren sie, daß sich die Sache genau so verhalten habe. Diese Geschichte ist gewisse Wahrheit.

S. 116.

3) Einer vornehmen Wittwe wurde eine beträchtsliche Summe Geldes abgefordert, von der sie gewiß wußte, daß sie ihr verstordener Mann bezahlt habe; sie konnte aber die Quittung nicht sinden. In dieser Roth ging sie zu Swedenborg und bat ihn, ihseren Mann zu fragen, wo die Quittung sep? — Nach einigen Tagen sagte ihr Swedenborg, er habe ihren Mann gesprochen, die Quittung sep in de m vder dem Schranke unten auf dem Boden in einem verdorgenen Behälter; wo sie auch alsofort gefunden wurde. Auch diese Thatsache hat man so ausgeslegt: Swedenborg habe gewußt, wo die Quittung sey, und der Frau blos weiß gemacht, er habe es von ihrem Mann ersahren. Daß dieß in des fromsmen Mannes Seele eine moralische Unmöglichseit war, das weiß ich gewiß; hätte er die Quittung ges

<sup>\*)</sup> Ein vornehmer Würtembergischer Theolog schrieb an die Königin und fragte sie wegen biefer Sache. Sie antwortete und bezeugte, daß bieß mahr fey.

wußt, so hatte er es zuverläßig ber geangstigten Frau gleich beim ersten Besuch gesagt. Aber nun muß ich noch einen vierten Erfahrungsbeweis hinzufügen, der noch gar nicht bekannt und vollkommen so wichtig, als einer der vorhergehenden ist. Ich kann die Wahrsheit desselben mit der höchsten Gewißheit verburgen.

S. 117.

In den siebenziger Jahren bes verflossenen Jahrsbunderts war in Elberfeld ein Raufmann, mit dem ich die sieben Jahre meines dortigen Aufenthalts in vertrauter Freundschaft lebte. Er war ein strenger Mystiker im reinsten Berstand. Er sprach wenig, aber was er sagte, war ein goldner Apfel in einer silbernen Schale; um aller Welt Güter willen hätte er es nicht gewagt, eine wissenschaftliche Unwahrheit zu sagen. Dieser nunmehr schon längst verklärte Freund erzählte mir folgende Geschichte:

Er verreiste in Sandlungsgeschäften nach Amfters dam, wo fich damals Swedenborg aufhielt. Da er nun Bieles von diesem sonderbaren Mann gebort und gelesen hatte, so nahm er fich vor, ihn zu besu-

den, um ibn naber fennen gu lernen.

Er ging also bin und fand einen sehr ehrwurdig aussehenden freundlichen Greis, der ihn höflich empfing und zum Niedersigen nöthigte. Nun begann fol-

gendes Befprach:

Der Raufmann. Bei bieser Gelegenheit, wo ich hier handelsgeschäfte zu verrichten habe, konnte ich mir die Ehre nicht versagen, Ihnen, herr Bergerath, meine Aufwartung zu machen; Sie sind mir durch ihre Schriften ein sehr merkwürdiger Mann gesworden.

Swedenborg. Darf ich fragen, wo Sie her sind? Der Kaufmann. Ich bin von Elberfeld, aus bem Herzogthum Berg. Ihre Schriften enthalten so viel Schönes und so viel Erbauliches, daß sie tiesen Eindruck auf mich gemacht haben; aber die Quelle, woraus Sie schöpsen, ist so außerordentlich, so fremd und ungewöhnlich, daß Sie es dem aufrichtigen Freund der Wahrheit wohl nicht verübeln werden, wenn er unwiderlegbare Beweise sordert, daß Sie wirklichen Umgang mit der Geisterwelt haben.

Swedenborg. Es ware fehr unbillig, wenn ich das übel nehmen wollte; aber ich glaube Beweife genug gegeben ju haben, die nicht widerlegt werden

fonnen.

Der Raufmann. Sind bas die bekannten mit ber Rönigin, dem Brand in Stockholm und der vers legten Quittung?

Swedenborg. Ja, die sind's, und die sind wahr! Der Kaufmann. Und doch wendet man Bieles dagegen ein. Dürfte ich es wohl wagen, Ihnen eis

nen folden Beweis aufzutragen?

Swedenborg. Warum nicht? von herzen gerne! Der Kaufmann. Ich hatte ehemals einen Freund, ber in Duisburg die Theologie ftudirte; er befam aber die Schwindsucht, an der er auch dort ftarb. Diesen Freund besuchte ich furz vor seinem Ende; wir hatten ein wichtiges Gespräch mit einander; fönnten Sie wohl von ihm ersahren, wovon wir gessprochen haben?

Swedenborg. Bir wollen feben. Die bieg ber

Freund?

Der Raufmann fagte ibm ben Namen.

Swedenborg. Wie lange bleiben Sie noch bier? Der Kaufmann. Eiwa acht oder zehn Tage. Swedenborg. Kommen Sie in einigen Tagen einmal wieder zu mir, ich will fehen, ob ich den ` Kreund finden kann.

Der Raufmann ging nun fort und verrichtete seine Geschäfte. Nach einigen Tagen ging er mit gespannter Erwartung wieder zu Swedenborg, ber ihm lächelnd entgegen kam und sagte: ich habe 3heren Freund gesprochen, die Materie ihres Diecurses ift die Wiederbringung aller Dinge gewesen. Und nun sagte Swedenborg dem Kausmann auf's Genaueste, was er und was der verstorbene Freund behauptet habe.

Mein Freund erblaßte, denn dieser Beweis war mächtig und unüberwindlich; er fragte ferner: Bie geht es denn meinem Freund, ist er selig? Swedensdorg antwortete ihm: Rein, er ist noch nicht selig, er ist noch im Hades und qualt sich noch immer mit der Idee von der Wiederbringung aller Dinge. Diese Antwort seste meinen Freund in die größte Verwunsderung. Er erwiederte: Mein Gott, auch noch sensseits? Swedenborg verseste: Ja wohl! die Liebs lingsneigungen und Meinungen gehen mit hinüber und es geht schwer her, die man ihrer los wird, das her soll man sich hier schon davon entledigen. Vollssommen überzeugt verließ mein Freund den merkwürsbigen Mann und reiste wieder nach Elberfeld.

Was sagt benn nun der hochaufgeklarte Unglaube hiezu? Er sagt, Swedenborg sey ein Pfissicus geswesen, er habe etwa einen geheimen Spion gehabt, der meinen Freund ausgefragt habe. Hierauf dient zur freundlichen Antwort: dazu war Swedenborg zu edelbenkend und zu gottesfürchtig, und mein Freund zu gescheidt. Dergleichen Ausslüchte gehören unter die Rubrik der Verklärung des Erlösers vermittelft

bes Mondicheins.

## S. 118.

Daß Swedenborg einen vielfährigen und baufigen Umgang mit ben Bewohnern der Geifterwelt gehabt babe, bas ift feinem Zweifel mehr unterworfen und eine ausgemachte Sache. Daß ibn aber auch bin und wieder feine Imagination getäufcht, und bag ibn auch zu Zeiten gemiffe Beifter unrecht berichtet baben, bas ift eben fo gewiß. Seine Schriften enthals ten ungemein viel Schones, Lebrreiches und Glaub. wurdiges, aber auch mitunter bie und ba fo unbegreiflich lappifche und widerfinnige Sachen, bag ein geübter Beift ber Prufung Dagu erforbert wird,

wenn man fie mit Rugen lejen will.

Swedenborg's Sauntirribum mar, bag er felbft glaubte, Gott habe ibm ben innern Ginn geöffnet und ibn bagu auserforen, bag er in biefen legten Beiten Dieje biober verborgene Bebeimniffe befannt machen und ben Grund jum Reich bes Berrn legen follte. Es läßt fich aber leicht begreifen, wie er gu Diefem Irribum fommen fonnte, benn ba ibm bie Befanntichaft mit bem Geifterreich fo ungesucht und auf Einmal fam, und ba er bie menschliche Ratur noch zu wenig fannte, als daß er batte vermutben konnen, es gebe eine von den Gefegen ber Ratur abweichende Disposition des Körpers, eine Art Rrantbeit, wodurch man mit dem Beifterreich in Berbinbung fomme, fo fonnte es nicht anders fenn, er mußte glauben, diese Offenbarungen famen unmittelbar von Gott, und sobald er bieß glaubte, fo bielt er auch alles für wahr, mas ihm offenbart murbe, und fich felbst also auch fur einen von Gott gefandten Propheten. Durch Diefe Borftellungen fonnen abicheuliche Irrthumer und Bergebungen entfteben, ohne

baß man zu fundigen glaubt, weil man ihre Beranlaffungen für göttliche Befehle halt.

S. 119.

Der thierische Magnetismus und mannigfaltige Erfahrungen an Rranfen baben mich belehrt und unwiberlegbar überführt, daß der unfterbliche Beift, der gottliche Funten im Menfchen, mit einem atherischen ober Lichtsforper ungertrennlich verbunden fen, bag biefe Menfchenfeele ale gufunftiger Burger bee Beifterreiche in biefem Erbenleben in ben thierischen Rorper gleichsam verbannet und vermittelft ber Rerven an ibn gefesselt fen, und um feiner Beredlung und Bervolltommnung willen auch angefeffelt feyn muffe; baß biefer innere Lichtmenfch mabrend biefer Befangenichaft angewiesen fey, feine Belehrung burch bie funf finnlichen Werkzeuge und nicht durch den Umgang mit bem Beifterreich ju befommen; bag er aber durch den Magnetismus, durch gewiffe Krankheiten und durch andere Mittel von den Banden bes Korpere mehr ober weniger entbunden, mit bem Beifterreich in Berbindung fommen fonne, welches aber allemal widernaturlich und auch ben Grundfagen ber driftlichen Religion juwider ift, und bag er endlich um fo viel erhöhter und thatiger wirfe, je mehr er vom Rorper losgemacht ift, und bag es alfo febr irrig fen, wenn man glaubt, die Geele habe ben Rorper jum Denfen, Borftellen, mit einem Bort, jum Berftand, Bernunft und Willen nothig - im Begentheil, alle feelische ober geistige Eigenschaften find weit vollfommener, wenn die Menschenseele von ibe rem Korper befreit ift; biefen bat fie nur ju bem 3wed, um bie Ginnenwelt empfinden und in ihr wire fen ju fonnen. Wenn bereinft ber neue Simmel und bie neue Erbe ericheinen werben, bann werben bie

frommen Menfchenfeelen, mit ihrem Auferftehungsleibe vereinigt, sowohl bie neue verklärte Sinnenwelt, als auch die Geisterwelt empfinden und auf fie wirfen können.

S. 120.

Ich schließe bieses Kapitel mit ber bringenden Ermahnung, sich durch aus nicht mit dem Geisterreich einzulassen, sondern wenn irgend Jemand ohne sein Suchen mit ihm in Umgang gerathen sollte, sich demsselben auf eine liebreiche und driftliche Weise zu entziehen und wiederum in die Ordnung zuruckzustehren, in die ihn der Bater der Menschen diesseits des Grabes gesetzt hat. Im Kapitel von den Geisterrescheinungen werde ich Regeln an die Hand gesben, wie man sich gegen sie zu benehmen hat.

## Das dritte Sauptflück.

Bon Ahnungen, Vorhersagungen, Zaubereien und Prophezeihungen.

S. 121.

Uhnung nenne ich eine mehr ober weniger duntle Empfindung von einer Sache, die jest in der Ferne geschieht, oder in der nahen Jufunft geschehen wird, ohne daß man den Grund von dieser Empfindung in der Sinnenwelt finden fann. Dieß ift der einsfachte und reinste Begriff von dem, was man eigentlich Ahnung nennt. Ich habe selbst dreimal eine solche Ahnung empfunden, wie den Lesern meiner Lebensgeschichte bekannt seyn wird.

Da wir in unferm gegenwärtigen Buftanbe nicht

bas Geringste von ber Zukunft und von bem, was in ber Ferne geschieht, wissen können, ausgenommen wenn wir aus natürlichen Ursachen auf die Folgen schließen, so mussen die wahren Uhnungen böhern Ursprungs seyn. Bon bie sen will ich also zuerst

handeln.

Sodann gibt es auch Leute, die entweder durch Kunft oder durch Krankheit, oder auch durch eine natürliche Anlage ihr Ahnungs-Bermögen entwickeln, so daß sie sich selbst und Andern in gewissen Fällen anzeigen können, was jest in der Ferne geschieht, oder noch geschehen wird; auch diese wichtige Masterie werde ich zu erläutern suchen, sie betrifft eisgentlich die Borhersagungen oder Wahrsagerei; diese gehört wenigstens zum Theil hieber.

Die Bauberei ober Bererei ift unter bie bummften Arten bes Aberglaubens verwiesen worden; ob etwas und mas baran fep, bas werbe ich bann auch im

Berfolg auseinanderzusegen fuchen.

Endlich muß ich untersuchen, wie man ben wahren Geist der Weissaungen von den gewöhnlichen Prophezeihungen unterscheiden musse; unter biesen verstehe ich, wenn irgend Jemand ein Gesicht sieht, wodurch ihm aus der Zukunft Etwas entdeckt wird, oder auch, wenn ihm innerlich in seinem Wesen so Etwas offensbart wird.

§. 122.

Die wahren Uhnungen, von benen ich zuerst reben will, betreffen Menschen, die auf keine Weise mit bem Geisterreich in Rapport sind, eben sowohl, als Andere, die damit in Beziehung stehen. Der Uhsnende verhält sich dabei leidend, es geht nichts in ihm selbst vor, sondern ein anderes Wesen sucht ihm etwas bekannt zu machen, oder auch ihn vor einem Unglud

zu warnen. Wir werden, burch Erfahrungen und Beispiele geleitet, am leichtesten auf die Spur toms men, wie solche Uhnungen möglich sind.

S. 123.

Der in Gießen und Marburg rühmlich bekannte Professor Böhm — er war ordentlicher öffentlicher Lehrer der Mathematif — ein sehr rechtschaffener, christlich benkender, wahrheiteliebender Mann und nichts weniger als ein Schwärmer, erzählte öfters

folgende Beschichte;

Er war einmals an einem Nachmittag in einer angenehmen Gefellichaft bei einer Taffe Thee und einer Pfeife Tabad recht vergnügt, ohne über irgend Etwas nadzudenten; ale er auf einmal eine Unreaung im Bemuth empfindet, nach Saufe gu geben. Da er nun nichts zu haus zu thun hatte, fo fagte ibm fein mathematischer Berftand, er folle nicht nach Saufe geben, fondern bei der Befellichaft bleiben. - Indeffen murbe bie innere Aufforderung immer ftarfer und bringenber, fo bag endlich jede mathematische Demonstration erlag und Bobm feinem innern Triebe folgte. So wie er auf fein Zimmer tam und fich umfabe, aber nichts befonders entdeden fonnte, fühlte er eine neue Unregung in feinem Innern: bas Bett, worin er ichlief, muffe von ba weg und in jene Ede gebracht werben. Much bier rafonnirte feine Bernunft und ftellte ibm vor, bas Bett habe ja immer ba gestanden, überdem fen bieß ja auch ber ichidlichfte Plag, und jener ber unschicklichfte; allein bas alles half nichte, die Aufforderung ließ ihm feine Rube, er mußte ber Dagb rufen, welche nun bas Bett an Die verlangte Stelle rudte; hierauf wurde er ruhig im Gemuth, er ging wieder gur Gefellichaft und empfing nichts mehr von fenen Unregungen. Er blieb

auch zum Abenbessen bei der Gesellschaft, ging gegen 10 Uhr nach Sause, dann legte er sich in sein Bette und schlief ganz ruhig ein. Um Mitternacht weckte ihn ein schredliches Krachen und Poltern; er suhr aus dem Bette auf und sahe nun, daß ein schwercr Balken mit einem großen Theil der Zimmerdecke gerade da niedergefallen war, wo vorhin das Bett gestanden hatte. Jest dankte Böhm dem barmherzigen Bater der Menschen, daß Er ihn so gnädig hatte warnen lassen.

§. 124.

Ich weiß wohl, wie der mechanische Philosoph diese schöne und merkwürdige Ahnung erklärt — er sagt, der Balken hatte in der vorigen Nacht schon gefracht, das hörte Böhm im Schlaf nur dunkel, so daß er sich's nicht deutlich bewußt war; indessen lag doch die dunkle Idee der Gefahr in seiner Seele; diese Idee wurde immer reger, je näher sie dem Zeitspunkt der Gefahr kam, und entwickelte sich endlich

auf die erzählte Urt jur Thatfache.

Diese Erflärung hat auf ihrer Oberfläche einen Schimmer ber Wahrscheinlichkeit, ungefähr so, als wenn der Physifer das Licht entweder aus den Emanationen der leuchtenden Körper, oder durch das Zitztern des Aethers, welches durch die leuchtenden Körper verursacht werde, erflären will. Je schärfer man diese Begriffe prüft, desto ungegründeter sindet man biese Begriffe prüft, desto ungegründeter sindet man sein, daß sie unmöglich sind. Wenn durch ein Krachen des Balkens in Böhm während des Schlass eine dunkle Idee von Sefahr entstanden war, so sühlte er im wachenden Zustand eine geheime Angst, eine Furcht für Etwas, das er nicht kannte, dessen er sich hernach vielleicht hätte dunkel erinnern und dann,

obne recht zu wiffen warum, bas Bett an eine anbere Stelle ruden laffen fonnen.

Ganz anders verhielt sich's aber in Böhm's Scele; diese war ruhig und ahnete nichts, und als gegen Abend die Anregung kam, nach Sause zu gehen, so disputirte sie dagegen, welches gewiß nicht geschehen wäre, wenn dieser Trieb in ihrem eigenen Wesen seinen Ursprung gehabt hätte; eben dieß geschahe auch, als das Bette an eine andere Stelle gerückt werden sollte; Böhm fand dieß unschiedlich und zweckwidrig.

Bu folden Sophistereien muß aber ber mechanis iche Philosoph seine Buflucht nehmen, wenn er mit feiner Dechanif zum Ueberfinnlichen übergeben will. Dem Manne feines Gleichen und bem fuperspeciellen Ropf leiftet fo Etwas Benuge, aber bem driftlichen Bibelvbilofopben bei weitem nicht; biefer weiß aus feiner Bibel, aus bem Munde ber Babrbeit felbft, baß es gange Beere guter und bofer Engel gebe, bie auf Die Belt und die Menfchen wirfen fonnen. Chriffus belehrt uns ausbrudlich, bag die Rinder Schutengel batten, und bag biefe immer bas Angeficht feines himmlifden Batere faben, Matth. 18, B. 10. Diefe Engel erfennen alfo im Angeficht Gottes feinen Willen, und führen ihn alebann an ben Rindern aus, fo viel fie fonnen und nicht gehindert werden; und aus Bebr. 1, B. 14., nebft noch vielen andern Stellen und Binfen der beiligen Schrift, fieht man flar und beutlich, daß bie Engel Bertzeuge find, burch welche ber Berr bie gange Schopfung, alfo auch unfre Sinnenwelt, regiert, und bag fie auch ben Menschen jum Schut Dienen und fie por Befahren warnen, wenn es anders in ben Plan ber Rübrung bes Menfchen paßt. Diefes Barnen

geschieht auf mancherlei Weise, so wie ber warnende Engel am besten auf einen Menschen wirken fann;

und bas nennen wir bann eine Uhnung.

Ein folder Engel war es auch wohl, ber bem guten Böhm in die Seele hauchte: gebe nach Saus!
— und hernach wieder: rude das Bett da weg in jene Ede!

S. 126.

Es ift mir unbegreiflich, wie man eine Dafdine. Die im ewigen eifernen 3mang immer nach einerlei Befegen in falter Nothwendigfeit ihren Bang fortgebt, einer Belt voller freihandelnder Befen vorgieben fann? Und eben fo unbegreiflich ift es mir, bag man Leute, Die eine folche herrliche, Gott geziemende Belt glauben, tief verachtet, verspottet, mit einem satanischen bag anfeindet. - Ja mahr= lich! bas ift fein geringer Beweis für bie Bahrheit meiner theofratischen Freiheit, weil bas mechanische Softem bem Reich ber Finfterniß überaus gunftig ift und es allgewaltig befördert. Ift nicht meine Borftellung von einer folchen Ahnung und von ber Beltregierung überhaupt beruhigender, befeligender, jum Beten und Wirfen, jum innigen Butrauen jum all= gutigen Weltregenten erwedenber, ale jene, bie fich ben Menfchen im mechanischen Spftem, ale in einem eifernen Rafig, mit ewigen Banden ber Kinfterniß angefettet benft, ben bann ein unabanderliches Schickfal in die endlose Beite wegschleudert, ohne zu wiffen, wohin.

§. 127.

Der Raufmann, bei bem ich ehemals von 1763 bis 1770 in Diensten war, und den ich in meiner Lebensgeschichte Spanier genannt habe, erzählte mir öfters eine merkwürdige Uhnung, die er in Rotters

bam gebabt batte: Ale er feine handlung anfing, fo machte er eine Reife nach Solland, um fich Runden ju feiner großen Gifenfabrif aufzusuchen. Borguglich aber ging fein Augenmert auf Middelburg in Geeland, wohin er auch, so wie nach andern hollandi= ichen Städten, mehr Empfehlungen von feinen Freun-In Rotterdam war er nun mit feinen ben batte. Beschäften fertig; er ging alfo bes Morgens ju bem Middelburger Markifdiff, welches ba vor Unter lag und den Mittag nach Middelburg abjegelte, bestellte und bezahlte einen Plag fur fich, und bat dann, daß man ihm einen Matrofen in den Bafthof, ben er benannte, ichiden mochte, wann bas Schiff abgeben follte. Er ging nun in gedachten Bafthof, beforgte feine Beschäfte gur Abreife, und bat fich um 11 Uhr etwas zu effen auf fein Bimmer aus. Als er beis nabe mit dem Effen fertig war, fo fam der Datrofe, um ihn zu rufen; fo wie der Mensch die Thure öffnete und ibn ber Raufmann erblicte, fo überfiel Diefen eine unerflarbare Angft, nebft einer inneren Ueberzeugung, er durfe nicht nach Middelburg reifen; alle Begen Borftellungen balfen nicht, er mußte bem Matrofen fagen, er fonne nicht mitfabren; dieser erwiederte, so seve bas Fahrgeld verloren, aber bas half nicht, er mußte bleiben. Rachdem der Das trofe meggegangen mar, fo überlegte ber Raufmann vernünftig, mas boch wohl die Ursache biefer fonberbaren Bemuthebewegung gewesen fenn möchte? 3m Brund mar er traurig und migmuthig, dag er nun Diesen wichtigen Theil seiner Reise verfaumte, indem er bas nächste Markischiff nicht abwarten fonnte. Um die Langeweile und den Unmuth zu vertreiben, ging er fpagieren, und gegen Abend ju einem Freund: als er hier ein paar Stunden geseffen batte, fo ent=

stand ein großer Lärm auf den Gassen; man erkundigte sich und ersuhr nun, "daß der Blis in das Middelburger Marktschiff geschlagen habe, daß es unstergegangen und kein Mensch gerettet worden seye!" Meine Leser können denken, wie dem guten reisenden Kaufmann bei dieser Nachricht zu Muthe war — er eilte nach Hause und in die Einsamkeit, und dankte Gott für diese gnädige Warnung.

§. 128.

Daß diese Geschichte gewisse Wahrheit ift, bas fann ich heilig versichern; und wenn man fie fo recht überlegt, fo follte man nicht benten, bag es möglich mare, fie mechanisch zu erklaren; allein Diejenigen, welche die Bunder aus der Bibel wegeregestren, wurden doch bald damit fertig werden; sie wurden sagen, die Gewitterluft habe die dunkle Idee von Befahr in dem Raufmann erzeugt, und biefe 3bee habe fich beim Unblide des Matrofen völlig entwis delt! — Indeffen, in Rotterdam war feine Gewits terluft und auch fein Gewitter; man hatte nur eine einzelne dunfle Bolfe in der Ferne bemerft, und mein seliger Freund, mit dem ich fieben Jahr lang vertraulich umgegangen bin, war nicht reigbar in Unfebung ber Bewitter. Doch alle folche Bemerkungen belfen nichts, wer nun einmal nicht glauben, nicht - überzeugt feyn will, und wer zu ftolg bagu ift, fein einmal angenommenes Syftem ju verlaffen und fich eines Andern belehren zu laffen, der findet immer noch Ginwendungen, und man wird nie mit ibm fertig. Sider war es ein fougenber Engel, ber meinem Freund in bie Seele bauchte: Bebe nicht mit, bu wirft fonft unglücklich!

§. 129.

Im zweiten Stud bes zweiten Banbes bes Mus

feums bes Wundervollen wird auf ber 152ften Seite ein auffallendes Beifpiel von einer Ahnung ergablt, welche Die Frau von Beaumont im allgemeinen Dagazin ber Ratur und Runft im achten Band mitgetheilt bat, sie fagt nämlich: "Deine ganze Familie befinnt fich noch auf einen Bufall, vor bem mein Bater durch Sulfe der Ahnung in feiner Jugend bewahrt wurde. Das Fahren auf dem Rluß ift eins ber gewöhnlichen Bergnugen ber Ginwohner ber Stadt Rouen in Frankreich. Auch mein Bater fand an biefen Spazierfahrten ein großes Bergnugen, und er ließ menige Bochen vorbeigeben, ohne daß er daffelbe Er vereinigte fich einmals mit einer Befellfcaft, zwei Deilen weit von Rouen, nach Port St. Quen zu fahren. Man batte ein Mittagemahl und Inftrumenten in's Schiff gebracht, und alles zu einer angenehmen Kahrt vorbereitet. Ale es Beit mar, auf aubrechen, fließ eine von den Tanten meines Batere, welche taubstumm war, eine Art von Bebeul aus, ftellte fich an die Thur, versperrte sie mit ihren Armen, ichlug bie Sande gufammen und gab burd Beichen zu verfteben, bag fie ibn beichwöre, er möchte au Saufe bleiben. Mein Bater, ber fich von biefer Spazierfahrt viel Bergnugen versprochen batte, trieb nur feinen Spott mit ihren Bitten; allein bas Frauengimmer fiel ibm gu Rugen und außerte eine fo befe tige Betrubnig, baß er fich endlich entschloß, ihren Bitten nachzugeben und feine Luftfahrt auf einen anbern Tag ju verschieben. Er bemubte fich baber, bie andern auch gurudzuhalten und bat fie, feinem Beifpiel zu folgen; allein man lachte über feine Rade giebigfeit und reiste ab. Raum batte bas Schiff Die Balfre bes Weges jurudgelegt, fo befamen biejenie gen, die fich baran befanden, die größte Urfache jur

Reue, daß sie ihm nicht gefolgt hatten. Ihr Schiff riß von einander, Biele kamen babei um's Leben, und diesenigen, die sich durch Schwimmen retteten, wurden von dem Schrecken, der sie dabei überfallen hatte, in die äußerste Lebensgesahr gestürzt."

Bei dieser merkwürdigen Ahnung läßt fich an feine mechanische Erklärung benfen. Der warnende Engel fand, daß er auf Niemand besser wirken könne, als auf die taubstumme Person; daher mahlte er sie zur

Ausführung feines Auftrage.

In dem nämlichen Seft des Museums des Bunbervollen wird Seite 153 eine eben fo wichtige Abnung ergablt, die ber Berfaffer aus bem Munbe eines alaubwurdigen Mannes gebort bat: "Diefer batte einen Freund, ber eine Stelle ale Beamter auf bem land verwaltete. Da er nicht verheirathet mar, fo ließ er feine bauslichen Ungelegenheiten burch eine Sausbalterin verwalten, welche icon viele Jahre bet ibm diente. Es trat fein Beburtstag ein; er batte alle Unftalten ju beffen Feier getroffen, und frub Morgens fagte er ju feiner Sausbalterin, bag, ba beut' ein iconer Tag fen, fie die Laube im Barten, welche er ihr nannte, reinigen mochte, weil er Billens fev, mit feinen Baften ben Tag barin gugue bringen. Raum batte er ihr biefen Auftrag gegeben, fo war fie gang betaubt barüber und zauderte mit ber Ausführung feines Befehle. Endlich bat fie ibn. baß er boch lieber in irgend einer Stube feine Bafte bewirthen mochte, es abne ibr, bag es beut' in Die Laube einschlagen werde. Er lachte über ihre Meu-Berung, indem es gar feinen Unfdein batte, baß Diefen Tag Gewitter fommen murben, und ba fie Stilling's fammtl. Schriften. VI. 20. 34

ihm mit ihren Bitten noch weiter gufeste, fo brang er besto mehr barauf, baß fie bie genannte Laube aubereiten möchte, bamit es nicht fchiene, als wolle er ihrem Aberglauben Borfdub geben. Sie ging endlich und führte ben Auftrag ihres Berrn aus. Der Tag blieb beiter, bie gebetenen Bafte ftellten fich ein, man ging in die Laube und war vergnügt. Um fernen Borizont hatten fich indeffen Bolfen gefammelt, welche endlich ber Bind mit Bewalt berbeitrieb; die Gesellschaft war in ihrer Unterhaltung fo vertieft, daß fie bieg gar nicht bemerkte; allein faum wurde die Saushalterin gewahr, daß fich bas Gewitter naberte, fo bat fie ihren herrn, bag bie Befellichaft boch bie Laube verlaffen möchte, benn fie tonne den Bedanfen bes Ginichlagens gar nicht los Dan wollte ibr anfanglich fein Gebor geben; allein fte fuhr unaufhörlich in ihrem Bitten fort, und ba endlich bas Gewitter mit Bewalt beranfturmte, fo ließ man fich bewegen, bie Laube gu verlaffen. Kaum war man einige Augenblide in ber Stube, fo folug ber Blit in die Laube ein und gertrümmerte Alles, was man noch ba fteben gelaffen batte !"

Wenn auch diese haushälterin ein drückend Borgefühl von einem bevorstehenden Gewitter und dem Einschlagen desselben hatte, so konnte doch dieß Borgefühl unmöglich den Ort bestimmen, wo es einschlagen würde. So gibt es hin und wieder Ersfahrungen, die der mechanische Philosoph entweder ganz wegläugnet, oder, wenn er das nicht kann — schweigen muß. Man sieht dieser ganzen Geschichte an, daß die Männer, die in der Laube beisammen waren, schwerlich ein Organ hatten, Engelöstimmen zu vernehmen; der warnende Bote fand also leichter

bei ber haushalterin Eingang und bediente fich biefes Organs zu seinem menschenliebenden Geschäfte.

S. 131.

Die bisher ergählten Ahnungen hatten ben 3weck, vor Unglud zu warnen; aber es gibt auch folche, beren 3weck man nicht fo leicht erkennen kann, wie

bieß 3. B. ber Fall bei folgendem ift:

Im Museum des Wundervollen, ich glaube im 4ten Stud bes 6ten Banbes, wird ber auch anders woher befannte Traum bes berühmten Beren von Brendenhof ergahlt. Un ber Wahrheit beffelben, ift nicht zu zweifeln. Diesem traumte bes Nachts, er befande fich in einer muften, bochft traurigen Begend, aus welcher er fich beraussehnte; indem fabe er einen Dann, ber ibn noch ba zu bleiben bewog, und balb nachber fabe er biefen ibm fo lieben Dann fterben; jugleich bemertte er einen großen Bug von Menfchen in frember ungewöhnlicher Rleidung, und bann ermachte er. Das Angeficht und bas Bange bes im Traum gesehenen Mannes war aber fo tief in seine Imagination eingegraben, daß er's beinabe noch wachend fabe. Das gange Bild blieb ibm lebenslang unauslofcbar. Ginige Beit nachber erhielt er von Friedrich II., Ronig von Preugen, ben Auftrag, nach Pommern ju geben und bort benen Provingen wieder aufzuhelfen, die burch die Ruffen im fiebenjährigen Rrieg verheert worden maren. Brendenhof reiste borthin, fand aber bas Elend fo groß, und je genauer er unterfuchte, noch immer größer, so baß er an jeber Gulfe verzweifelte, fich entschloß, an ben Ronig ju fchreiben und ihm ju melben, daß er weber Bulfe noch Rath erfinnen fonne, bem Canbe aufzuhelfen, befonbere auch barum, weil es an Menfchen feblte.

Indem er mit diesen Gedanken umging und at einen Ort hinfuhr, so kam ein Mann an seine Rutsche, dessen Anblick ihn in's größte Erstaunen seste, denn es war auf's Genaueste der Mann, den er im Traum gesehen hatte. Daß ihn dieser Anblick hoch erfreute und daß er alsofort großes Jutrauen zu ihm hatte, das läßt sich leicht denken. Es war der Beamte der dortigen Gegend, der ihm tröstlich zuredete, ihm mit Rath und That an die Hand zu gehen versprach, und ihn also bewog, das wohlthätige Geschäfte zu unternehmen.

Einige Zeit nachber erfuhr Brendenhof, daß sein Freund tödtlich frank sep, er eilte zu ihm und sahe ihn sterben; noch den nämlichen oder nächstolgenden Tag sahe er eine große Anzahl Männer, Weiber und Kinder, ganze Familien einherziehen; dieses waren Colonisten aus Polen, welche sich in dem versödeten Lande anbauen wollten, und also lauter Werkzeuge waren, durch welche Brendenhof wohlthätig fortwirken konnte.

S. 132.

Was war nun wohl ber eigentliche Zweck dieser Ahnung? — eine Warnung vor Gefahr war sie nicht — auch gab sie keinen Wink, etwas zu thun ober zu lassen — bem ersten Anblick nach scheint dies ser Traum, ob er gleich eine wahre Ahnung war, zwecklos zu seyn; untersucht man aber die Sache näher, so entdeckt man eine sehr merkwürdige Bors herbestimmung der Vorsehung: hätte Brendenhof nicht das Bild seines nachherigen hülfreichen Freuns des im Traum gesehen, und hätte es nicht so tiefen Eindruck auf ihn gemacht, so wurde auch der Anblick des Mannes selbst an der Kutsche ihn nicht so tief gerührt und seinem ganzen Wesen den nicht so leb-

haften Eindruck gegeben haben, um zum Glück jener Gegend zu wirken; der ganze Traum war also von Seiten der Borsehung eine wirksame Borbereitung zu einem höchst wohlthätigen Geschäfte. Daß auch die ser Traum die Wirkung eines guten Engels war, ist darum gewiß, weil er durchaus in der Natur einer gesunden menschlichen Seele nicht gegründet ist: denn von Brendenhof läßt sich nicht deuten, daß er nur auf die entfernteste Art Somnambül gewesen sey.

Eine außerft merkwürdige Ahnung burch einen Traum wird im zweiten heft bes ersten Bandes bes Museums bes Bunbervollen folgendermaßen erzählt:

"Rurz vorher, ehe die Fürstin Ragozky von Warsschau nach Paris reiste, hatte sie folgenden Traum: sie träumte, daß sie sich in einem unbekannten Jimsmer befinde, wo ein gleichfalls ihr bekannter Mann mit einem Becher zu ihr kommt und ihr daraus zu trinken anbietet. Sie erwiedert, daß sie keinen Durst hätte, und dankt ihm für sein Anerbieten. Der unsbekannte Mann wiederholt seine Bitte und setzt hinzu: sie möchte es ihm nicht weiter abschlagen, denn dieß sey der letzte Trank ihres Lebens. Sie erschrack heftig hierüber und erwachte.

Im Oktober 1720 langte biese Fürstin munter und gesund in Paris an und bezog ein Hotel garni (eine möblirte Wohnung), wo sie bald nach ihrer Ankunst ein hestiges Fieber übersiel. Sie schickte sogleich zu dem berühmten Arzt des Königs, dem Bater Helvestius. Der Arzt kam und die Fürstin gerieth in ein auffallendes Erstaunen. Man fragte nach der Urssache desselben, und sie gab zur Antwort, daß der Arzt ganz vollkommen dem Manne gleich sähe, den sie zu Warschau im Traum erblickt hätte. Doch

Indem er mit diesen Gedanken umging und an einen Ort hinfuhr, so kam ein Mann an seine Rutsche, dessen Anblick ihn in's größte Erstaunen seste, denn es war auf's Genaueste der Mann, den er im Traum gesehen hatte. Daß ihn dieser Anblick hoch erfreute und daß er alsofort großes Jutrauen zu ihm hatte, das läßt sich leicht denken. Es war der Beamte der dortigen Gegend, der ihm tröstlich zuredete, ihm mit Rath und That an die Hand zu gehen versprach, und ihn also bewog, das wohlthätige Geschäfte zu unternehmen.

Einige Zeit nachher ersuhr Brendenhof, daß sein Freund tödtlich frank sey, er eilte zu ihm und sahe ihn sterben; noch den nämlichen oder nächstolgenden Tag sahe er eine große Anzahl Männer, Weiber und Kinder, ganze Familien einherziehen; dieses waren Colonisten aus Polen, welche sich in dem versödeten Lande anbauen wollten, und also lauter Werkzeuge waren, durch welche Brendenhof wohlthätig

fortwirfen fonnte.

S. 132.

Was war nun wohl der eigentliche Zweck dieser Ahnung? — eine Warnung vor Gefahr war sie nicht — auch gab sie keinen Wink, etwas zu thun oder zu lassen — dem ersten Anblick nach scheint diesser Traum, ob er gleich eine wahre Ahnung war, zwecklos zu seyn; untersucht man aber die Sache näher, so entdeckt man eine sehr merkwürdige Borsberbestimmung der Borsehung: hätte Brenckenhof nicht das Bild seines nachherigen hülfreichen Freunsdes im Traum gesehen, und hätte es nicht so tiesen Eindruck auf ihn gemacht, so würde auch der Anblick des Mannes selbst an der Kutsche ihn nicht so ties gerührt und seinem ganzen Wesen den nicht so lebs

hasten Einbruck gegeben haben, um zum Glück jener Gegend zu wirken; der ganze Traum war also von Seiten der Borsehung eine wirksame Borbereitung zu einem höchst wohlthätigen Geschäfte. Daß auch die ser Traum die Wirkung eines guten Engels war, ist darum gewiß, weil er durchaus in der Natur einer gesunden menschlichen Seele nicht gegründet ist: denn von Brenckenhof läßt sich nicht deuken, daß er nur auf die entsernteste Art Somnambul gewesen sey.

Eine außerst merkwürdige Ahnung burch einen Traum wird im zweiten Beft bes ersten Bandes bes Museums bes Bunbervollen folgendermaßen erzählt:

"Kurz vorher, ehe die Fürstin Ragozty von Barsschau nach Paris reiste, hatte sie folgenden Traum: sie träumte, daß sie sich in einem unbekannten Jimsmer befinde, wo ein gleichfalls ihr bekannter Mann mit einem Becher zu ihr kommt und ihr daraus zu trinken anbietet. Sie erwiedert, daß sie keinen Durst hätte, und dankt ihm für sein Anerbieten. Der unsbekannte Mann wiederholt seine Bitte und setzt hinzu: sie möchte es ihm nicht weiter abschlagen, denn dieß sey der letzte Trank ihres Lebens. Sie erschrack hefstig hierüber und erwachte.

Im Oftober 1720 langte biese Fürstin munter und gesund in Paris an und bezog ein hotel garni (eine möblirte Wohnung), wo sie bald nach ihrer Ankunst ein hestiges Fieber übersiel. Sie schickte sogleich zu bem berühmten Arzt des Königs, dem Bater helvetius. Der Arzt kam und die Fürstin gerieth in ein auffallendes Erstaunen. Man fragte nach der Urssache desselben, und sie gab zur Antwort, daß der Arzt ganz vollkommen dem Manne gleich sähe, den sie zu Warschau im Traum erblickt hatte. Doch

biegmal werbe ich noch nicht fterben, benn biefes Bimmer ift nicht baffelbe, bas ich bamals zugleich

mit im Traum fabe."

"Die Fürftin murbe balb barauf vollia wieber bergestellt und ichien ihren Traum gang vergeffen gu baben, ale fie burch einen neuen Umftand wieder mit ber größten Lebhaftigfeit baran erinnert murbe: fie war mit ihrem Logis in dem Sotel nicht aufrieben, und verlangte baber, bag man ihr eine Wohnung in einem Rlofter ju Paris zubereiten mochte, welches auch geschah. Die Fürstin jog in bas Klofter ein: allein faum war fie in bas fur fie bestimmte Bimmer getreten, ale fie überlaut ju fcreien anfing: "Es ift um mich geschehen, ich werde nicht wieder lebendig aus diefem Bimmer berausfommen: benn es ift ebendaffelbe, das ich zu Barichau im Traum gefeben babe!" Gie ftarb wirklich nicht lange barauf, ju Unfang bes Jahres 1721, und zwar in bem nams lichen Zimmer, an einem Salegeschwur, bas burch bie Berausnahme eines Babns entstanden mar."

Auch dieser Traum rubrte von einem guten Engel ber, der die Fürstin auf ihr bald bevorstehendes Ende

aufmerksam machen wollte.

S. 134.

Es gibt aber auch Ahnungen, beren Zwede solche Gegenstände bezielen, die der Mühe nicht werth scheinen, daß sich ein guter Geift oder Engel darauf eineläßt; Beispiele davon stehen in Morizens Erfahrungss Seelenkunde, erster Band, Ites St., S. 70 u. f.; ich will den ganzen Brief, wie er an den Berfaffer geschrieben worden, hier einruden.

"Sie wünschen also, daß ich Ihnen dassenige schrifte lich mittheilen soll, was ich Ihnen neulich von bem Borhersehungsvermögen der Seele mundlich erzählt pabe. Da meine Erfahrungen auf Träumen beruben, so muß ich freilich wohl befürchten, daß manche mich für einen phantastischen Träumer halten werben; allein wenn ich zu Erreichung Ihres allerdings sehr nüglichen Zwecks etwas beitragen kann, so liegt nichts daran, man denke was man wolle; genug, ich bin Bürge für die Wahrheit und Zuverläßigkeit dese jenigen, was ich sogleich umständlicher erzählen will."

"Im Jahr 1768, als ich in der hiefigen Hofapotheke (in Berlin) die Apothekerkunft erlernte, hatte ich in der 72sten Ziehung der Königl. Preußischen Zahlenlotterie, die am 30. Mai desselben Jahrs ge-

schahe, auf bie Bablen 22 und 60 gefest.

"In der Nacht vor dem Tage der Ziehung träumte mir, daß des Mittags gegen 12 Uhr, als zu welcher Zeit gewöhnlich die Lotterie gezogen zu werden pflegt, der Hofapotheker zu mir herunter schickte und mir sagen ließ, daß ich zu ihm herauf kommen sollte. Als ich hinauf kam, sagte er zu mir, ich sollte sogleich jenseits des Schlosses zu dem Auctions-Commissarius, herrn Mylius, gehen und ihn fragen, ob er die ihm committirten Bücher erstanden habe: sollte aber ja bald wieder kommen, weil er auf die Antwort warte."

"Das ist vortrefflich, dachte ich bei mir selbst (namlich noch immer im Traum), jest wird gerade die Lotterie gezogen, und da will sogleich, sobald ich meisnen Austrag ausgerichtet habe, geschwind nach dem General-Lotterieamte hinlausen und sehen, ob meine Nummern herauskommen (die Lotterie wurde damals auf offener Straße gezogen), wenn ich nur hurtig gebe, so komme ich doch noch früh genug wieder zu Sause."

"Ich ging also sogleich (noch immer im Traum), meinem erhaltenen Befehl zufolge, zu bem Auctions-

Commiffarius, herrn Mylius, bestellte meinen Auftrag, und nach erhaltener Untwort lief ich eiligft nach bem Beneral-Lotterieamte an ber Jagerbrude. fand bier die gewöhnliche Buruftung und eine anfebnliche Menge Buschauer. Man batte icon angefangen, die Nummern in das Glücksrad bineinzus gablen, und in bem Augenblick, ale ich ankam, wurde Mro. 60 vorgezeigt und ausgerufen. D, bachte ich, bas ift eine gute Borbebeutung, daß gerade eine von meinen Rummern ausgerufen wird, indem ich bagu fomme."

"Da ich nicht lange Beit batte, fo munichte ich nun nichts mehr, ale bag man mit bem Bereingabe Ien ber noch übrigen Nummern fo viel als möglich eilen möchte. Gie murben endlich alle bereingezählt, und nun fabe ich bem Baifenknaben bie Augen verbinden und nachber auf die gewöhnliche Art die Rummern gieben."

"Als die erfte gezogene Babl vorgezeigt und ausgerufen murbe, fo mar es Mro. 22. Schon wieder eine gute Borbebeutung, bachte ich, nun wird 60 gewiß auch berausfommen! Es murbe die zweite Rummer

gezogen, und fiebe ba, es mar Mro. 60."

"Nun mogen fie meinetwegen ziehen, mas fie wol-Ien, fagte ich ju Jemand, ber neben mir ftand, meine Rummern find beraus, ich habe nicht langer Beit; indem brebte ich mich um und lief fpornftreiche gu Sause. -"

"bier erwachte ich und war mir meines Traums so deutlich bewußt, als ich ihn jest erzählt habe. Bare mir nicht ber fo febr naturliche Bufammenbang und bie gang besondere Deutlichfeit auffallend gewefen, fo wurde ich ihn für nichts anders als einen Traum im gewöhnlichen Berftande gehalten haben :

biese aber machten mich aufmerksam und reizten meine Reugierde so febr, daß ich kam den Mittag erwarten konnte."

"Endlich schlug es eilf, aber noch war kein Ansschein zu Erfüllung meines Traums. Es schlug ein viertel, es schlug halb Zwölf, und auch noch jegt war keine Wahrscheinlichkeit dazu vorhanden. Schon hatte ich alle Doffnung aufgegeben, als unvermuthet einer von den Arbeitsleuten zu mir kam und mir sagte, ich solle sogleich zu dem Herrn Hosapotheker herauskommen. Ich ging voller Erwartung herauf und hörte von ihm mit der größten Verwunderung, daß ich sogleich zu dem Auctions-Commissarius, Herrn Mylius, jenseits des Schlosses, gehen und ihn frasgen solle, ob er die ihm committirten Bücher in der Auction erstanden habe? zugleich sagte er mir auch dabei: ich solle ja bald wieder kommen, weil er auf die Antwort warte."

"Wer war wohl geschwinder als ich? — Ich ging eiligst zu dem Auctions-Commissarius, Herrn Myslius, bestellte meinen Austrag, und nach erhaltener Antwort lief ich, so geschwind ich könnte, nach dem General Lotterieamt an der Jägerbrücke. Und volsler Erstaunen sahe ich, daß Nummer 60 in dem Augenblick, als ich herankam, vorgezeigt und ausgezusen wurde."

"Da mein Traum bis jest so punktlich eingetrofsen war, so wollte ich doch nun auch gerne das Ende abwarten, so wenig ich auch Zeit dazu hatte; ich wünschte daher nichts mehr, als daß man mit dem hereinzählen der Nummern eilen möchte. Endlich wurde man damit fertig. Es wurden dem Waisensknaben, wie gewöhnlich, die Augen verbunden, und nun kann man sich leicht die Begierde vorstellen, mit

hen hatte, bieß wußte ich mich ganz gewiß zu erins nern: daß die dritte, die hierauf folgte, eine 6 geswesen war, dieß wußte ich auch noch ganz gewiß; nur wußte ich nicht zuverläßig, ob die Rull, die ich in dieser Gegend gesehen hatte, zu 6 oder zu der darauf folgenden Rummer 4 gehörte, die ich mir auch noch sehr deutlich gesehen zu haben erinnerte, und da ich dieses nicht gewiß wußte, so konnte es sowohl 6 und 4 allein, als auch 60 und 40 gewesen seyn."

"Auf die fünste Nummer konnte ich mich am allerwenigsten mit Zuverläßigkeit besinnen, so viel wußte ich zwar gewiß, daß es eine aus den Fünszigern gewesen war, welche aber, das konnte ich nicht mit Gewisheit bestimmen; Nummer 21 hatte ich wirklich schon gesetzt, und dieß war diesenige, die meinem Traum nach von meinen Nummern herausgekommen

fenn follte."

"So merkwürdig mir auch übrigens mein Traum zu seyn schien, so machte mich doch dieß mißtrauisch, daß ich mich nicht ganz deutlich auf alle fünf Nummern besinnen konnte. Db ich gleich ganz gewiß wußte, daß unter den sechszehn angeführten Nummern, nämlich den zehn Künfzigern und den sechs vorher genannten, alle fünf waren, die ich im Traum gesehen hatte, und obgleich noch Zeit genug zum Einssehen war, so wollte es mir doch des beträchtlichen Einsapes halber nicht behagen, sechszehn Nummern mit einander verbunden zu segen; ich ließ es also bei einigen Amben und Ternen bewenden, und hatte noch dazu, wie der Erfolg lehrte, den Verdruß, eine schlechte Verbindung der Zahlen gewählt zu haben."

"Am britten Tage nachher, ben 21. August 1876, ward die Lotterie gezogen, es war die 215te Ziehung, und es tamen richtig alle funf Rummern heraus, bie

ich im Traum gesehen hatte, nämlich 60. 4. 21. 52. 42, und nun erinnerte ich mich auch ganz beuts lich, daß die Rummer 52 die fünfte von denjenigen war, die ich im Traum gesehen hatte, und auf die ich mich bisher nicht mit zuverläßiger Gewißheit besinsnen konnte."

"Statt einigen taufend Thalern, die ich hatte gewinnen fonnen, mußte ich mich jest mit einigen zwanzigen abspeisen lassen."

"Nun also noch die britte und für jest lette Er-

fahrung."

"Am 21. September 1777 träumte mir, daß mich ein guter Freund besuchte, und nachdem das Gespräch auf die Lotterie gekommen war, aus meinem kleinen Glücksrad, welches ich damals hatte, Rummern zu

ziehen verlangte."

"Er zog verschiedene, in der Absicht, sie zu besesen. Als er aufgehört hatte zu ziehen, so nahm ich alle Nummern aus dem Glückerad heraus, legte sie vor mir auf den Tisch hin und sagte zu ihm, die Rummer, die ich jest greisen werde, kömmt in der kunstigen Ziehung ganz gewiß heraus; indem griff ich unter dem ganzen Hausen eine Nummer heraus, wickelte sie auseinander und besahe sie: es war Nro. 25. sehr deutlich. Ich wollte sie wieder zusammenswickeln und in die Kapsel steden, aber in dem Ausgenblick erwachte ich."

"Da ich mir meines Traums so beutlich bewußt war, als ich ihn jest erzählt habe, so hatte ich viel Butrauen zu dieser Rummer, und besetzte sie daher auch so, daß ich mit dem Gewinnst zufrieden gewesen seyn würde; aber zwei Stunden zuvor, ehe die Lotterie gezogen wurde, erhielt ich von dem Lotterie-Einnehmer meinen Einsas zurud, mit der Nachricht, daß

meine Nummer ganzlich gestrichen sep. Die Lotterie wurde am 24. September gezogen und meine Rummer fam richtig heraus. Es war die 234ste Ziehung."

"Db ich gleich sehr gerne zugebe und sehr wohl weiß, daß viele, und vielleicht die mehrsten Träume aus solchen Ursachen entstehen, die blos im Körper gegründet sind, und daher auch von keiner weitern Bedeutung sehn können, so glaube ich doch aus vielsfältiger Erfahrung hinreichend überzeugt zu seyn, daß es nicht selten Träume gibt, an deren Entstehung und Daseyn der Körper, als Körper, keinen Theil hat; und zu diesen gehören, wie ich glaube, die drei angeführten Beispiele.

"Ich benke nicht, daß der Inhalt dieser Eraume Jemanden zu irgend einer schiefen Beurtheilung Geslegenheit geben sollte, benn sonst hatte ich eben so gut andere wählen können; aber gerade des ähnlichen Inhalts wegen habe ich sie zusammengestellt."

Chriftoph Anape, ber Beltweisheit, Arzneiwiffenschaft und Bundarzneikunft Doktor.

Auch ich habe biefe brei Uhnungen deswegen aus vielen herausgesucht, weil hier feine Täuschung ber Einbildungsfraft, ober auch irgend eine außere Berfettung der Umftande, die ber Seele Stoff zur Errathung hatte geben können, benkbar ift, und endlich, weil sie alle Eigenschaften der historischen Glaubwurdigfeit haben.

S. 135.

Ich theile nun noch einen Brief mit, den ein fehr wurdiger Prediger in einer namhaften Stadt an mich geschrieben hat:

"Da ich aus Dero Schriften weiß, bag Sie Borhabens find, etwas über bas Ahnungsvermögen ber Seele zu schreiben, so bin ich so frei, auch einen Beitrag bazu zu liefern, ber um so zuverläßiger ift, se mehr ich mir es beinahe zur Ehre rechne, ben

3meifler in biefer Materie gu fpielen."

"1) 3ch felbst, als Anabe von 15 bis 16 Jahren, war auf einmal mitten in einem gleichgültigen Gesprächganz außer mir, indem mir meine Phantasie so lebzhaft, als ob es wirklich wäre, einen Dieb begleitet von Soldaten und Bauern, deren Kleidung ich sogar sahe, darstellte, so daß ich das Gespräch unterbrach und sagte: man bringt einen Dieb! — Ich wurde verlacht; — allein ungefähr 10 Minuten darauf kam wirklich ein Gesangener und sahe gerade so aus, wie ich ihn im Geist gesehen hatte. Es war eine plössliche Erstase, in der ich das Gesicht sabe."

"2) Außer einigen Ahnungen von geringerem Belange meiner Frau im Traum, will ich nur diese anführen, die höchst merkwürdig ist, und die daher auch Mauchard in sein Magazin der Erfahrungs-

Seelenkunde aufgenommen hat \*).

"Sechs Wochen vor dem Borfall selbst träumte meiner Frau, sie reise mit Jemanden; diese Person wurde unterwegens frank, sie reiste dem ungeachtet sort, es wurde ihr übler, sie bitte eine alte, eine sehr schlimme Physiognomie habende Frau um etwas zu Essen, erhalte aber nichts als Brod und Wasser: die Person liege kurz darauf im Bette sehr schwach, ein Pfarrer erscheine, über dessen Dummheit sich die Anwesenden ärgerten; sie sahe sie todt, sahe die Trausernden im Zimmer erscheinen, hörte auf der Strase das Lied singen: "Auf meinen Jesum will ich sterben,"

<sup>\*)</sup> Mauchard hat fie vielleicht in Morizens Erfahrungs-Seelenkunde eingefandt.

fahe bie hier gar nicht gewöhnlichen Marschälle bei Leichen u. f. w. — Sechs Wochen barauf ging alles bis auf die kleinsten Umftande in Erfüllung. — Alles dieses aber erzählte sie sogleich Morgens nach gehabtem Traum, es ist also nicht erst hernach erfunden, oder mit Zusähen bereichert."

Das folgende biefes Briefs gebort nicht hieber.

S. 136.

Bei allen diesen Ahnungen fällt uns kein Zweck in die Augen. — Freilich bei dem Gewinnen oder nicht Gewinnen in der Lotterie ist allerdings die Borssehung, geschäftig, weil beides stark in den Wirkungskreis eines Menschen eingreift und großen Einstuß auf sein Schicksal und auch auf das Schicksal derer hat, mit denen er in Beziehung steht. Allein in den Ahnungen des Dr. Knape zeigt sich etwas Sonderbares. Sie halfen ihm zu nichts — und man sieht deutlich, daß die Borsehung den Folgen dieses Borsherwissens vorbeugte. —

Im ersten Fall hatte Knape schon bie Zahlen 22 und 60 besetzt, als er träumte und voraus sahe, daß biese Rummern zuerst herauskommen werden. Dem Anschein nach war also biese Ahnung durchaus zwecklos.

Der zweite Traum aber beweist augenscheinlich die Einwirkung der Borsehung: Knape sabe alle fünf Rummern deutlich, die Ahnung war vollkändig; da es nun aber seiner Führung nicht angemessen war, daß er eine so große Summe Geldes auf einmal in die Hände besommen sollte, so veranlaßte die Borssehung ein Geräusch bei seinem Erwachen, oder sie bediente sich desselben, um seine Ausmertsamkeit von Zahlen abzulenken; er wußte sie also nicht mehr genau.

Aeußerft merkwurdig ift in diefer Rudficht der dritte Traum: Anape war fic der Rummer 25 auch nach bem Erwachen fehr beutlich bewußt, fie wurde besett, und zwar brei Tage vor der Ziehung, also noch früh genug — und doch wurde fie von dem Lotterieseinnehmer gestrichen und nicht angenommen? — Wasrum? — das erzählt Knape nicht.

Genug! die Borfebung wollte nicht, bag er auf biefer Bahl gewinnen follte, und die Ahnung war

gang zwedlos.

Auch bei der Ahnung des Pfarrers in feinen Junglingesahren bemerkt man keinen Zwed; vermuthlich follte sie aber einen wirksamen Eindruck auf fein Gemuth machen, der es zu einem heilsamen Nachdenken vorbereiten konnte.

Der merkwürdige Traum der Frau Pfarrerin, der eine ganz vollständige Uhnung enthält, scheint ebensfalls ganz zwecklos zu seyn: indessen kann man doch auch bei dieser, wie bei allen dergleichen Uhnungen nicht wissen, ob sie nicht auf den innern Menschen und seinen Ideengang — und unbemerkt wirken — und also auch ihre Zwecke haben. Dieß ist mir wesnigstens mehr als wahrscheinlich.

6. 137.

Aber mas fagt nun der Philosoph, der aufgeklarte Beife, und mas fagt der erleuchtete Chrift dazu?

Der mechanische Philosoph muß bei allen biesen so eben erzählten Uhnungen die Sand auf den Mund legen; denn seinem System zusolge kann kein Mensch mehr von der Zukunft wissen und errathen, als was er aus den in die Sinne fallenden gegenwärtigen Ursachen und ihren nothwendigen oder wahrscheinlichen Wirkungen vernünftig folgern kann. Bon beiden ist aber in den angeführten Beispielen gar keine Rede. Diese Uhnungen stehen sogar im geraden Widerspruch

hin, wohin nun die Bernunft zu unfern Zeiten burch die philosophische Auftlärung gekommen ift, nämlich zum Deismus, dann zum Fatalismus, dann zum Naturalismus; und nun zum Atheismus. Die sich selbst überlassene, nicht durch die wahre geoffenbarte Religion geführte und erleuchtete Bernunft muß endlich dahin kommen.

Indessen jagen die anerschaffenen Grundtriebe zur Bervollkommnung und zur Glückseligkeit die arme eingekerkerte Seele von einer sinnlichen Erkenntnis und von einem sinnlichen Genuß zum andern, und nie, nie wird sie gesättiget, sie fühlt, daß sie nicht in ihrem wahren Element ist, und kennt doch kein ans deres; jest wählt sie einen von zweien Begen, die ihr allein offen stehen: Sie genießt entweder so viel sie genießen kann, oder sie kämpst mit dem Schicksal, trägt alles, was ihr Widriges begegnet, mit frischem Muth, ärgert sich über ihr Daseyn, und geht dann im Tode zum großen unbekannten "Kannseyn" über.

Biele sehen wohl ein und fühlen auch wohl, daß sich nichts Unvernünstigeres und Zwedloseres denken lasse, als Bernichtung ber Seele im Tode: ein Bessen, dessen anerschaffener Grundtrieb unendliche Dauer, Bervollkommnung und Genuß des höchsten Guts ift, soll in wenigen Jahren, in denen es keinen seiner Zwede erreicht, aufhören zu senn, welcher Unstinn! — Eine nur halb nüchterne Bernunft erkennt dieß auch wohl, aber da man gewöhnlich nach dem Tode nichts mehr von der Seele hört und sieht, außer wenn hie und da gesagt wird, ein Todter habe sich gezeigt — sey wieder gekommen; so weiß auch der blos vernünstige Mensch, oder der mechanische Philosoph nicht Ein Wort von dem fernern Schicksal seiner Seele nach dem Tode; er träumt und vermuthet aber immer

nach seinen mechanischen Grundideen, die er aus der Sinnenwelt abstrahirt hat, und die also in ihrer Unswendung auf eine andere Welt, in welcher Geister mit freien Willen zu hause find, grundsalsch find.

Dieg ift ber nothwendige Weg ber menschlichen Bernunft, ben fie gebt, wenn fie fich felbft überlaffen ift und confequent benft. Run follte man glauben, Die Menschbeit batte icon in bem erften Sabrbundert ihrer Rultur auf Diefen Weg geraiben muffen, meil er fo gang naturlich und ber Bernunft angemeffen ift, aber nichts weniger ale bas; wenn wir bie Befoichte aller Bolfer fragen, fo gibt fie uns eine gang andere Untwort: Damale maren Die Menfchen mit ber Beifterwelt befannt, man glaubte bobere Befen, als die Menschen, die ftufenweise immer berrlicher und vollkommener waren, und fich endlich an Gott, ober Bottheiten, ale bas bochfte Befen, ben Urfprung und ben Schöpfer aller Dinge, auschloßen. Borftellung ift ber Beift und ber Grund aller Divthologien, ober Gotterlebren aller, nur einigermaßen fulivirten Bolfer. Dieje Grundidee fleidere fich bann jebe Ration, je nach ihrem Charafter und Lieblinges Reigungen aus. Es gab in febem Bolf von Beit zu Beit große Benies, Die mit ihrer glubenden Einbildungs= fraft bas Bemalbe verschönerten, und bann eniftanben auch große Boblibater ber Menfcheit, ober auch große Belben, die man nach ihrem Tod ale Gotter berehrte. Der Glaube an Gott und Unfterblichfeit war allgemein berrichenb.

Jest frage ich seben mahrheiteliebenden Leser, wober fam die Menschheit so früh zu dem Glauben an
Gott, an eine Geisterwelt und an Unsterblichfeit?
— gewiß nicht auf dem Wege der Bernunft, denn
ber führt geradesweges von dem Allem ab. Eiwa

burch die Phantafie? — diese allezeit fertige Bildenerin neuer Unwesen? — Dieß ließe sich allenfalls benfen, aber bei genauer Prüfung schwindet diese

Bermuthung und wird zu Richts, benn:

1) Jedem Bild der Phantasie liegen wirkliche mahre Ideen zum Grund: denn wie kann sich die Einbildungekraft etwas vorstellen, etwas schaffen, zu dem sie keinen Stoff hat? Erst nachdem sie etwas von einem Gott und einer Geisterwelt wußte, erst dann malte sie diese Grundideen mit Bildern aus der Sinsnenwelt aus; und

2) Alle nur einigermaßen cultivirte Bölfer haben die Grundidee von Gott, von der Geisterwelt und von der Unsterblichkeit der Seelen. In diesem reisnen abstraften Begriff fommen alle überein. Wober haben sie ihn? — Natürlicher Beise durch Offensbarung Gottes, der Geisterwelt und Erscheinungen verstorbener Menschen, die sie entweder von ihren Borseltern oder selbst erfahren hatten. Daß alle Menschen eine Idee von einer Sache, die gar nicht in ihre Sinnen fällt, befommen sollten, ist ein unnatürlich unmöglicher Gedanse.

Den Ursprung dieser Grundidee von Gott, ber Geisterwelt und der Unsterblichseit der Seelen finden wir in den ältesten Zeiten im Orient, in der Weige der Menschheit. Der älteste Geschichtschreiber der Menschheit, Mose, erzählt und den Ursprung der Sinnenwelt und ihrer Bewohner, die ersten Offensbarungen Gottes, der Geisterwelt und der Unsterbslichseit; die erste Geschichte der Erde und ihrer Beswohner, und dieß Alles so ganz ohne den geringsten Anschein von Dichtung so einsach, erhaben und so Gott geziemend, daß jedes unverdorbene herz und

feber ungetrübte Berftand fagen muß! ber Mann er-

gablt une ewige, himmlifche Babrbeit!

Do fe mar in Egypten erzogen; bamale maren bie Egyptier bie cultivirtefte Nation auf ber gangen Erbe. Die fo berühmten Parfen maren fpater: benn ibr Stifter Berduschd ober Boroafter, sowohl ber Erfte, ale ber 3meite, maren Schuler in ber eapp. tifchen Priefterschaft; alle andere Nationen, auch bie Briechen, tamen viel fpater empor. Bei aller ibret Cultur batten boch bie Egyptier die Grundidee von Bott, ber Beifterwelt und ber Unfterblichfeit, ober mit einem Wort, ber Theologie und ber Religion, febr beflect; benn fie batten Dofen und andere Thiere au Symbolen ber Gottheit gemacht, bie bann vom gemeinen Bolf gottlich verehrt murben. Eben fo verdorben mar auch ihr fittliches Leben; fie maren au Dofes Beiten icon tief gefunten. Er batte alfo feine Theologie nicht von ben Egyptern gelernt, ob er gleich auch mit ber Beiftesfultur befannt war, fondern von feinen Boreltern, von der patriarcalis fchen Familie, und bann auch burch feine eigene Erfahrungen, indem er baufigen Umgang mit Gott batte.

Der reine theologische Grundbegriff von Gott, der Geisterwelt und der Unsterblichkeit fam also von den ersten Menschen auf die patriarchalische Kamilie, von dieser auf Mose, und von diesem auf das Bolf Israel, von diesem — durch mannigsaltig restetitte Lichtstrahlen, auch zum Theil auf die Griechen, Rösmer und andere Nationen, wie sich in ihren Mythos logien deutlich zeigen läßt, und endlich vollendete der Gottmensch Jesus Christus die Offenbarung Gotstes an die Menschen dadurch, daß er die theologische Idee gang rein und vollkommen darstellte und zusaleich den unfehlbaren Weg zeigte, den der Rensch

geben muffe, wenn fein Grundtrieb gur unenblichen Bervollfommnung und ju immer fteigenber Glucheliafeit befriedigt werben follte.

Die theologische Grundidee in ihrem reinften und volltommenften Begriff, fo wie fie Chriftus und feine Apoftel bei Grundung bes Chriftenthums feinen mabren Berehrern und Befennern als ewige himmlifche Babrheit und ale Glaubensartifel binterlaffen baben, besteht, in fo fern sie zu meinem gegenwärtigen 3wed

Dient, in folgenden Begriffen:

Bott ber Bater, ber allmächtige Schöpfer Simmels und ber Erben, fandte feinen eingebornen Gobn. ben Logos, bas Drgan, burch welches Er fich allen ericaffenen Bejen offenbart, auf die Erbe, um Denich ju werden, um das aus feinem anerichaffenen Bufand gefallene menichliche Beichlecht zu erlojen. Durch einen ichweren Lebens . und Leidensweg vollendete Er die Erlösung, schwang fich dann im Triumph über Tob und Solle und über alle gefallene Beifter ober Engel auf ben Berricheribron aller Belten, gur Reche ten feines himmlifchen Baters; Er empfing alle Bewalt im himmel und auf Erben, und ift nun fo lang ber einzige Beltregent, bis alle feine und ber Menfchen Feinde, und endlich auch ber Tod beffeat find. Der heilige Beift, ben Er uns gesandt hat, bewirft die moralijche Bervollfommnung, oder die Beis ligung des Menichen, wenn er 3hn nicht bindert, fondern mit Schnfucht und Glauben barum bittet; Die Regierung der Menfcheit aber wird burch bas Beifterreich, gute Engel und Beifter bewirft, welche. ber Freiheit bes Menfchen unbeschadet und ibnen gang unbewußt, burch allerband Mittel ben freien Billen nach bem Billen bes Berrn zu lenten fuchen; Diejenigen Menschen, Die an ben Berrn und fein

Wort glauben und ihren Lebenswandel barnach eine richten, werden bann auch mitwirfende Berfzeuge in der Weltregierung, beren 3wed dahin gehr, die so machtig mit einwirfenden bojen Geister und Menschen nach und nach zu überwinden, den Erdfreis, oder bie gesamme Menschheit von ihrer Dienftbarfeit zu befreien, und endlich alles Boje gang aus bem Reich ber Wirflichfeit zu vertilgen.

Die Körper = ober Sinnenwelt wird - unsern menichlichen, in Beit und Raum eingeschränkten Begriffen nach — durch ihre eigenen anerschaffenen Kräse regiert; die vernünftige oder Geisterwelt aber, wohin auch die Menschen — der Seele nach geshören, durch Gesete. In jener ift die Wirkung ber Krafte nothwendig, in dieser aber hangt die Befolgung der Gesetse vom freien Willen ab, dem aber die gottliche Regierung Schranken sett, wenn er

fich mit ihren 3weden nicht vereinigen läßt. Dbgleich die guten und bofen Engel und Beifter machtig in die Beltregierung mit einwirfen, fo ift boch in ben göttlichen Gesegen bes alten und neuen Bundes streng verboten, ihre Befanntschaft zu suchen und sich mit ihnen in Beziehung und Beihaltniß zu sepen, und chen so wenig ift es den Burgern des Beifterreichs erlaubt, fich ben noch im irdifchen Les ben befindenden Menichen ohne ausbrudlichen Befehl ober Erlaubnig bes herrn finnlich zu offenbaren.

Wer alfo ben Umgang mit ber Geisterwelt sucht, ber fündigt schwer und wird es bald bereuen; wer aber vone fein Suchen burch gottliche Fügung in Diefe Befanntichaft fommt, ber bete und flebe um Weisheit, Muth und Kraft, benn er hat das alles nöthig; und wer durch Kranfheit, oder Abirrung feiner physischen Natur in ein solches Berhältniß ge-

aeben muffe, wenn fein Grundtrieb gur unenblichen Bervollfommnung und ju immer fleigender Gludieligfeit befriedigt werben follte.

Die theologische Grundidee in ihrem reinsten und volltommenften Begriff, fo wie fie Chriftus und feine Apostel bei Brundung des Chriftenthums feinen mab. ren Berehrern und Befennern als ewige bimmlifche Bahrheit und als Glaubensartifel hinterlaffen haben, besteht, in fo fern fie zu meinem gegenwärtigen 3wed

bient, in folgenden Begriffen:

Bott ber Bater, ber allmächtige Schöpfer Simmels und ber Erben, fandte feinen eingebornen Gobn, ben Logos, bas Organ, durch welches Er fich allen erschaffenen Bejen offenbart, auf die Erde, um Denich ju merben, um bas aus feinem anerschaffenen Bus fand gefallene menschliche Geschlecht zu erlösen. Durch einen schweren Lebens - und Leidensweg vollendete Er die Erlösung, ichwang fic bann im Triumph über Tob und Solle und über alle gefallene Beifter ober Engel auf den Berricheribron aller Belien, gur Reche ten feines himmlifchen Baters; Er empfing alle Bewalt im himmel und auf Erben, und ift nun fo lang der einzige Beltregent, bis alle feine und ber Menichen Keinde, und endlich auch der Tod befiegt Der beilige Beift, ben Er uns gefandt bat, bewirkt die moralische Bervollkommnung, oder die Beis ligung bes Menichen, wenn er Ibn nicht binbert, fondern mit Gebufucht und Glauben barum bittet; Die Regierung ber Menfchbeit aber wird durch bas Beifterreich, gute Engel und Beifter bewirft, melde, ber Rreibeit bes Menfchen unbeschadet und ihnen gang unbewußt, burch allerband Mittel ben freien Billen nach bem Billen bes Berrn ju lenten fuchen; Diejenigen Menschen, die an ben Berrn und fein

Wort glauben und ihren Lebenswandel barnach einerichten, werden bann auch mitwirkende Werfzeuge in der Weltregierung, deren Zweck dahin geht, die so mächtig mit einwirkenden bosen Geister und Menschen nach und nach zu überwinden, den Erdfreis, oder die gesammte Menschheit von ihrer Dienstbarkeit zu befreien, und endlich alles Bose ganz aus dem Reich der Wirslichkeit zu vertilgen.

Die Körper sober Sinnenwelt wird — unsern menichlichen, in Zeit und Naum eingeschränkten Besgriffen nach — durch ihre eigenen anerschaffenen Kräste regiert; die vernünstige oder Geisterwelt aber, wohin auch die Menschen — der Seele nach geshören, durch Gesete. In jener ist die Wirkung der Kräste nothwendig, in dieser aber hängt die Befolgung der Gesete vom freien Willen ab, dem aber die göttliche Regierung Schranken setzt, wenn er sich mit ihren Zwecken nicht vereinigen läßt. Obzleich die guten und bösen Engel und Geister

Dbgleich die guten und bofen Engel und Geister machtig in die Weltregierung mit einwirfen, so ift boch in den göttlichen Gesesen des alten und neuen Bundes streng verboten, ihre Befanntschaft zu suchen und sich mit ihnen in Beziehung und Berhältniß zu sepen, und eben so wenig ist es den Bürgern des Geisterreichs erlaubt, sich den noch im irdischen Lesben besindenden Menschen ohne ausdrücklichen Besehl oder Erlaubniß des herrn sinnlich zu offenbaren.

Wer also ben Umgang mit ber Geisterwelt sucht, ber sundigt schwer und wird es bald bereuen; wer aber vhne sein Suchen burch göttliche Fügung in biese Bekanntschaft fommt, ber bete und flebe um Beisheit, Muth und Kraft, benn er hat bas alles nothig; und wer burch Krantheit, ober Abirrung feiner physischen Natur in ein solches Berhaltniß ge-

## S. 140.

Bas aber nun die Ahnungen des Doktors Knape betrifft, so verbält sich's damit ganz anders; diese hatten ibren Grund in seinem eigenen Wesen. Ich will mich näber darüber erklären:

Daß Engel nicht hiebei geschäftig maren, erhellet baraus, weil die Uhnungen unnug maren, indem die Borfehung ihren Zweif vereitelte. Die Sache ver-

balt fich folgenbergeftalt:

Aus meiner bisher vorgetragenen Theorie erhellet, bag bie Menschenseele sich insofern bem Geisterreich nähere, als sie sich von den Organen, durch die sie auf den Körper und dieser auf jene wirkt, frei macht. Dieses kann auf vielfache Beise durch vielerlei Swfen, von der leisesten Ahnung an die zur völligen Entbindung im Tode geschehen.

Wenn ein Menich eine natürliche Disposition zu irgend einer Art ober zu einem gewissen Grad jener Entbindung ber Seele vom Körper hat, so nenne ich biese Art ober diesen Grad bas Ahnungsvermögen, welches ich dann, wann es thatig wird ober wirkt,

bas entwidelte Uhnungsvermogen nenne.

Die Urt des Ahnungsvermögens der Seele beruht auf einer herrschenden Reigung zu einer Sache, z. B. wer Freude am Lotteriespiel hat, oder wen die Reugierde, gewisse zufünstige oder dem Raum nach entsfernte Dinge zu wissen, beseelt und dabei sene Disposition hat, der entwickelt nur in diesem Stuck sein Ahnungsvermögen; er empfindet das, wohin seine Seele eine Tendenz hat, und zwar im Berhältniß sener Disposition, in dunklerem oder helterem Grade.

So begreiflich und vernünftig bieß Alles ift, fo bleibt boch noch eine Sauptschwierigfeit übrig, name

lich: wie kann man im Beisterreich ober wie können endliche Geister, die alle als eingeschränkte Wesen ihre Begriffe nach einander, also in der Zeit entswickeln, zukunftige Dinge vorher wiffen?

Ich antworte: da die freien Sandlungen der Mensichen in der Sinnenwelt durch das Geisterreich, aber ihrer Freiheit unbeschadet, geleitet werden, folglich die Anstalten zu allen Berrichtungen der einzelnen Menschen, vom Geringsten bis zum Wichtigsten vorsbereitet und angewendet werden, so kann ein Mensch, der ein entwicklies Uhnungsvermögen hat, das Ressultat sener Anstalten empfinden, indem es sich auf irgend eine Art versinnlicht und dadurch empfindsbar wird.

Es fann burchaus feinen blinden Bufall, fein blo-Bes Ungefähr geben; aus ben allerfleinften und unbedeutenoften Borfallen entfteben gewöhnlich die allerwichtigften Greigniffe; fein Saar, fein Sperling fallt auf die Erbe ohne Gottes Willen. Un den Spiels tifden und bei ben verbotenften Sandlungen und foredlichften Laftern ift bas Beifterreich gefcaftig. Die bofen Beifter wirfen jum Berberben, erbigen Die Leibenschaften und loden jum lafter, und bie guten fuchen unter ber Leitung ber gottlichen Regierung Die Tugend zu beförbern, jum Rampf gegen Die Leis Denschaften aufzumuntern und vom Lafter obzuschreden. Es ift alfo begreiflich, daß ein entwideltes Uhnungs= permogen etwas aus ber naben Bufunft, aber nicht aus ber fernen voraussehen fann, weil es zu jener, aber nicht zu biefer bie Anftalten, fich felbft unbewußt, empfindet, aus welchen bunteln Empfindungen Dann ber innere Sinn ein finnlich fagliches Resultat bildet, welches von der Seele beutlich empfunden wird.

## S. 142.

hier zeigt fich nun auch der große Unterschied zwischen folden natürlichen Uhnungen und gönlichen Beisfagungen, von dem ich im Berfolg an seinem

Drt ausführlich handeln werde.

Bisher war die Rede nur von folden Menschen, die entweder gar kein entwickeltes Ahnungsvermögen haben, deren Ahnungen also von Engeln herkommen, oder von folchen, die nur selten und nur in einem gewissen Fall senes Bermögen entwickeln und etwas ahnen, das aber oft weder Bedeutung, noch Berth hat. Jest kommen wir nun zu einer Gattung Wenschen, deren Ahnungsvermögen so entwickelt ift, daß sie oft und häusig zufünstige Dinge vor her sagen. Diese können aber wieder in verschiedene Rlassen eingetheilt werden.

§. 143.

1) Es gibt Menschen, die fich lange einer ungebeuchelten Gottseligfeit befliffen haben und burch eis nen vielfabrigen Wandel in ber Begenwart Gottes und mit innigem Umgang mit 3hm endlich ihr Abnungevermögen entwickeln, - wenn fie nämlich obnebin eine ngiurliche Unlage baju baben. - Diefe que ten Geelen thun erleuchtete Blide in Die Beifterwelt und in die Butunft, die fich aber immer auf die Begenftande beziehen, Die ihnen Lieblingsfache find, g. B. wenn fich folde Bemutber viel mit ber Dffenbarung Johannis beschäftigen, fo bekommen fie Aufichluffe barüber, ober wenn fie über ben Buftand bes Denfchen nach bem Tobe viel und ernftlich nachbenfen, fo richtet fich ibr erleuchtetes Muge auf Diefen Gegenftand u. bgl. m. Da nun auch die frommften und beiligften Seelen bei allen ibren erbobien und gereinigten innern Rraften boch noch immer im Leibe

wallen und ihre sinnliche Einbildungsfraft auch von diesem himmlischen Licht durchstrahlt wird, so können sie nicht immer die Renntnisse, die sie aus der Geiskerwelt erhalten, die also wahr sind, von denen unsterscheiden, die sich ihre lebhaste Phantasie selbst schafft; daher kommen dann die Irrihumer und Fehlschlusse, die sich zuweilen in ihre Reden oder Schriften einsschleichen. Wenn solche Leute prophezeien, so trifft vieles ein und vieles nicht, und zwar aus dem Grund, den ich so eben angesährt habe.

S. 144.

Aus diefen gewiß richtigen Bemerkungen folgen nun zwei wichtige Saupipflichten:

1) Daß fich folche fromme beilige Seelen ja nicht in Dieje geiftlichen Baben verbilden ober gar eine gottliche Offenbarung baraus machen burfen. fie einen Blid in die Bufunft, ober wird ihnen befannt, mas in ber Ferne geschieht, ober erlangen fie Erfenntniffe aus der Beifterwelt, fo muß nothwendia ihr erfter Gedante feyn: nach ber gottlichen Ordnung barf ich beren feines wiffen; indeffen, ba es mir nun einmal ohne mein Suchen burch bes Berrn Fugung offenbar geworden, fo fommt es barauf an, ob es nur für mich, oder auch für einige weit geforberte Seelen, oder gar für das gemeine Publifum bienen foue und tonne. Sier gilt es nun Betens, Bachens und Berlaugnens, benn jest zeigt fich ber Berfucher als ein Lichteengel; er haucht leife und unvermerkt ben Gedaufen in's Gemuth: Du mußt es wohl weit in der Beiligung gebracht haben und dem Beren vor= juglich angenehm fenn, weil Er bich feiner Offenbarungen und ber prophetischen Babe murbigt!!! -Best gebort viel Erfahrung baju, biefes Schlangengegiiche fur bas ju balten, mas es ift, und es burch

ein inniges Junahen zum gefreuzigten Erlofer welt wegzuscheuchen; gar oft macht man dem Berführer ein Kompliment, als wollte man sagen: Ich bitte um Bergebung — ach, ich bin noch gar weit zurud, gar zu unwürdig einer so hohen Gabe u. s. w. Indessen hat man nun einmal das überzuckerte Gift hinunstergeschluckt. Die Heuchel Demuth hat in der Seele Posto gefaßt, und nun werden gar schwere und dunkte Wege erfordert, um eine solche Seele wieder zur wahren Selbstverläugnung und Bernichtung zurudzuführen.

Meine Leser werben leicht einsehen, wie unendlich wichtig diese Materie ist, die ich jest abhandle, dem wenn auch die erleuchtete. Seele die wahre Beschaffenheit des Ahnungsvermögens nicht keunt, nicht weiß, daß es auch in den verdorbensten und sittenlosesten Menschen entwidelt werden fann, so kann sie es leicht für göttliche Offenbarung, für den Geist der Weissaung ansehen und sich erwas darauf einbilden, nach und nach verfallen und wieder verloren geben.

S. 145.

2) Eine eben so wichtige Sauptpflicht ift es für jeden Christen, daß er, wenn er hie oder da etwas Außerordentliches bemerkt, daß Männer, Weiber, Mädchen oder Knaben entweder in Entzückung fallen oder sonft auf irgend eine Art begeistert werden und in einen exalirten Justand gerathen, außerst vorsichtig zu Werf gehen und es nicht für etwas Göttliches halte. Anfänglich reden solche Leute oft herrliche, im Wort Gottes gegründete Sachen, jest bekommen sie Anhang, Biele werden auch wohl dadurch bekehrt, im Verfolg aber mischt sich gewöhnlich der Feind alles Guten darein, besonders wenn solche Somnambule einfältige Menschen sind, denen es an den ges

borigen Religionstenntniffen mangelt, und nun ente fteben irrige, verberbliche und oft ungeheure Geften. Man erinnere fich nur an bie ichrectlichen Auftritte im Ranton Bern in ber Schweig, wo vor einigen Jahren eine junge Fraueneperfon burch ibre Schmarmerei, die auch in Entzudungen ihren Brund batte. vermittelft ihrer Unbanger ihren alten ehrmurbigen Grofvater erbroffelte, damit feine Seele gerettet merben moge, weil die folgenden Oftern ber jungfte Tag tommen merbe.

S. 146.

3d fage Allen, bie bieg lefen und lefen boren, im Ramen ber beiligften Dajeftat unfere bochgelobs ten Ronige Jefu Chrifti gegen alle folche außerorbentliche Ericeinungen, Abnungen, Entzudungen und Prophezeihungen außerft migtrauifch zu fepn, alles genau und mobl zu prufen, auch bie Bucherewelche fromme Seelen in einem folden Buftand geichrieben haben, ja nicht unbedingt ale gontliche Offenbarung anzusehen, ihren Weissagungen nicht zu glauben, sons bern überzeugt zu sepn, daß einige wohl erfüllt wers ben fonnen, aber andere - auch wohl alle, gar In biefer außerft merfmurbigen Beit wendet ber Kurft ber Kinfternig alle nur erfinnlichen Berfubrungemittel an, um die mabren Berebrer Chrifti gum Abfall zu bewegen; er mablt bie taufchenbften Lichtgeftalten, um fromme Seelen zu beruden, barum muß ich auch immer fo ernstlich vor dem Grubeln in ben biblischen Weisfagungen, um die nabe Bufunft gu erfahren, marnen. Davon wiffen wir fo viel, als une nothig ift, und es ift genug, wenn wir nut immer aufmerten, wie fie nach und nach erfüllt were Bewöhnlich gefellt fich ein falfcher Beift ju ben.

folden Grublern, jest glauben fie vollende, bas fen ber Beift Gottes; fie freuen fich Diefer boben Gnabe, und halten nun alle ihre Eraumereien für Inspiration, für göttliche Gingebungen. Unvermerft leitet fie ber Berführer von ber Babrbeit ab, und wenn bann am Ende ibre Traume nicht erfüllt werben, fo leiden fie Schiffbruch am Glauben, und bas ift's bann eben, mas ber Berführer fuchte.

Richts miffen wollen, als Jefum Chriftum, ben Befreugigten, bas ift uns fest theure Pflicht. Et wird und bann die Renntniffe verleiben, die und in iebem Beitpunft notbig find.

6. 147.

Ein icones und belehrendes Beispiel, wie ber wahre Chrift die Babe ober vielmehr die Gigenschaft bes eutwidelten Abnungevermögens gebrauchen foll, theilte mir vor einigen Monaten ein febr lieber und theurer Freund mit. 3ch verburge Die Babrbeit beffelben und gebe fie mit ben nämlichen Borten, mie

ich fie empfangen babe.

"Eine gemeine Sandwertofrau in G ... befag in bobem Grad Die Borberfebungegabe, fie batte faft forts bauernd Tag und Racht Befichte aus ber Beifterwelt; fie bielt fie aber febr gebeim und eröffnete fic nur vertrauten Verfonen. Da fie febr gottesfürchtig. eine mabre prafifiche Chriftin mar, Die fich taglich in ber Beduld. Berlaugnung und Boblibun übre, fo befaß fie auch driftliche Rlugheit und ungeheuchelte Demuth. Richt nur bilbete fie fich nichts auf ibre Befichte ein, fondern marnte bavor und verficherte, bag immermabrende Bachfamfeit und ftetes Gebet erfordert werde, um nicht in Irribum ju geraiben. Es gibt unter ben Ginwohnern ber Beifterwelt gute und boje, halbgute und balbboje. Manche Beifter

machen es sich zu einem Bergnügen, Menschen zu betrügen. Sie hatte dieses selbst oft erfahren, wurde es aber bald gewahr, indem sie von Gott die Gabe erhalten hatte, die Geister zu prüsen. Alle bekannte Abgestorbenen sahe sie sogleich nach ihrem Tode in der Gestalt, in welcher sie in der andern Welt waren. Einen für fromm geachteten Weibbisschof sahe sie grau, in der Kleidung der Armen. Stolze erscheinen groß und werden kleiner, wie sie ihren Stolz verlieren, u. s. w.

"Diese Frau begegnete einst einer vertrauten Freunbin auf der Straße. Diese lettere war auch sehr
fromm und gotteofürchtig, hielt aber alle Gesichte für leere Phantasien und glaubte nicht, daß es eine Geifterwelt gebe. Sobald jene diese erblickte, sagte sie zu dieser Wittwe: Richt wahr, Sie hat in dieser vergangenen Nacht ihren verstorbenen Mann in der und der Gestalt gesehen? — Die Wittwe erschrack. Es war dem also. Ich muß Ihr sagen, antwortete sie, daß, wenn ich Sie nicht so gut kennte und Sie mir nicht eine so liebe Freundin wäre, ich glauben würde, Sie gehe mit bosen Dingen um.

"Sie wurde öfiers von Berftorbenen, auch folden, bie fie vorher gar nicht gefannt hatte, ersucht, fur fie zu beten. Sie that es mit Inbrunft, und fie fabe nicht felten biefe Personen mit freundlicher Miene ihr alsbann erscheinen, gleichsam um ihr zu banten."

"Es geschah sehr oft, daß sie Personen, die fie bes suchten, einige Zeit vorher zu ihrer Thure hereintresten sabe, und erkannte sogleich, in welcher Stimmung fie zu ihr kommen wurden, freudig oder verdrießlich."

"Einft munichte fie eine Freundin zu fprechen, die in derfelben Stadt, aber weit von ihr entfernt wohnte. Ihre bringenden Arbeiten erlaubten ihr nicht auszus geben. Sie wand baber ihren festen Willen an, um sie herbeizurusen. Die Freundin saß ruhig zu Hause und dachte nicht daran, auszugehen. Plöglich kam ihr ein: du solltest zu der W... geben — sie jagte aber den Gedanken fort und sagte: ich habe nichts bei ihr zu thun und es ist abscheulich Wetter, Regen und Wind; der Gedanke steigt aber wieder bei ihr auf: du solltest zu der W... gehen — ich will nicht, antwortete sie, ich kann sest nicht ausgehen. Der Gedanke wird aber bei ihr immer stärker, sie hat keine Ruhe mehr. Jest wirst sie voll Unmuth ein Oberkleid über sich und geht. Wie sie die Thüre der Stube bei der W... öffnet, lacht diese und sagt: ich wußte wohl, daß Sie kommen mußten. — Sesen Sie sich da zu mir, ich habe etwas Nothwendiges mit Ihnen zu reden, und da ich unmöglich ausgehen kann, so dachte ich, ich wolle Sie mit meinem Willen hieher rusen."

"Sie sahe oft die Krankheiten ihrer Bekannten voraus, konnte aber nicht allemal unterscheiden, ob es nur tödtliche oder wirklich todtbringende Krankheiten seyen. Beides zeigte sich ihr auf eben dieselbe Urt."

Folgende Borbersagung, welche eidlich erhartet wer-

ben fann, ift auffallend:

"Im Anfange der Revolution war ein Burger in Sandelsgeschäften nach Leipzig auf die Meffe gereist. Während er sich daselbst aufhielt, wurde er öffentlich in den Zeitungen des rechten Rheinufers als ein Emmissär angegeben und mit Namen genannt. Seine Familie gerieth dadurch in große Bestürzung. Es war zu fürchten, daß man ihn bei seiner Ruckehr arreitren möchte, und es waren auch wirklich die Bessehle dazu gegeben. Seine Gattin war eine vertraute

Freundin der B... Sie lief also zu ihr und überließ sich bei ihr allem Schmerz, den sie fühlte. Rach
einigen Augenblicken sagt die W... zu ihr: Seven
Sie ruhig, Ihrem Mann geschieht nichte, er wird
wohlbehalten zurückommen! — Sie können sich auf
das, was ich Ihnen sage, vollkommen verlassen. Sie
wissen, daß ich außer Stand bin, Ihnen eine Unwahrheit zu sagen, Sie können sich darauf verlassen,
er kommt wohlbehalten zurück. Die Freundin glaubte
es und ging ganz getröstet von ihr. Sie war schon
einige Schritte weit, als die W..., die noch unter
der Hausthur stand, sie zurücktief und ihr sagte: verstehen Sie mich recht, Ihr Wann kommt wohlbehalten zurück, jedoch hat er einen Schaden am Fuß, er
hat aber nicht viel zu bedeuten."

"Dieje Borberjagung traf punktlich ein. Der Sanbelomann reibte mit feinem Sanbelobiener burch bie Lande hindurch, wo er configuirt mar. Niemand erfannte ibn und er fam gludlich in G ... an; aber an einem Ruß batte er einen Schaben. Er mar im Schmalfaldigen, wo die Postpferde das Reifaus nahmen, aus ber Cabriole geworfen worden. Er brach bas Bein nicht, aber ber Waben loste fich vom Bein ab, fo daß er bei feiner Hudfehr einige 2Boden liegen mußte. Er murbe aber vollfommen gebeilt. Dieje Frauensperfon farb im Marg 1790. Begen bas Ende ihres Lebens fragte man fie, mas Die frangofijche Revolution für Folgen baben werde? Das, was man jest verfügt, jagte fie, bleibt nicht; aber bas Alie tommt auch nicht wieder. Es wird gang andere geben, ale man jest glaubt; es werden gange Strome Blute fliegen; es wird foredliche Rache genbt' werden. 3ch febe, fügte fie bei, den Admiral

Coligny ausnehmend bei biefer Nevolution geschäftig. Ich sehe ihn immer in einem blutrothen hemb."

"Sie warnte ihre Freunde, an keiner Ungerechtigs keit Theil zu nehmen. Einer Gattin, welche fehr unzufrieden war, daß ihr Mann an der Revolution Antheil nahm und in dieselbe verstochten war, sagte sie: Seven Sie getrost, Ihr Mann wird gut durch die Revolution durchgeben, obgleich mit merklichem Berlust. Gott wird ihn mit Gewalt aus den Berbindungen und Geschäften, worin er sest ist, herausversen. Er wird ruhiger werden, als er's se gewessen ist. Was ich Ihnen hier sage, ist Wahrheit, Sie können sich ganz darauf verlassen."

"Die 2B... ift nun schon feit vielen Jahren todt, und es ift alles punktlich eingetroffen. Sie ftarb im

63ften Jahr ihres Altere."

"Da Caglioftro in G ... war, fo besuchte fie ibn mehrmals. Er erfannte fogleich, bag fie in die Beis fterwelt febe und machte allerhand Gaufeleien vor ibr, vermuthlich um ju verhindern, bag fie ibn nicht für bas erfenne, mas er mar. Gie bewunderte feine großen Renntniffe, fabe ibn aber fur einen fcmare gen Dagus an, bergleichen es in ber Belt und felbft unter der Christenheit mehr gibt, als man weiß. Dan liest in ben Schriften ber A. Bourignon, bag Diefe erleuchtete Verfon icon baffelbe von ibren Beiten fagte. Der Teufel bat viele wirkliche Anbeter, fie werben fich im Stillen vermehren, bis fie enbe lich unter ber Regierung bes Thiere öffentlich betund Reichthum find ihre vorzäglichen Berführungs mittel. Sie erfullen aber bie Bunfche ihrer Anhanger mehr durch große Berfprechungen, ale burch bie Sache felbft. 3m Reich ber Rinfternif berricht guge

und Betrug. Rur im Lichtreich ift Bahrheit und reeller Genug."

So weit der Brief meines Freundes; noch eins mal: ich verdürge die Wahrheit der Geschichte der B...; ich keune die Aufrichtigkeit aller der Perfoenen, die Theil daran haben; mehrere haben sie mir auch mündlich erzählt; kurz, sie ist gewiß und wahrs haftig wahr.

S. 148.

Die Frau B... war nichts weniger als eine Schwärmerin, sondern eine sehr fromme wohlthätige Christin. Daß sie auf ihren Umgang mit dem Geissterreich und auf ihre Borhersebungsgabe keinen Werth legte, auch keinen andern Gebrauch davon machte, als Nath- und Trostbedürftigen zu dienen, das chastaftristre sie ganz; als Schwärmerin würde sie sich ganz anders benommen haben; dann würde sie sich in heiliger Selbstgenügsamkeit für eine arme unwürstige — Prophetin — erklärt und viel Unheil gestellte haben.

Ihr Urtbeil über ihren Umgang mit Geistern, ihr Rath und ihre Warnung in diesem Fall sind so wahrs haft acht christlich, daß nichts darüber geht, denn es kann nicht genug gesagt und wiederholt werden, daß der Umgang mit dem Geisterreich und alle dadurch gemachten Entdeckungen und Ahnungen höchst gefähreliche Dinge sind; wer ohne sein Suchen in diesen Umstand gerath, der soll sich demselben wo möglich wieder zu entziehen suchen, und kann er das nicht, so muß er es machen, wie die Frau W... anrath, unaufhörlich wachen und beten.

Das entwickelte Uhnungsvermögen ift ben göttlischen, geistigen und physischen Geseten nicht gemäß, sondern gewissermaßen eine Krantheit, die man ju.

beilen suchen muß; wer es auf irgend eine Art gu entwickeln sucht, ber begeht eine Zaubereifunde.

Was die Frau B... von guten und bojen, halbguten und halbbojen Geistern sagt, ist wahr und
merkwürdig, und es stimmt genau mit der heiligen
Schrift und der Erfabrung überein. Auch ihr Beten für Verstorbene verdient Veherzigung; es ist wieder ein neuer Beweis, daß der Menich im Tode
nicht alsofort in den Himmel oder in die Hölle kommt,
sondern zu einem von beiden, je nach Besinden, eine längere oder fürzere Zeit durch vorbereitet werde,
und sich so lang im hades aufhalte. Nur vollem
bete Seilige und vollendete Bosewichter kommen
ohne Aufenthalt an den Ort ihrer Bestimmung.

Dag die Boraussehungsgabe bei ihr durchaus nichts Gönliches, nichts Prophetisches war, erhellet auch dars aus, daß sie die gleichgültigften, nichtsbedeutenden Dinge vorher sahe, &. B. wenn sie gewöhnliche Be-

fuche befam.

Aeugerst merkwurdig und wichtig ift bie magische Birfung ibred Billens, mit bem fie ibre Freundin berbeizwang; ber mechanische Philosoph verlacht aber fo etwas und balt es fur bie finnlofefte Schwarmes rei und für ben bummften Aberglauben, und boch ift bie Sache felbft mabr und in der Ratur des Beis fterreiche gegrundet. Bott bat bieß Bebeimnig bet Magie tief verborgen, weil es jum ichredlichften Dige brauch verleiten fann, mo es alebann mabre Baube-Wer es entbedt - benn es fann burch rei wird. gewiffe Runfte erlangt werben - ber fliebe bavor, wie vor bem rachenden Engel bes Todes, benn man fann foredliche Dinge bamit ausrichten. Dieg Bebeimniß enthüllt fich, wenn die Entwickelung des Abe nungevermögens auf einen boben Grad gestiegen ift.

Diese Erfahrung gibt uns einen Bink, wie Geift auf Geift wirten kann. Doch nichts mehr davon, der wahre Beise wird mich verstehen, er weiß, was wahre gottliche Magie und was die sogenannte schwarze oder teuselische Magie ift.

Auch das ist sehr merkwürdig, was die Frau W... von der französischen Revolution und besonders vom Admiral Coligny sagt; hat sie sich hierin nicht gestäuscht, hat sie den großen edlen Mann im rothen Gewand — nicht hemde — wirklich in der Beschäftigung gesehen, so gibt das einen wichtigen Ausschluß über die Weltregierung; der herr bedient sich alss dann der verstorbenen guten Menschen als Werkszeuge zu großen Zwecken.

Der Admiral Coligny war gegen das Ende des sechszehnten Jahrhunderts ein wichtiger Beschüger der Protestanten (Sugenotten) in Frankreich und einer der ersten, der in der Pariser Bluthochzeit in der Barstholomäusnacht 15% auf seinem eigenen Jimmer ersmordet wurde. Daß die schweren blutigen Bersolsgungen unserer Glaubensgenossen in Frankreich in der Revolution fürchterlich gerächt worden sind, sieht Jeder wohl ein, der nur einigermaßen geöffnete Ausgen hat, und es wäre eben nichts Ilnnatürliches, wenn der Admiral Coligny bei diesem Geschäfte, doch wohl nicht zum rächen, sondern zur Milderung der Krasenden Gerechtigseit des Beltrichters gebraucht worden wäte.

S. 149. Das merkwürdigfte Beispiel des entwickelten Ahnungsvermögens ift unftreitig die Borberjagung des herrn Cazotte bei einem Gastmahl in Paris. Man hat sich zwar erlaubt, in einer beliebten deutschen Zeitschrift die ganze Geschichte zu einer Eisindung eines mußigen Kopfs zu machen; aber man hat diese Behauptung nicht bewiesen, — dagegen kann ich bes weisen, daß sie wörtlich und punktlich wahr ift: ich habe mit einem vornehmen, höchst wahrheiteliebenden herrn, der ben Cazotte sehr wohl gekannt hat, baiüber gesprochen, und dieser versicherte mir, daß Cazotte ein sehr frommer und mit hohen Renntniffen begabter Mann gewesen, der oft die frappantesten Sachen vorausgesagt habe, die dann auch immer eingetroffen wären: dabei habe er dann bezeugt, daß er sie aus dem Umgang mit Geistern bekomme.

Die Geschichte, von der jest die Rede ift, hat man in den hinterlassenen Papieren des seligen la Barpe, von seiner eigenen Sand geschrieben, gesunden. Dieser la Sarpe war ein Mitglied der königslichen Akademie der Wissenschaften, diesem Sauptit der Religionsspötterei und des Boltaire'schen Unfinns in Paris. Auch la Sarpe selbst war ein Freigeist, der nichts glaubte, vor seinem Ende aber noch grundslich bekehrt wurde, dann christlich und selig gestorben ift.

Erft will ich die Geschichte mit des la Sarpe eingenen Worten erzählen und bann noch einige Besmerkungen über ihre Wahrheit hinzufügen. So

fdreibt er:

"Erft dunkt mich, als sey es erst gestern gescheben, und boch geschabe es im Anfang bes Jahrs 1788. Bir waren zu Tische bei einem unserer Kollegen an ber Afademic, einem vornehmen und geistreichen Manne. Die Gesellschaft war zahlreich und aus allen Stademifer u. f. w. Man hatte sich an einer, wie gewöhnlich, wohl besetzen Tafel recht wohl seyn lassen. Beim Nachtisch erhöhte ber Malvasier und ber Kapwein die Fröhlichseit und vermehrte in guter Gesells

Schaft jene Art Freiheit, bie fich nicht immer in ben

genquen Schranfen balt."

"Dan war bamale in ber Belt auf ben Punkt gefommen, wo es erlaubt mar, alles zu fagen, menn man ben 3med batte, Lachen ju erregen. Chamfort batte une von feinen gottesläfterlichen und unzuchtigen Erzählungen vorgelesen, und die vornehmen Damen borten fie an, ohne fogar ju bem Rader ibre Buffucht zu nehmen. Sierauf folgte ein ganger Schwall von Spottereien über die Religion. Der eine führte eine Tirabe aus der Bücelle an: ber andere erinnerte an die philosophischen Berje bes Dideret, worin er fagt; mit ben Bedarmen bes letten Prieftere fchnuret bem letten Ronig Die Burgel gu; und alle flatichten Beifall gu. Gin anderer ftebt auf, balt bas volle Blas in Die Bobe und ruft: 3a, meine Berren! ich bin eben fo gewiß, bag tein Bott ift, als ich gewiß bin, bag homer ein Rarr ift! Und in ber That, er war von bem einen fo gewiß, wie von dem andern, und man batte gerade von Somet und von Gott gesprochen, und es maren auch Bafte ba, bie von bem einen und von bem andern Butes aefaat batten."

"Die Unterredung wurde nun ernsthafter. Man spricht mit Berwunderung von der Nevolution, die Boltaire bewirft hat, und man stimmte ein, daß sie der vorzüglichste Grund seines Ruhms sep. Er habe seinem Jahrhundert den Ton gegeben; er habe so geschrieben, daß man ihn in den Borzimmern wie in den Sälen liest. Einer von den Gästen erzählte uns in vollem Lachen, daß sein Frisirer ihm, wähzend er ihn puderte, sagte: Sehen Sie! mein herr, wenn ich gleich nur ein elender Geselle bin, so hab' ich bennoch nicht mehr Religion als ein anderer.

Man schloß, daß die Revolution unverzüglich vollensbet seyn wurde und daß durchaus Aberglauben und Fanatismus der Philosophie Plat machen mußten; man berechnete die Wahrscheinlichkeit des Zeitpunkts, und wer eiwa von der Gesellschaft das Glück haben würde, die Herrschaft der Vernunft zu erleben. Die Aelteren bedauerten, daß sie sich dessen nicht schweischen Dürsten. Die Jüngern freuten sich über die wahrscheinliche Hoffnung, daß sie dieselbe erleben würden; und man gratulirte besonders der Akademie, daß sie das große Werk vorbereitet habe, und der Hauptort, der Wittelpunkt die Triebseder der Freisbeit zu benken gewesen sey.

"Ein einziger von den Gaften hatte an aller die fer fröhlichen Unterhaltung keinen Antheil genommen, and hatte sogar ganz sachte einige Scherzreden in Mücksicht unseres so schönen Enthusiasmus eingestreut. Es war herr Cazotte, ein liebenswürdiger originels ler Mann, der aber unglücklicherweise von den Träusmereien derer, die an eine höhere Erleuchtung glausben, ganz eingenommen war. Er nahm nun das Wort und sagte mit dem ernsthaftesten Ton: "Meine herren! freuen Sie sich; Sie alle werden Jeugen jener großen und subtimen Revolution seyn, die Sie so sehr wünschen. Sie wissen, daß ich mich ein wesnig auf das Prophezeihen lege; ich wiederhole es Ihnen: Sie werden sie sehen!"

"Dazu braucht man eben feine prophetische Babe,"

antwortete man ibm.

"Das ist wahr, erwiederte er; aber vielleicht ets was mehr für das, was ich Ihnen noch zu sagen habe. Wissen Sie, was aus dieser Revolution — wo nämlich die Bernunft im Gegensas der geoffensbarten Religion triumphirt — entstehen wird — was

fie für Sie alle, so viel Ihrer hier sind, seyn wird? was ihre unmittelbare Folge, ihre unläugbare und anerkannte Wirkung seyn wird?"

"Laft und feben, fagte Condorcet, mit feiner fich einfaltig ftellenden Diene; einem Philosophen ift es

nicht leid, einen Propheten angutreffen."

"Sie, herr Condorcet — fuhr herr Cazotte fort, Sie werden ausgestredt auf dem Boden eines untersirdischen Gefängnisses den Geist aufgeben, sie wersden vom Gift sterben, das Sie werden verschluckt haben, um den hentern zu entgehen — vom Gift, welches Sie das Gluck der Zeiten, die alsdann seyn werden, zwingen wird, immer bei sich zu tragen.

Dieß erregte anfangs großes Staunen, aber man erinnerte sich bald, daß der gute Cazotte bisweilen wachend träumte, und man bricht in ein lautes Geslächter aus. "herr Cazotte, sagte einer der Gaste, das Mährchen, das Ste uns da erzählen, ist nicht gar so lustig, als ihr verliebter Teufel — (le Diablo amoureux ist ein artiger kleiner Roman, den Cazotte geschrieben hat). — Was für ein Teufel hat Ihnen denn das Cachot, das Gift und die henfer eingegeben? — Was hat denn dieß mit der Philossophie und mit der Herrschaft der Vernunft gemein?"

"Dieß ist gerade, was ich Ihnen fage, versetzte Cazotte. Im Ramen der Philosophie, im Ramen der Menscheit, der Freiheit, unter der Bernunft wird es eben geschehen, daß Sie ein solches Ende nehmen werden; und alsdann wird doch wohl die Bernunft berrschen, denn sie wird Tempel haben; ja, wird zu derselben Zeit in ganz Frankreich keine andere Tempel geben, als Tempel der Bernunst!"

"Bahrlich, fagte Chamfort, mit einem bobnifden Racheln, Gie werden feiner von den Prieftern biefer

Tempel ba feyn!" Cajotte ermiederte:

"Dieß hoffe ich; aber Sie, herr von Chamfort, ber Sie einer berselbigen senn werden, und sehr wurdig sind, es zu seyn, Sie werden sich die Aldern mit zweiundzwanzig Einschnitten mit dem Scheermesser öffnen, und bennoch werden Sie erst einige Monate darauf sterben!"

Man sieht sich an und lacht fort -

Cazotte fahrt fort: "Sie, herr Bicq b'Azyr, Sie werden sich die Abern nicht selbst öffnen; aber hernach werden Sie sich dieselbe in einem Tage sechs mal in einem Anfall von Podagra öffnen lassen, um ihrer Sache besto gewisser zu seyn, und in der Nacht werden Sie sterben!"

"Sie, herr Nicolai, Sie werben auf bem Schafe fot fterben."

"Sie, herr Bailly! auf bem Schaffot."

"Sie, herr von Malesherbes! auf bem Schaffot."
"Gott sey gedankt! ruft herr Roucher; es scheint, herr Cazotte hatte es nur mit der Akademie zu thun; er hat eben ein schreckliches Gemegel unter ihr angerichtet; ich — bem himmel sey es gedankt —"

Cazone fiel ihm in die Rede: "Sie? - Sie wer-

ben auch auf bem Schaffot fterben!"

"Ba! dieß ist eine Wettung, ruft man aller Drten aus; er hat geschworen, alles auszurotten!" —

Er: "Rein, ich bin es nicht, ber es geschworen hat." Die Gesellichaft: ",, So werden wir denn von Turten und Tartaren untersocht werden? und bennoch.

Er: "Richts weniger; ich hab' es Ihnen ichen gesagt; Sie werden aledann allein unter der Regierung der Philosophie und der Bernunft ftebeu: Die, welche Sie so behandeln, werden lauter Philosophen seyn, werden immer dieselben Redensarten fubren, die Sie seit einer Stunde ausframen, werden alle

Ihre Marimen wiederholen; werden, wie Sie, bie Berfe des Diderot und der Pucelle anführen!"

"Man sagte sich in's Ohr: Sie sehen wohl, daß er ben Berstand verloren hat — (benn er blieb bei biesen Reden sehr ernsthasi) — sehen Sie nicht, daß er spaßt? — und Sie wissen, daß er in alle seine Scherzreden Bunderbares einmischt. — Ja! sagte Chamfort, aber ich muß gestehen, sein Bunderbares ist nicht lustig, es ist zu sehr galgenartig! Und wann soll denn dieses alles geschehen?"

Er: "Es werden nicht feche Jahre vorbeigeben,

daß alles, was ich Ihnen fage, erfüllt fen!"

"Dieß sind viele Wunder — biegmal war ich es (namlich la Sarpe, ber das Wort nahm) und von

mir fagen Sie nichts?"

"Bei Ihnen, antwortete Cazotte, wird ein Buns ber vorgeben, das wenigstens eben so außerordents lich seyn wird, Sie werden aledann ein Chrift seyn!"

Allgemeines Ausrufen: "Run bin ich beruhigt, rief Chamfort: tommen wir erft um, wenn la harpe

ein Chrift ift, fo find wir unfterblich!"

"Wir, vom weiblichen Geschlecht, sagte alebann bie herzogin von Grammont, wir find glüdlich, daß wir bei den Revolutionen für nichts gezählt werden. Wenn ich sage, für nichts, so beißt dieß nicht so viel, als ob wir uns nicht ein wenig darein mischten; aber es ift so angenommen, daß man sich beswegen nicht an uns und unser Geschlecht halt."

Er: "Ihr Geschlecht, meine Damen! wird ihnen bießmal nicht zum Schuge bienen, und sie mögen noch so fehr sich in nichts mischen wollen; man wird sie gerade wie die Männer behandeln, und in Ansehung Ihrer keinen Unterschied machen!"

Sie: "Aber was sagen Sie uns da, herr Cazotte? — Sie predigen uns ja das Ende der Welt!"

Er: "Das weiß ich nicht; was ich aber weiß, ift, baß Sie, Frau Berzogin! werden zum Schaffot ge-führt werden, Sie und viele andere Damen mit Ihnen, und zwar auf dem Schinderkarren, mit auf den Ruden gebundenen Handen!"

Sie: "In diesem Fall hoffe ich doch, daß ich eine

schwarz ausgeschlagene Ruische haben werde? -

Er: "Rein, Madame! vornehmere Damen, als Sie, werden wie Sie, auf dem Schinderkarren, die Bande auf ben Ruden gebunden, geführt werden!" Sie: "Bornehmere Damen? — Bie? — die

Pringeffinnen vom Geblut ?"

Er! "Noch vornehmere!" -

Jest bemerkte man in ber ganzen Gefellichaft eine fichtbare Bewegung, und ber herr vom hause nahm eine finstere Miene an; man fing an, einzusehen, baß ber Scherz zu weit getrichen werbe. Madame be Grammont, um das Gewölke zu zerstreuen, ließ diese lette Untwort fallen und begnügte sich, im scherzhafteften Ton zu sagen: "Sie werden sehen, daß er mir nicht einmal ben Troft eines Beichtvaters laffen wird!"

Er: "Rein, Madame! man wird Ihnen feinen geben, weder Ihnen, noch fonft Jemand! Der lette Singerichtete, der aus Gnaben einen Beichtvater bas ben wird" — hier hielt er einen Augenblic ein —

Sie: "Run wohlan, wer wird benn ber Glude liche feyn, bem man biefen gludlichen Borzug gonenen wird?"

Er: "Es wird ber einzige Borzug fenn, ben er noch behalt; und dieß wird ber König von Frantreich fenn!"

Run ftand ber herr vom hause schnell vom Tisch

auf und Jebermann mit ihm; er ging zu herrn Caszotte und sagte zu ihm mit einem tiefgerührten Ton: mein lieber herr Cazotte! dieser flägliche Scherz hat lang gedauert. Sie treiben ihn zu weit, und bis auf einen Grad, wo Sie die Gesellschaft, in der Sie sich befinden, und sich selbst in die Gefahr segen!

Cazotte antwortete nichts und schiefte sich an, wegzugehen, ale Frau von Grammont, die immersort verhindern wollte, daß man die Sache nicht ernsthaft nahme, und sich bemubte, die Fröhlichkeit wieder herzustellen, zu ihm hinging und sagte: "Run, mein herr Prophet! Sie haben uns allen gewahrsagt, aber von Ihrem eigenen Schickfal sagen Sie nichts? —"

Er schwieg, schlug die Hugen nieder, alebann fagte er: "haben Sie, Madame, die Beschichte ber Be-

lagerung Jerusalems im Josephus gelefen ?"

Sie. "Freilich! wer wird fie nicht gelefen haben ? aber Sie thun, wie wenn ich fie nicht gelefen batte ?"

Er. "Mohlan, Madame! mahrend dieser Belagerung ging ein Mensch sie ben Tage nach einander auf den Ballen um die Stadt im Angesicht der Belagerer und Belagerten und schrie unaushörlich mit einer kläglichen Stimme: "Webe Jerusalem! Webe Jerusalem!" am siebenten Tage schrie er aber: "Webe Jerusalem! Webe auch mir!" und in demselben Augenblick zerschmetterte ihn ein ungeheurer Stein, den die Maschinen der Keinde geschleudert hatten."

Rach Diefen Worten verbeugte fich Berr Cagotte

und ging fort. — So weit herr la harpe.

Hier kommt alles barauf an, ob biefe ganze Gesschichte mahr ober erdichtet, ober etwa nach der Erstulung geschrieben ift? — Denn daß alle Persos

nen, die bei dem Gastmahl waren, auf's Genaueste so um's Leben gekommen sind, wie es ihnen hier Cazotte voraus sagte, das hat seine vollkommene Richtigkeit; der Gastgeber, dem auch Cazotte nichts weis sagte, und der höchstwahrscheinlich der Herzog von Chobseul gewesen, war der einzige, der eines natürlichen Todes starb. Der gute fromme Cazotte wurde guillotinirt.

3ch frage jeben mabrheitliebenben Renner ber Runk. ber Ibeale von getreuen Ropien ber Ratur zu unters fceiben verfteht, ob biefe Ergablung erbichtet fern Bonne? Sie bat fo viele fleine Ruancen und Umftanblichfeiten, Die feinem Dichter eingefallen maren und die er auch nicht fur nothig gehalten batte. Und bann, mas tonnte es ale Erdichtung für einen 3wed baben? - ein Freigeift fonnte fie nicht erdichten, weil er baburch allen feinen Grundfagen entgegenarbeitete; benn er verbreitete badurd Borftellungen. benen er todifeind ift, und bie er fur ben bummiten Aberglanben balt. Will man annehmen, ein Fange fifer, ein Schwarmer babe fie erbichtet, um etwas: recht Auffallendes zu fagen: fo widerfpricht biefer Bermuthung die Ratur der Erzählung felbft, bie wicht fo wie ein Gedicht aussieht, und dann die Bewißs beit, daß fie ber felige la Barpe eigenhandig gefchrieben bat; man findet fie in den Veuvres choisies et posthumes bes herrn la harne, berabmten Mitgliebs ber frangofficen Atabemie, welche ju Paris in 4 Banben in 8. bei Mignerel 1805 erfchienen finb.

Es wird boch wohl Jemand einfallen, daß die Sammler ber nachgelaffenen Papiere des berühmten Mannes fo etwas untergeschoben hatten, das fiebt französischen und Parifer Gelehrten nicht antich. Gewiß — apodifisch gewiß ift es, daß la harpe

vie Erzählung selbst geschrieben hat; bieß kann ans oben angeführten Gründen nicht geschehen seyn, als er noch Freigeist war, und wer die gründliche Bestehrung dieses großen Mannes und großen Freigeistes weiß, denen kann der Gedanke nicht einfallen, daß er in diesem dußfertigen Justand, wo er sein voriges Leben mit blutigen Thränen beweinte, einen solchen Gottesvergessenen Frevel sollte begangen has den, so etwas zu erdichten; das ist moraligh unmögslich. Diese Sache vor seinem Tod bekannt zu machen, das war in der Zeit, in der er starb, nicht rathsam, und noch weniger dursten es die Gäste vor der Revolution und während derselben erzählen. La harpe sand aber auch, und zwar mit größtem Recht; die Sache so wichtig, daß er sie ausschrieb und die enf bessere Zeiten in seinen Pult zurücklegte.

S. 151.

Ein gewisser berr be R.... hat in Rücksicht obis ger außerordentlichen Borbersagung des herrn Caszotte in die öffentlichen Blätter in Paris einrücken lassen: "Daß er diesen respectablen Greis sehr gut gekannt und oft von ihm die Ankündigung der grossen Drangsale gehört habe, die über Frankreich sommen würden, zu einer Zeit, da man in ganz Frankreich noch in vollkommener Sicherheit lebte und nicht das Mindeste davon ahnete. Cazotte behauptete, die zukünstigen Begebenheiten würden ihm durch Gesichte vermittelst der Geister offenbart. Ich will Ihnen, sährt der de R.... fort, eine merkwärdige Epatsache erzählen, welche allein schon hinreicht, dem herrn Cazotte den Ruf eines Propheten zuzueignen. Iesdermann weiß, daß seine große Anhänglichseit an die Monarchie Ursache war, daß er am 2. Septems der 1792 in die Abtei gebracht und allein durch den

beroifden Muth feiner Tochter, bie ben rafenben Dos bel durch bas rubrende Schauspiel ber findlichen Liebe befanfrigte, ben Mordern entriffen murbe. Ebenberfelbe Bobel, ber ibn ermurgen wollte, führte ibn im Triumph nach Saufe. Alle feine Freunde famen, um ibm Glud zu munichen, bag er bem Tob enigangen fen. Berr D ...., ber ibn nach jenen Berbrechenstagen besuchte, fagte ju ibm: nun find Gie gerettet! "3ch glaube es nicht," antwortete Cazotie; "in breien Tagen werbe ich guillotinirt!" Berr D .... erwiederie: "wie fann bas feyn ?" Cagotte fubr fort: "Ja mein Freund! in brei Tagen fterbe ich auf bem Schaffot!" Indem er dieß fagte, mar er innigft gerubre und feste bingu: "Rurg vor 3hrer Anfunft fabe ich einen Geneb'armen bereintreten, ber mich auf Befehl des Bethion abholte; ich mar genothigt, ibm zu folgen; ich erschien vor dem Maire in Daris, ber mich in die Conciergerie abführen ließ, und von ba fam ich vor das Revolutionsgericht. Gie feben alfo (aus Diefem Beficht nämlich, bas Bert Cajotte gehabt hatte), mein Freund ! daß meine Stunde gefommen ift, und ich bin fo febr bavon überzeugt, baß ich alle meine Beschäfte in Ordnung bringe. Diet find Papiere, an welchen mir viel gelegen ift, bie Sie meiner Frau zustellen werben; ich bitte Sie, ibr Diefelben zu übergeben und fie zu troften."

Berr D.... erklärte dieß alles für Thorheit, und verließ ibn mit der Ueberzeugung, daß seine Bers nunft durch den Anblick der Greuel, denen er ents

gangen mar, gelitten babe.

Den andern Tag fam er wieder; aber er erfuhr, baß ein Gened'arme den herrn Cazotte auf die Musnizipalität geführt hatte. herr D.... läuft zu Pesthion; als er in der Mairie ankommt, erfährt er,

baß fein Freund eben in's Gefangniß geführt wors ben fep; er eilt babin; man fagt ibm, er fonne ibn nicht fprechen, er murbe vom Revolutionegericht gerichtet werben. Bald barauf erfahrt er, baß fein Freund verurtheilt und bingerichtet worden ift. Bere D ...., fügt ber Schriftsteller bei, ift ein Mann, ber allen Glauben verbient. Er lebte noch im Juli 1806. Er bat mehreren Personen Die Beschichte ergablt, und es ichien mir nicht unwichtig, bas Undenfen berfelben ju erhalten. Go weit ber Auffan in ben Varifer Mlattern.

3ch habe biefe ganze außerft mertwurdige Befchichte aus einer fleinen Brofdure genommen, die in Strafburg bei Gilbermann gedruckt worden und den Titel bat: Merkwürdige Borberfagung, Die frangofifche Schredenerevolution betreffend. Mus ben binterlaffenen Werfen bes herrn la harpe. Aus bem drift-

licen Erbauungeblatt besonders abgedruckt.

Als ich vor'm Jahr in L... war, so sprach ich mit meinem Baron von B .... ber ein febr recht= ichaffener Mann ift und fich lang in Paris aufgehalten bat. Diefem ergablie ich biefe merkwurdige Beschichte; er fagte mir barauf, bag er ben Berrn Carotte wohl gefannt habe, er fen ein frommer Dann, und bafur befannt gewesen, bag er viele Dinge, bie auch genau eingetroffen maren, voraus gefagt babe. S. 152.

Diefe Beschichte ift alfo gewiß und wahrhaftig mabr. - Benn fie bas aber ift, fo frage ich jeden vernünftigen und unpartbeilichen Menichen, ob es feit der Apostelzeiten ein merkwurdigeres und wiche tigeres Beugnig fur Die Erifteng bes Beifterreiche und beffen Ginwirfung auf die fichtbare Belt gebe? ich weiß feins! - 3d mochte nur wiffen, wie ber

medanische Philosoph, wenn er von ber Thatsade überführt wird, biefe außerorbentliche Erscheinung erflaren murde. - Es ift, mabrlich! bocht fonberbar: ericeint ein Romet am himmel, aljofort find aller Augen beichäftigt, ba ftubirt alles, was Aftronomie Hebt, wie er feinen Bang nimmt u. f. w. eine neue Luftart entdectt, alfofort find alle Phyfiter Dabinter, um fie ju untersuchen. Findet einer ein Rraut, ein Jufett ober einen Stein, ber noch nicht befannt, noch nicht beschrieben ift, welch' ein Auffebens, welch' eine Derfwurdigfeit wird baraus gemacht! - fobald aber von Erscheinungen die Rebe ift, die nur von Kerne Binfe auf die Wahrheit det driftlichen Religion, auf die Foridauer Der Geelen nach dem Tod, auf die Erifteng guter und boier Engel und Beifter und beren Ginwirfung auf die Gine nenwelt geben: Ericheinungen, die millionenmal wiche tiger find, ale alle Ratur-Phanomene in ber Rorpers welt, ba geht man mit bobnifcher Diene vorüber, man fcreit: "Aberglaube!" - "Schwarmerei!" man ichimpft und laftert alle, die bier prufen, unterfuchen und berichtigen, und die Resultate ihrer Une tersuchungen - feyen fie auch noch fo mabr und apobiftifc bewiesen, werden als unbedeutend, boch gefährlich, und ber menichlichen Befellichaft bochft nachs theilig verschrieen und so viel als nur immer möglich ift unterdructt! Aber Schriften, Die den Unglauben, ben Abfall von Christo verfundigen, und die fchlupfe rigften Romane - folche, bie ben Beift vergiften und gleichsam fatanifiren, benen lagt man ihren Lauf, barnach frabt fein Sabn!

Liebe Zeitgenoffen! woher fommt biefe entfegliche Gesinnung, biefe fürchterliche Abneigung gegen alles, was nur von Ferne Aufichluß über unfern Zuftand

nach bem Tob geben kann? — woher bie Erbittee rung gegen Chriftum und seine allerheiligste Religion? Ja Erbitterung! D, man läugne es ja nicht — man schämt sich ja, seinen ehrwürdigen Ramen in einer honeiten Gesellschaft zu nennen; aber von den Phanstomen der griechtschen und römischen Götterlehre spricht man mit Luft, es ist ein Wohlstand, davon zu reden und seine Gedichtchen damit auszuschmücken. Gott, wolch ein Jammer! und welche Berkebribeit der so

bochberühmien Aufflarung!

So wichtig — und ich mag sagen, heilig, auch die Cazottische Berhersagung ift, so wenig durfen wir doch den lieben Mann in die Klasse der wahren bib- lischen Propheten segen. Er war ein frommer Mann, dessen Ahnungsvermögen auf einen hohen Grad entswickelt war; sein christlicher Sinn aber war Ursache, daß er nicht so sehr mit falschen als mit guten Geiskern in Beziehung kam, von denen er dann ersuhr, was in der nahen Jukunst geschehen wurde. Er war ungefähr in der nämlichen Lage, wie die Frau W...., von der ich in der vorletzen Erzählung geredet babe.

Damit will ich aber nicht fagen, daß Cazotte bei bieser Belsagarsmahlzeit nicht ein Herold Gottes, eine haud gewesen, die das Mene, Teckel, Upharsin mit Flammenzügen an die Wand geschrieben habe. Die Borsehung bediente sich dieses brauchbaren Werkzeugs, um diese im Sturm auf dem Makbaum schlafende

Gunber aufzuichreden.

Was diese Donnerstimme bewirft habe, das ist dem Allwissenden allein bekannt; es mag aber doch hin und wieder Nachdenken erregt haben, und wer weiß, ob nicht gerade im traurigsten Zeitpunkt der Erfülslung die Erinnerung an Cazottes Borbersagung ge-

segnete Folgen gehabt hat. Wahrscheinlich ift fieauch, wo nicht die nächste, boch wohl die entfernte Urfache zu des la harpe Bekehrung gewesen.

Wenn bas entwidelte Uhnungs Bermogen burch Radrichten aus ber Beifterwelt nur von benen Dingen, Die in ber naben Bufunft gefcheben follen und wozu die Anlagen icon ba find, unterrichtet werden tann, fo fcheint es fcmer ju erflaren, wie Cazotte fcon feche Jahr vorber Alles fo bestimmt, fogar Die Ungabl ber Schnitte mit bem Febermeffer, Die Ungabl der Aberlaffe u. bal. wiffen konnte. Sierauf bient zur Antwort: Die frangofifche Revolution, Diefes in feinen Folgen wichtigfte Ereigniß in ber gangen Beltgeichichte, murbe viele Jahre vorher vorbereitet. Mir ift von einem Mugen: und Ohrenzeugen befannt, daß gerade in bem Beiepunft, als Budwig XVI. und Maria Untonia von Defterreich miteinanber vermählt werben follten, bamale nämlich, ale biefe Beirarb in Wien beschloffen mar, ber Sturg ber foniglichen Familie vor fich geben follte, und nur biefer Beirathe-Contraft machte ben Unichlag ju nichte.

Dann ift es aber auch sehr wahrscheinlich, daß die Burger in der Geisterwelt, und vorzüglich die guten Engel und Geister, in den Tafeln der Borsehung lefen und wenigstens gewiffe Gegenstände der Zukunft voraus wiffen können. So viel erhellet aus allen zuverläßigen Nachrichten aus dem Geisterreich, daß in demielben Alles, was in der Sinnenwelt geschiedt, vorbereitet, von daher die ganze Menscheit regiert werde; doch so, daß der freie Wille des Menschen nicht gezwungen wird.

ingi gezivungen wito.

3ch steige nun von dieser höheren Stufe bes entwidelten Uhnungs Bermögens zu einer niedrigernherab, indem ich untersuchen will, was von bem fogenannten Leichensehen zu halten fep, und was davon

geglaubt und nicht geglaubt werden muffe.

Wenn man auf den Dörfern unter den gemeinen Leuten eine Zeitlang lebt, so wird man bald bie, bald da von einem Todtengraber, einem Nachtwächster, einer Leichenbitterin, einer Hebamme oder sonft Jemand hören, Er oder Sie könne Leichen sehen. Gewöhnlich äußert sich dieses Sehen so, daß eine solche Person gewöhnlich bei der Nacht gedrungen wird, hinaus zu gehen, und zwar in die Nähe des Hauses, aus dem die Leiche heraus kommen soll; dann sieht sie den Zug mit allen, auch den kleinsteu Umständen. Daß bei dieser Sache viele Träumereien und Täuschungen mit unterlaufen, daran ist fein Zweisel, aber die Sacht selbst hat ihre Richtigkeit und ist gewiß.

§. 154.

In meinen Jünglingsjahren war in einem Dorf in meinem Baterland eine Kindstauf. Mahlzeit, auf welche auch der Prediger, ein jehr rechtichaffener Mann, geladen war. Während des Essens wurde auch vom dortigen Todiengraber gesprochen, der des sonders wegen dem Leichenjehen sehr bekannt war und auch gefürchtet wurde; denn er erzählte immer, so ost er eine Leiche gesehen hatte, aus dem oder dem Hause werde nächkens eine Leiche getragen wers den. Da dieß nun durchaus immer eintras, so seste diese Erzählung die Leute in dem benannten Haus in die äußerste Angst und Berlegenheit, besonders wenn schon Jemand darinnen frank oder schwächlich war, dessen Tod wohl auch, wenn man die Borders sagung nicht vor ihm verhehlte, welches doch fast immer geschahe, besördert werden konnte.

Dem Prediger mar diefes Prophezeihen ein Grauel. Er verbot, er ganfte, er ichalt, bas half aber alles nichts, benn ber arme Eropf, ob er gleich ein Branutweinfaufer und ein Denfc von einer gemeinen und niedrigen Denkungsart mar, glaubte fleif und feft, es fer eine propherifche Babe Bettes, er muffe bas fagen, bamit fich bie Leute noch befehren fonnten. Endlich, ale alles Ermahnen nichte half, fo fundigte ibm der Prediger an : wenn er noch ein einzigmal eine Leiche anfundigte, fo folle er feines Umte entfest und aus dem Dorf weggejagt werben. half; von nun an schwieg der Todiengraber. Gin halbes Jahr nachher, im herbst, in der Mitte ber vierziger Sabre des verfloffenen Jahrhunderts, fommt ber Todtengraber jum Prediger und fagt: Berr Das ftor! Sie haben mir verboten, feine Leiche mehr ans aufundigen, bas babe ich auch nun nicht mehr gethan, und ich werbe es auch nicht mehr thun; aber jest muß ich Ihnen boch etwas anzeigen, bas befondere meitwurdig ift, bamit Gie boch feben , baß mein Leichenseben gewiffe Babrbeit ift: - "In wenigen Wochen wird eine Leiche die Biefe berauf tommen, Die auf einem Schlitten mit einem Dobien gefahren wird." Der Prediger ließ fich nichts merfen, fondern er nahm bie Sache gleichgultig und verfeste: Ja, gebt nur bin, martet eueres Berufe und laßt folde abergläubische Thorbeiten bleiben, ibr verfündigt euch bamit.

Indessen kam benn boch bem Prediger bie Sache außerft seltsam und merkwürdig vor: benn in meinem Baterland ift bas Fahren einer Leiche mit einem Ochsen auf einem Schlitten außerft schimpflich, weil man nur Selbstmörder und schwere Berbrecher auf

Schlitten weaschleift.

Einige Bochen nachher kam ein starker Durchmarsch
österreichischer Truppen, die nach ben Niederlanden
zogen; während ihres Rasttags siel ein halbmannstieser Schuee, zugleich starb in einem Dorf unterhalb dem Kirchdorf eine Frau; alle Pferde aus der
ganzen Gezend wurden von dem Kriegevolf zu Boripann weggenommen; indessen stand die Leiche da; keine Pferde kamen zurud; der Schnee wurde noch
immer höher; kein Karren oder Wagen konnte durchkommen; die Leiche ging in Fäulniß über; Niemand
konnte den Gestank ertragen; man mußte also aus
der Roth eine Tugend machen, tie Leiche auf einen
Schlitten laden und einen Ochsen vorspannen.

Indessen fam der Prediger und der Schulmeister mit den Schulknaben der Leiche bis vor das Rirchs borf entgegen, und als die Leiche in diesem Aufzug die Wiese herauf fam, so trat der Todtengraber jum Pfarrer, zupfte ihn am Mantel, wies mit dem Fin-

ger doribin und fagte fein Bort.

So erzählte dieser Pfarrer die Geschichte mit allen Umftanden; ich habe ben lieben Mann sehr gut gestannt, er war nicht fähig, eine Unwahrheit zu sagen, und noch dazu in einer Sache, die seinen Grundsfägen widersprach.

S. 135.

Roch eine Geschichte bieser Art, beren Wahrheit ich ebenfalls verbürgen kann, erzählten mir mein feliger Bater und sein Bruber, mein Oheim; beide sehr chriftliche Männer, benen eine Unwahrheit zu fagen unmöglich war. Diese beiben hatten Gesschäfte in ber westphälischen Grafichaft Mark, wo fie von einem protestantischen Prediger zum Mittagessen eingeladen wurden.

Baprend bes Effens tam auch bas Leichenfeben

auf's Tapet; der Prediger sprach mit Aergerniß davon, weil er auch einen Todtengraber hatte, der mit diesem Uebel behaftet war, auch er hatte es ihm oft und vielmals verboten, allein das half nicht.

Ginsmals fommt auch Diefer Babrfager jum Pfarret und fagt: Berr Paftor! in furger Beit gebt eine Leiche aus 3hrem Saus, und Gie geben binter bem Sarg vor allen Leichenbegleitern ber! - Schreden, Born und Unwillen bemeifterten fich bes guten Pfarrere fo, daß er ben unbefonnenen Mann gur Thur binaus jagte: benn feine Frau mar ihrer Riederfunft nabe; und ungeachtet aller vernünftigen Borftellungen, die er fich machte, verlebte er boch eine febr traurige Beit, bis endlich feine Frau gludlich nies bergefommen und aller Gefahr entronnen mar. Jest machte er nun dem Todtengraber die bitterften Borwurfe, und fagte ibm, ba febe er nun, wie fchlecht feine Traumerei gegrundet mare! - allein ber Wahrfager lächelte und antwortete: Berr Baftor! wir find noch nicht fertig! -

Gleich nachher ftarb bie Magd bes Predigers ploglich am Schlagfluß. Run ift es dort Sitte, daß der Sausvater zunächst hinter dem Sarg vor den nächsten Berwandten der Leiche hergeben muß; diesem wollte nun der Prediger für dießmal ausweichen, um den Leichenseher zu Schanden zu machen; ins dessen durfte er doch auch die Eltern der Verstorbesnen nicht beleidigen, welches im höchsten Grad gesschähe, wenn er nicht hinter dem Sarge herging. Er sand also eine schickliche Ausfunft darunnen, daß seine Frau, die doch nun, dortigem Gebrauche nach, ihren ersten Kirchgang nach dem Kindbett halten mußte, an seiner Stelle vor an ging, und er dann, wie geswöhnlich, den Schulmeister und die Schüler begleitete.

Dieg murbe verabredet und beschloffen, und bie Eltern maren auch mobl bamit gufrieden. Um Begrabniftage versammelt fich ber Leichenzug im Pfartbaus; ber Sarg fand im Borhaus auf ber Babre; ber Schulmeifter fand mit ben Schulfnaben vor bem Saus im Rreis und fangen; ber Pfarrer mar im Beariff, beraus an feine Stelle zu geben; Die Frau Pfarrerin trat binter ben Garg, Die Trager faßten bie Babre an, und in dem Augenblick fant die Frau Pfarrerin ohnmächtig zu Boben. Man brachte fie in die Stube und auch wieder jurecht; aber fie mar fo übel, daß fie nicht in die Rirche geben fonnte; ber Pfarrer mar aber burch biefen Bufall bergeftalt gefdredt worben, bag es ibm nicht mehr einfiel, ben Lodiengraber jum Lugner ju machen, fondern er trat gang geduldig binter ben Sarg, fo wie es ber Babrfager haben wollte.

Daß die Pfarrerin ohnmächtig wurde und daß es gerade an dem Ort und in dem Zeitpunkt geschahe, konnte ganz natürliche Ursachen haben, das benimmt der Sache ihre Merkwürdigkeit nicht; genug, die Borsbersagung wurde punktlich erfüllt.

S. 156.

Da das entwidelte Ahnungsvermögen eine Fähigsteit ift, die Anstalten — oder vielmehr das Resultat der Anstalten zu empfinden, die im Geisterreich gesmacht und in der Sinnenwelt ausgeführt werden, so gehört das Leichensehen auch zuverläßig unter diese Nubrik. Und da die Leichenseher und Seherinnen gewöhnlich einfältige, abergläubige und nicht selten auch lasterhafte Leute sind, so folgt abermals daraus, daß das entwicklte Ahnungsvermögen keineswegs eine Eigenschaft sey, die nur frommen, gottessürchtigen Leuten zusomme, oder daß man es als eine Gabe

Bottes ansehen konne; ich halte es im Gegentheil für eine Seelenfrantheit, die man eber zu beilen, als

au beforbern fuchen muffe.

Wer eine natürliche Disposition bazu hat, und bann seine Einbildungsfraft lange und mit Sehnsucht, also magisch, auf einen gewissen Gegenstand heftet, der kann endlich in Ansehung dieses Gegenstandes dahin kommen, daß er Dinge, die diesen betreffen, bestimmt voraus sieht. Die Todtengräber, Leichenbitter, Todetenweiber, — (welche die Todten aus und anzuskeiden psiegen) — Rachtwächter u. dergl. psiegen immer Bilder und Borstellungen zu haben, die mit Nacht, Tod und Begrähnis in Berbindung stehen; was Wunder, wenn sich endlich ihr Ahnungsvermösgen auf diesen Gegenstand entwickelt? und ich wollte saft behaupten, daß das Branntweintrinken dazu besförderlich seyn könne.

Es ift hohe Pflicht ber Polizei, solchen Leuten bei Zuchthausstrafe anzubefehlen, nie zu entbeden, was sie gesehen haben, und sollte es von der Art senn, daß es als eine warnende Stimme der Borfehung angesehen werden könne, so werden sie es dem sagen, der gewarnt werden soll. Indessen ist auch wohl zu bemerken, daß sich die Borsehung solcher versdorbener abergläubischer Werkzeuge schwerlich bedienen

wird.

S. 157.

Bwischen ber Frau W..., Cagotte und ihres gleischen, und zwischen folchen Leichensehern ift ein grosser Unterschied.

Der weife erleuchtete Chrift weiß wohl, wie er fo

etwas anseben und gebrauchen foll.

Im zweiten Stud bes zweiten Bandes bes Magazins zur Erfahrungsfeelentunde S. 16 und 17 wirb

eines angesehenen Mannes gedacht, bem bas Angeficht ber Leute, die bald fterben werden, so vorkommt, als ob sie schon einige Tage im Grab gelegen hatten, und daß ihm diese Borempfindung unangenehm sep.

Ich habe schon gesagt, daß das entwicklie Ahnungsvermögen das Rejultat der Anstalten, und nicht diese Anstalten des Geisterreiche selbst empfinde. Dieß Resultat muß versinnlicht werden, wenn es in's Selbsts bewußtseyn des sinnlichen Menschen übergehen soll. Dieß geschieht nun se nach der Disposition der menschslichen Natur: die Leichenseher stellen es sich in der Inden Natur: die Leichenseher stellen es sich in der Ind; Andern sagen es die Geister, wie der Fr. B... und Hrn. Cazotte. Obigem bildete senes Resultat die Todesgestalt auf dem Angesicht des Todessandis baten u. dergl.

S. 158.

Ich könnte noch mehrere unzweifelbare Thaisachen biejer Art anführen, allein um Beiläusigkeit zu versmeiden, mag es hier genug seyn. Es ist sonderbar und außerordentlich merkwürdig, daß man so äußerst wichtige Ersahrungen im Lebensweg nicht mit Rachbenken ansieht, sondern mit Berachtung bei ihnen vorbei geht. Erscheinungen, die aus der finnlichen Brundlage unseres Denkens nicht können erklärt werden, find ja unter allen die wichtigken, weil sie und den Weg zum lebersinnlichen zeigen, welches für den Menschen, dessen ebelster Theil ja auch übersinnlich ift, von unaussprechlichem Werth ift.

Es muß ja sedem vernünftigen Menichen unendlich wiel baran gelegen fepn, mit Gewißheit zu wiffen, ob die Bibellehre von Gott, vom Fall der ersten Menschen, von der Erlösung durch Jesum Christum, vom Geisterreich und beffen Einfluß auf die Sine

nenwelt, von der Fortbauer der Seelen nach bem Tod wahr oder nicht wahr, gegründet oder nicht

gegründet fen?

Diese Frage ift von außerster Wichtigfeit, weil die jesige Auftsärung durch ihre mechanische Philosophie das alles theils läugnet, theils bezweifelt, und das durch der Menschheit gerade den allerwichtigsten Troft, die suße hoffnung raubt, deren sie jest so bedurftig ist. Man überlege, prufe und durchdenke grundlich und unpartheissch folgende Bemerkung:

S. 159.

Benn es viele, burch alle Zeiten fortgefette, mabre hafte Erfahrungen gibt, daß vernunftige, rechtichafe fene fromme Deniden bezeugen, fie batten 11mgang mit Beien aus ber Beifterwelt; wenn ihnen biefe Befen Thatfachen fagen, die in der Ferne ober in ber Bufunft geschehen ober geschehen werben, und bie ber natürliche Menich ichlechterbings aus allem bem, was ibn in ber Sinnenwelt umgibt und auf ibn wirft, unmöglich wiffen fann, und biefe Thatfachen werben auf's punfilichfte bennoch erfüllt, ift bann bie Erifteng ber Beifterwelt, ibre Theilnahme an ben Schicffalen ber Menichen und ihr Ginfluß auf fie badurch nicht eben fo unwiberlegbar erwiefen, ale bie Erifteng ber eleftrifchen Materie, bes Galvaniemus und bes Diagnetismus, und bie Theilnahme und Ginwirfung Diefer Rrafte auf Die forverliche Ratur?

Da nun aber bie mechanische Philosophie durch ihre Auftlarung biesen unzweifelbaren Erfahrungen geradezu widerspricht, so muffen ihre Behaubtungen in Ansehung bes Geisterreichs und beffen Einfluffes auf die finnliche Welt grundfalich feyn. Kerner:

Da alle Eifahrungen, bie von feber bie babin' in Ansehung bes Beifterreiche gemacht und beobachtet

worden, — insofern sie von Phantasien und Schwärs merei entfernt sind — sich genau an die göttliche Offenbarung anschließen und gleichsam fortgesette Offenbarungen sind, so bestätiget das eine die Wahrheit bes andern, folglich auch die Wahrheit den Religion nach dem alten apostolischen System.

Aus dem allem folgt nun unwidersprechlich, daß man jede Erscheinung aus dem Geisterreich ehrlich und unpartheilich, auf's schärfte und genaueste prüsfen und untersuchen muffe, um das Wahre vom Falschen, Betrug und Täuschung von Wirklichkeit, und das Spiel der Einbildungsfraft von dem wesentlichen Daseyn eines Geistes mit Gewisheit unterscheiden zu können.

Auf die sem Wege wird man zum reinen und unsgetrübten Licht ber Wahrheit, aber auch wieder zur beruhigenden Ueberzeugung in der Religion gelangen, die durch die mechanische Philosophie so schrecklich gestört worden ist.

S. 160.

So einleuchtend und einfach biefer Beischesat ift, so wenig ift er noch bis dahin befolgt worden. Jeder Menich, auch der allereinfältigste, muß doch einsehen, daß solche Erscheinungen von außerster Bichtigkeit find und daß es daher die höchste Pflicht sep, ihre Wahrheit zu prufen. Der Ursachen, die diese Pruffung verhindert haben, sind drei:

Der panische Schreden, ber alle Mensichen, auch die herzhafiesten, überfällt, wenn sie etwas feben, bem sie in der Sinnenwelt keinen Plat anweisen können, verhindert alle Annäherung, und verscheucht den Muth zu einer ruhigen Untersuchung.

2) Der Aberglauben, ber bei weitem ben Stilling's immtl. Schriften. VI. Bb. 38

größten Theil ber Menschen beherrscht, glaubt jeber Täuschung, halt jedes Phantom für wahre Erscheinung, und weil er steif und fest glaubt, so bedarf's bei ihm keiner weiteren Prufung und Untersuchung; und

3) Bei dem Unglauben in Ansehung des Ueberssinnlichen ist es System, Grundsas, durchaus nichts zu glauben. Man hat einmal entschieden, es eristire keine Geisterwelt, oder wenn eine eristire, so stehe sie in keinem Berhältniß mit und, sie habe keinen Einsstuß auf und auf die und umgebende Körperswelt, folglich sen Alles Trug und Täuschung, mithin keiner Untersuchung werth. Daß man aber diese Unstersuchung oder den Glauben an Ahnungen, Bissonen und Geistererscheinungen mit Schimpf und Schande brandmarkt, das ist doch kein gutes Zeichen und macht der Ausstäung keine Ehre, denn es ist ein sicherer Beweis, daß ihr von daher Gesahr broht und daß sie von der Seite leicht überwunden werden könnte.

Ich hoffe, man wird doch bei dem allem meinen Sinn recht fassen und mich nicht misverstehen; — ber wahre glaubige Christ bedarf feiner solchen Zeugnisse aus dem Geisterreich, er hat die Bibel und die selige Erfahrung, daß sich wahre Christusreligion als Wahrheit an seinem Herzen offenbart, und er handelt sehr strafbar, wenn er sich durch vorwißige Neugierde verführen läßt, diesseits des Grabes Umgang mit dem Geisterreich zu suchen. Kommt ihm aber dieser Umgang durch das entwickelte Uhnungsvermögen von selbst, so mache er ja nichts Besonderes daraus, sondern siehe um Weisheit, es nach dem Willen Gottes behandeln zu können. Zeigt sich ihm aber etwas Außerordentliches, so gehe er ungescheut im Namen und in der Furcht Gottes, nicht aus straf-

barer Reugierbe, fonbern in erbarmenber Liebe bingu: bann prufe er genau und vernünftig, und ift es bann wirklich ein Befen ans ber andern Belt, fo frage er mit ernfter Burbe bes Chriften, im Ramen Bots tes und Jesu Chrifti, was fein Begehren fen? — Aeußert fich bann ber Geift fo, bag man findet, er fen noch im Brrthum, fo fucht man ibn eines Beffern zu belehren; verlangt er aber etwas Billiges, fo erfullt man fein Berlangen, wenn's nur immer moglich ift. 3m folgenden Abschnitt Diefes Werte, ber gang und burchaus von Beiftererscheinungen handeln wird, werde ich febr merkwurdige Beispiele diefer Art bem Ternbegierigen Lefer mittheilen. Dem unglaubigen und mabrheiteliebenden Zweifler rathe ich ebenfalls gur ruhigen Untersuchung, benn es ift ja boch mabrlich nichts nothiger, ale bag man alle möglichen Mits tel anwendet, um in einer fo unaussprechlichen michtigen Sache immer mehr Licht zu befommen.

6. 162.

Endlich gebe ich noch jedem Bernunftigen zu bebenten, ob eine Schöpfung, die von Intelligenzen,
von freien vernunftigen Wesen regiert wird, nicht Gott geziemender, der Menschheit ersprießlicher und angenehmer sen, als eine Welt, die mit der gesammten Menschheit dem eisernen, unabanderlichen Gebiet ber materiellen Krafte unterworfen ift?

S. 163.

Die sogenannte Hererei oder Zauberei und ber Glaube oder Aberglaube an sie ift auch seit Beders und Thomasius Zeiten von ihrer hohe herab in den Staub gesunken. Da diese Sache auch mit dem entswickelten Uhnungsvermögen in Verbindung steht, so ift es der Mühe werth und meine Pflicht, sie genau und unpartheitsch nach der Wahrheit zu prüsen.

Daß Menschen, beren Ahnungsvermögen entwicklit, mit Geistern in Berbindung und Umgang fomsmen können, das ist aus vielen Erfahrungen gewiß; ich habe es im Borhergehenden bewiesen- und werde es noch ferner beweisen.

Eben so zuverläßig ist es, baß die Geister, mit benen ein solcher Mensch in Berbindung kommt, in Ansehung bes Grades der Moralität ihm ähnlich sind. Gute Geister gesellen sich zu guten, bose zu bösen, und mittelmäßig gute und bose zu mittelmäßig guten und bösen Menschen. Indessen suchen auch bose Geister in Lichtesgestalt gute Menschen zu versführen. Die guten Engel aber geben sich selten mit Leuten ab, die ein entwickeltes Ahnungsvermögen haben, weil dieß gegen die Natur und Ordnung Gottes ist, wenn solche Leuten nicht schon weit gefördert in Heiligung sind. Dieß alles sind unzweiselbare Ersahrungswahrheiten, wie ich im Berfolg immer überzeugender zeigen werde.

S. 164.

Daß also bose Menschen entweber burch natürliche Disposition ober auch durch Kunst ihr Ahnungsvermögen entwickeln und so auch mit bosen Geistern in Berbindung fommen können, das ist keinem Zweisel unterworfen; ob aber die bosen Geister noch die Macht haben, die ihnen der Aberglaube zuschreibt, das ist eine andere Frage. Seit dem Sieg und Triumph unseres hochgelobten Erlösers hört ihr Despotismus, ihre Zwangherrschaft über die Menschen auf; nur diesenigen, die sich froiwillig von ihnen versühren und leiten lassen, die beherrschen sie; bose und gottlose Menschen sind in ihrer Gewalt, und doch auch nur so lange, als sie selbst wollen. Dann kämpsen auch die bosen Geister mit allerhand Wassen gegen

wahre Christen, Eph. 6; aber sie können nie siegen, ober der Mensch ist selbst schuld daran. Widerstehet dem Teufel, so flieht er von euch! — Rur in den Kindern des Unglaubens treibt er sein Wesen, da übt er noch seine Gewalt aus.

S. 165.

Wenn es also Menschen gibt, bie mit bosen Geistern in Rapport kommen, sich gar mit ihnen verbinsben, um andern Menschen zu schaden, so ift dieß doch schlechterdings unmöglich. Der Satan kann keinem Menschen schaden, kein Haar kränken, wenn man ihm micht selbst Anlaß dazu gibt und ihm die Thur öffenet. Was man von Beheren, von allerhand Krankbeiten und körperlichen Uebeln an Menschen und Bieh zu glauben pstegt und der Hererei zuschreibt, das ist Aberglaube, und gewöhnlich entweder Betrug und Täuschung, oder eine Krankbeit, ein Umstand, den die Merzte noch nicht aus natürlichen Ursachen erklären können. Seitdem Jesus Christus auf dem Thron der höchsten Majestät zur Rechten des Baters sigt, hat der Satan keine Macht mehr über Menschen, die durch Sein theures Blut erkaust sind.

Heren und Zauberer konnen alfo burch ihre Berbindung mit bofen Geiftern Riemand schaden; wohl aber, so wie jeder andere bose Mensch, durch Beibringung eines Gifts oder sonft einer schablichen Sache.

Db aber nicht noch eine Zeit fommen fann, wo bem Satan volle Gewalt gelaffen wird, durch seine Wertzeuge alle seine Macht und Kraft zu versuchen, um sich vollends zum Gericht reif zu machen und die Treue der wahren Berehrer des herrn durch einen Rampf bis auf's Blut zu bewähren, das ift eine andere Frage. Das ift aber ganz was anders, als was man gewöhnlich hererei nennt.

## S. 166.

Um meinen Lefern einen richtigen Begriff von biefer berüchtigten Sache zu geben, will ich ihnen die Geschichte und die wahre Beschaffenheit derselben mittheilen.

Unfre uralten heidnischen Borfahren hatten einen Priesterorden, deren Mitglieder Druiden genannt wurden. Diese Priester hatten allerhand Geheimnisse, Opfer und Gebräuche, die sie in finstern Eichwaldern feierten und von denen das gemeine Bolf nichts wissen durste. Daß hiebei besonders vor Christi Zeizten viel Berbindungen mit bosen Geistern und satanische Gewalt herrschend waren, das ist sehr wahrsscheinlich.

In biesen geheimen geiftlichen Orben wurden auch alte Frauen aufgenommen, die also dadurch einen ansehnlichen Rang bekamen und Priesterinnen wursden; eine solche Person bekam den Litel: hara ober Druide. Beide Namen waren damals Ehrentitel, jest sind es die entehrendsten Schimps namen! Wahrscheinlich rührt auch der Rame Gerstrud oder Gertrudis noch daher, und sollte billig absgeschafft werden, indem es mit dem Worte hara oder here einerlei Bedeutung hat.

Diese heren wohnten ben Feierlichkeiten ber Druiden bei; dann hatten sie aber auch noch eine ganz eigene Feier und ein Opferfest, das in der ersten Racht des Monats Mai immer auf einem hohen Berg gefeiert wurde, wo sie tanzten, schmausten und ihre heidnischen Gögen verehrten. Besonders war der Broden oder Blodsberg, vielleicht auch Bocksberg, auf dem harz berühmt, wo der Göge, in Gestalt eines großen Ziegen bock, angebetet wurde. Uebrigens bestand das Amt dieser Druiden in Gegensprechen, Beschwören, Bezaubern und Entzaubern,

vorzüglich aber in Bereitung ber Arzneien und Seis lung ber Rrantheiten. Defiwegen mußte auch immer eine gewiffe Ungabl Beren mit in ben Krieg geben, um die Bermundeten zu beilen. Daß die bofen Beifter bei biefem boben Grad bes Aberglaubens, bes Brrthums und ber Unwiffenheit, auch mohl ber Bosheit, freies Spiel hatten, und zu welchen Graueln alfo eine folde beibnifche Ration verleitet werden fonnte, bas läßt fich leicht benfen!

3m füblichen Deutschland fam nach und nach bas Chriftenthum empor, im nörblichen aber, in Dber- und Dieberfachfen, - zwei ganber, bie bas male den größten Theil bee nordlichen Deutschlands ausmachten - bauerte bas Beibenthum in aller feis ner Rraft fort, bis Rarl ber Große bie Sachien endlich gang überwand und fie mit bem Schwert in ber Rauft jum driftlichen Glauben zwang. eben diefes 3mingen mar iculd, daß fie gwar of. fentlich dem driftlichen Gottesbienft beiwohnten, aber beimlich noch lange ihre beibnifchen Gebrauche fortfesten, bie nach und nach bas Licht bes Evange-Liums alle Kinfterniffe verscheucht bat.

Um langsten blieben aber die Bexen in ihrer Birtfamfeit, benn ba man noch feine Mergte batte, und alfo ju niemand andere Buffucht nehmen fonnte, auch ju niemand ein fo großes Bertrauen batte, als gu ihnen, fo wendete man fich bei allen Belegen. heiten, wo man ihres Rathe und ihrer Gulfe benothiat war, an fie: bas Bezaubern, Entzuden, Segens fprechen, Befdmoren ber Geifter u. bgl. bauerte noch immer fort, und ba bie Beren glaubten, bag fie bas Gine nicht leiften fonnten, wenn bas Unbere nicht Damit verbunden mare, fo festen fie auch noch beime lich. ob es gleich bei Strafe bes Reuers verboten

war, ihre Opferseste in der Walpurgisnacht auf dem Blodsberg fort. Man will gewisse Spuren haben, daß diese Zusammenkunfte noch bis in's 17te Sabrbundert fortgedauert baben!

Bor vielen Jahren fam ein Buch unter bem Dis tel: Ububu ober Beren-, Gefpenfter-, Schapgraberund Ericeinungegeschichten, Erfurt 1785, bei Beorg Abam Raifer, beraus, in welchem ber ungenannte Berfaffer aus alten Criminglafien und Protofollen Diese zeigen nun freilich die unver-Musinge liefert. nunftige und emporende Methode, nach welcher man bamals mit folden armen Beicopfen, Die ber Dererei verbachtig maren, verfuhr, indem man fie burch bie Folier zwang, Dinge von fich und Undern ausaufagen, die ihnen vorher nie in ben Ginn gefommen maren; bem allem ungeachtet fommen boch auch ungezwungene Beständniffe, und zwar häufig vor, aus denen der unbefangene voruribeilofreie Lefer deuts lich erfennen fann, baf mit einer außerft verdorbenen, mit ben unreinften und abicheulichften Bilbern angefüllten Ginbildungsfraft auch ein entwideltes Abnungevermögen verbunden mar, wodurch bann eine folde elende Berfon mit bojen unreinen Beiftern in Berbindung und Umgang fam, bie ihr allerhand Schones versprachen, fie auf alle Beife taufchten, ibr weiß machten, fie fonne bald bie bald ba ein Bunber verrichten und badurch benen ichaben, auf bie fie einen Groll hatte; im Grunde mar aber alles nur Spiegelfechterei und Taufdung.

Daß solche verdorbene Personen wirklich zuweislen ihren Rebenmenschen vielen Schaben gerhan hasben, baß ihnen auch boje Geister manchmal mit Rath und Shat an die hand gegangen seven, bas will ich nicht läugnen; unmittelbar kann aber ber Satan

auch burch eine folche gottlose Person Niemand schaben, wenn ihm nicht Jemand selbst die Gelegenheit dazu gibt und die Gottessurcht bei Seite sest. S. 167.

Dir ift eine Geschichte befannt, beren Babrbeit ich verburgen fann, weil fie auch aus ben Afren eis nes alten Berenprozesses gezogen worden: Gine alte Frau faß gefangen, wurde gefoltert und gestand als les, was man fonft ben Beren gur Laft ju legen pflegt; unter andern zeigte fie auch eine Rachbarin an, welche in letterer Balpurgionacht mit ihr auf bem Blocksberg gewesen fen. Dieje Frau wurde gerufen und man fragte fie, ob bas mahr fen, mas bie Gefangene von ihr fage? - hierauf ergablte fie, fie fepe am Abend vor ber Balpurgienacht gu Diefer Frau gefommen, weil fie etwas mit ibr ju reben gehabt habe. Bei ihrem Gintritt in die Ruche babe fie die Gefangene mit dem Rochen eines Rrau--tertrants beichäftigt gefunden. Auf Die Frage, mas fie da toche? habe jene lachelnd und geheimnisvoll gefragt: willft du bieje Racht mit auf ben Broden ? Mus Reugierde und um hinter Die Sache zu fommen, batte sie geantwortet: Ja! ich will wohl. hierauf batte Die Gefangene eine Weile vieles von bem Schmaus, von dem Tang und von dem großen Bod gefcwagt, batte bann von dem Rrautertrant getrunten und ihr ihn auch bargeboten mit den Worten: ba trint rechtschaffen, bamit du durch die Luft fort fannft! - Gie batte auch bas Topfchen an ben Mund gefest und fo gethan, ale trinte fie, aber fie habe teinen Eropfen gefostet. Bahrend dem habe bie Befangene eine Dfengabel zwischen die Beine genommen und fich auf ben Berd gestellt; bald fep fie. niebergefunten und babe angefangen ju ichlafen und

zu schnarchen; nachdem sie nun eine Weile zugesehen, sep es ihr zu lang geworden und sie wäre nach Hause

gegangen.

Des andern Morgens sey die Gefangene zu ihr gekommen und habe sie gefragt: Ru, wie hat es dir auf dem Broden gefallen? Gelt, das war herrlich? — darauf habe sie herzlich gelacht und ihr gesagt, sie habe nichts von dem Trank getrunken, und auch sie — die Gefangene — sey nicht auf dem Broden gewesen, sondern sie habe mit ihrer Ofengabel auf dem Herd geschlasen. Dann sey die Frau ärgerlich geworden und habe ihr zugeredet, sie solle doch nicht läugnen, sie habe ja auf dem Broden mit gegeffen, getanzt und den Bock geküßt.

Diese Erfahrung gibt einen Schlüffel zu ben mehresten sonst so unbegreislichen Geständnissen der sogenannten hexen. Das war wohl einer von den Zaubertränken der alten Druiden, wodurch eine ohnehin von lauter Teufeleien angefüllte Einbildungskrast vermittelst des durch den Trank verursachten
Schlass so eraltirt werden konnte, daß die armen
betrogenen Weiber selbst fest glaubten, daß alles, was
sie träumten, wirklich sey. Auf diese Art ist sakles erklärbar, was in den Protokollen sonst Unglaub-

liches von ihnen vorkommt.

S. 168.

Solche Personen soll man eines Beffern belehren und sie von der Schändlichkeit ihrer Gesinnungen überzeugen. Würden sie überführt, daß sie ihrem Nächsten geschadet hätten, — welches aber nicht durch die Folter geschehen darf, — so bestraft man sie je nach dem Berhältniß ihres Berbrechens, aber nicht als heren.

## S. 169.

Hier muß ich boch eines unter ben gemeinen Leusten und so häufig im Schwung gehenden Lasters gebenken, welches in meinen Augen noch abscheulicher ist, als die Hererei selbst, nämlich: wenn man Jesmand auf eine bloße ungegründete Bermuthung bin in den Berdacht der Hererei bringt. Dieß ist schrecklich! Ich habe mehrere Beispiele erlebt, daß Bauernweiber blos aus Haß und Neid, wenn etwa eine Ruh blutige Milch gab oder einem Kind etwas sehlte, eine brave, fromme Nachbarin in den Berdacht der Hererei brachten.

Dieser Berdacht schleicht wie ein Pestdampf von Ohr zu Ohr weit und breit umher, und nun ist es um das ganze irdische Glück einer solchen unschuldisgen Familie geschehen; Jedermann scheut sie, Niesmand geht ohne Noth mit ihren Gliedern um, man fürchtet, ihnen abzukausen oder mit ihnen zu handeln, und Niemand mag in diese Familie heirathen. Beseht nun der oder die, wer einen solchen Berdacht verursacht, nicht eine Zaubereisunde? Solche eingessteischte Teusel verdienten eher verbrannt zu werden, als eine arme Gere.

Christus sagt ausbrudlich, daß Er an jenem Tage jeden, der so lieblos urtheilt, mit eben dem Maß meffen werde, womit er seinen Nächsten gemessen habe, das heißt: wer einen seiner Mitmenschen für einen Zauberer oder Here erklärt, ben will Er als einen Rauberer oder als eine Bere richten.

6. 170.

Wenn man bes feligen Edartshaufens Aufschluffe gur Magie liest, fo muß man erstaunen, welche muns berbare Dinge burch bie Runft möglich find. Aber man entbedt auch bie bunfle Granze zwischen ber Sinnen- und Geifterwelt.

In ber zweiten Auflage biefes Buchs, Munchen bei Joseph Lentner 1791, Seite 57 u. f., erzählt er eine außerft merkwürdige und lehrreiche Geschichte. Sie hier ganz mit seinen eigenen Worten zu erzähslen, wurde zu meinem 3wed zu weitläufig seyn. 3ch begnüge mich also, nur das Wesentliche mitzutheilen.

Edartsbaufen murbe mit einem Schottlanber befannt, ber fich aber nicht mit Beifterbeschwören und bergleichen Charlatanerien abaab, aber boch ein mertmurbiges Runftftud von einem Juden erfahren batte, welches er auch Edartsbaufen mittheilte und mit ibm ben Berfuch machte, welcher außerordentlich ift und gelejen ju merben verbient. Derfenige, melder einen gewiffen Beifteitiren laffen und fchen will, muß fich einige Tage lang geiftig und phyfifch barauf vorbereiten. Dann find auch fonderbare und merfivurbige Erforderniffe und Berbaliniffe zwischen ber Derfon, die einen gewiffen Beift feben will, und biefem Beift felbft nöthig. - Berhaltniffe, welche nicht anbere erflarbar find, ale bag boch bier etwas aus bem Beifterreich berüber auswitterte. Nach allen biefen Borbereitungen wird aus gemiffen Gubftangen, Die aber Edartsbaufen mit Recht, um bes gefährlis den Difbrauchs willen, nicht befannt macht, in einem Bimmer ein Dampf gemacht, ber fich augenscheinlich zu einer Gestalt bildet, Die berjenigen abnlich ift, die man feben will. Bier ift von feiner magifchen leuchte, Durchaus von feinem optifchen Runftftud die Rede, fondern ber Dampf bildet wirflich eine menschliche Bestalt, Die berjenigen abnlich ift, Die man verlangt. Den Solluß ber Ergablung will

ich nun noch mit Edartshaufens eigenen Borten bier einruden:

"Einige Zeit nach ber Abreise bes Fremben (namlich bes Schottländers) machte ich selbst dies Erperiment für einen meiner Freunde. Er sah wie ich auf die nämliche Art und hatte die nämliche Fühlung.

"Die Beobachtung, die wir machten, war dieset Sobald ber Rauch in die Kohlpfanne geworfen wird, bildet sich ein weißlichter Körper, der über der Kohlspfanne in Lebensgröße zu schweben scheint.

"Er besitt die Aehnlichfeit mit ber gu feben be-

gehrten Perfon, nur ift bas Beficht afchfarbig.

"Wenn man fich ber Gestalt nabert, so fühlt man einen Gegendruck; so etwas, als wenn man gegen

einen starken Wind ginge, der einen zurückfößt.
"Spricht man damit, so erinnert man sich des Gesprochenen nicht mehr deutlich; und wenn die Erscheisnung verschwindet, so fühlt man sich, als erwachte man aus einem Traum. Der Kopf ist betäubt. Uesberhaupt fühlt man ein Zusammenziehen im Untersleibe; auch ist sehr sonderlich, daß man die nämliche Erscheinung wieder ansichtig wird, wenn man im Dunskeln ist oder aus dunkeln Körpern sieht.

"Die Unannehmlichkeit Diefer Sensation war bie Urfache, baß ich biefe Erscheinung, so febr oft Manche

in mich brangen, nicht gern machte.

"Ein junger Cavalier kam einmal zu mir und wollte mit aller Gewalt diese Erscheinung seben. Da er ein Mensch von feinem Nervenbau und von sehr lebhafter Einbildungsfraft war, nahm ich um so mehr Bedenken und zog einen sehr erfahrnen Arzt zu Rathe, bem ich das ganze Geheimniß entdeckte. Dieser bes hauptete, daß die in dem Rauch befindlichen narkotisschen Ingredienzen die Phantasie in hestige Bewes

gung bringen muffen und nach Gestalt ber Umftanbe febr icadlich fenn fonnten; auch glaubte er, bag bie vorgeschriebene Bubereitung febr vieles jur Imagination beitrage, und fagte mir, ich follte einmal in febr kleiner Dofis für mich ganz ohne Zubereitung ben Bersuch machen. Ich that es eines Tags nach ber Mablzeit, ba eben ber Medicus bei mir zu Mittag Raum aber war die Dofis Rauch in die Roblpfanne geworfen, ale fich zwar eine Bestalt prajentirte; allein eine Angst, der ich nicht machtig war, überfiel mich, und ich mußte fogleich biejes Bimmer verlaffen. 3ch befand mich gegen brei Stunden febr ubel und glaubte immer die Bestalt vor mir ju fe-Durch ben Geruch vielen Beinesfige, ben ich fonupfte und mit Baffer trant, murde mir Abends wieder beffer. Aber ich fühlte boch gegen brei 2Boden eine Entfraftigung, und bas Sonderbarfte babei ift, daß, wenn ich mich noch biefes Auftritts erinnere und auf einen bunteln Rorper etwas lang binfebe, fich biefes afchengraue Bild meinen Mugen noch gang lebhaft darftellt. , Seit dieser Zeit magte ich es nun nicht mehr, weitere Berfuche bamit ju machen.

"Der nämliche Fremde gab mir noch einen andern Rauch, er behauptete, daß, wenn man mit demselben Kirchhöfe des Rachts beräuchere, man eine Menge Todie sollte über den Gräbern schweben seben. Da diese Räucherung aus noch viel heftigern narkotischen Ingredienzien besteht, so wagte ich niemals diesen

Berjuch.

"Sey die Sache nun, wie sie immer wolle, so bleibt sie boch immer auffallend und verdient von Physitern untersucht zu werden. Ich holte bereits von verzeherenen Gelehrten und Freunden ihre Meinung hiers über ein, vor benen ich auch der Ingredienzien hals

ber fein Gebeimniß mache; nur öffentlich fie befannt

ju machen, finde ich nicht rathfam.

"Den auffallenden und merkwürdigen Brief eines tiefbenkenden Mannes, den ich über diefes Phanos men erhielt, will ich hier beifegen."

"Auszug aus einem Schreiben

de Dato 23... 17. Dez. 1785.

- So gibt es wirflich Sachen in ber Ratur, von welchen fich unfre Philosophie nichts traumen lagt. Die Gottheit bat bem Sterblichen Bieles verhüllt, und der Ewige bat mit einem unbeweglichen Siegel manche Bebeimniffe ber Ratur fur ibn. verschloffen. - Richt alles ift Ginbildung, es fann auch vieles Birflichfeit fenn, benn benten Sie, Lieber! daß einft unermegliche Deere Die Scheidemand awischen Menschen maren, die die Europäer nicht fannten, und daß es vielleicht folche Scheidemande zwischen andern Wefen geben fann, von welchen viele Sterbliche bieber noch feine Begriffe haben. Es fann Bieles Betrug, Bieles Taufdung feyn; aber Alles ift es gewiß nicht. Swedenborg und Falf waren ge-wiß feine Beiruger, und unerflarbar ift uns boch ibr Dafenn - wird auch vielleicht Bielen unerflarbar Meiben, bis die Traube am Stock reif und die Zeit gur Weinlese ift. Schröpfer und Böhmer möchte ich nicht zu den Borigen gablen, obwohl mir auch febr Bieles von ihnen ein Rathfel ift. Der Denich erfand bas Schiff und fommt mit unbefannten Bolfern, die jenseits des Meeres wohnen, in Umgang; warum follte es unmöglich fenn, fich mit ber Beifterwelt zu verbinden, ba Alles eine Rette, Alles ein Banges ift!" -

S. 171.

So weit Edartshaufen; mas er ferner von biefer

Sache fagt, ift mertwürdig, aber bier einzuruden gu weitläufig. Borzüglich ift ber Dunft auffallend fonsberbar, ber auf ben Rirchhöfen die Cobten zeigen foll. 3d weiß gewiß, und mein ehrwurdiger Freund Pfeffel weiß es auch aus einer mertwurdigen Erfahrung. baß es Menichen gibt, beren Abnungsvermögen in Unfebung bes Befichteorgans fo entwidelt ift, baß fie menschenabnliche Dunftfiguren, bei Tage feltener, vorzüglich aber bes Nachts, über ben Grabern fe 3ch vermuthe, daß biefes der durch feine phys fifche Naturfraft zerftorbare Auferstehungefeim ift. Daß aber ber, ber ihn ju feben vermogend ift, nur febr wenige, bei weitem nicht alle fiebt; weil ber gange Dunftfreis damit angefüllt feyn muß, rührt vermuthe lich daber, daß diefer Reim bei dem Ginen viel gros ber, viel materieller, ale bei bem Undern ift. Daß fich aber die abgeschiedene Seele in ihm aufhalte, ift nicht wahrscheinlich; vermuthlich überkleidet fie fic bamit, wenn fie einem Menichen erscheinen will.

So viel scheint mir ausgemacht zu senn, daß der fürchterliche Rauch, der sich in eine Menschengestalt bildet, diese Gestalt im Gehirn hervorbringt, weil sie noch lange hernach sich zeigt, wenn man auf etwas Schwarzes sieht und die Augen schließt. Aber eben so wahrscheinlich ist es doch auch, daß sich eine Erscheinung aus dem Geisterreich oder doch etwas von seiner Gränze her mit einmischt, weil auf den Kirchtbösen nicht nur eine, sondern viele Figuren sichtbar werden, und es einmal gewiß ist, daß die Auserstebungsseime (so will ich sie einstweilen nennen) nicht in der Einbildung, sondern wirklich und wesentlich da sind.

S. 172.

Much bas ift merkwürdig, baß bie feinen Mate

rien, die dem Geisterreich nahe kommen, der Gesundsheit so nachtheilig find. Sie find also ein freisens des Flammenschwert eines Cherubs, der den Borwit der Menschen zuruchalt, damit sie innerhalb ihren

Grengen bleiben.

١

í

i

1

Alle bergleichen Runfistude, wie man fie balb in Bauberbuchern, auch bin und wieder bei Belehrten Der Borgeit, bald auch bei verschiedenen Personen unter dem gemeinen Bolf, Teufelebannern, Quad-falbern u. bgl. antrifft, find noch immer Ueberbleibfel aus bem Beidenthum : benn fowohl in der beiligen, ale auch in andern, besondere beidnischen Schriften, trifft man Spuren von bergleichen Dingen an. Der Magnetismus, die Zaubertrante, Bauberdampfe, und wer weiß, welche Mittel noch mehr, die verloren gegangen find, murben angewendet, um bas Uhmungevermögen zu entwickeln, mit bem Beifterreich in Rapport ju tommen und Dinge ju erfahren, bie Der Mensch in diefem Leben nicht wiffen foll. Alle Drafel ber Beiben und alle ihre fogenannten Wunder entspringen aus dieser Quelle. Ihre Baus berer und Bauberinnen maren in biefe Bebeimniffe eingeweibt.

§. 173.

Auch die alten Ifraeliten hatten einen ftarken Sang zu bergleichen Dingen. Die Sere zu Endor ift ein Beweis davon. Der König Saul hatte die Bahrsfager und Zeichendeuter auszurotten gesucht, wie es auch recht und dem mosaischen Geses gemäß war. Indessen waren dergleichen Leute doch noch heimlich übrig geblieben; und da der König bei Gott in Unsgnade war, von daher keine Antwort erwarten durste, und doch in seiner Angst gern den Ausgang des Kriegs

wiffen wollte, fo suchte er Rath bei ber Bahrse gerin zu Endor, die wohl berühmt in ihrer Kunst seyn mußte. Das Geistercitiren war also schon das mals eine befannte, aber bei Lebensstrafe, und das mit Necht, verbotene Sache!

Die Wahrsagerin befam Befehl, den verstorbenen Propheten Samuel zu citiren, der sich, wie alle Beistigen des Bundes, im hades, in einer seligen Ruhe befand, bis der Todesüberwinder sie alle im Triumph in seine für sie bereitete Wohnungen einführte.

Das Weib wandte ihre Künste an, aber anstatt eines ihr dienstbaren Geistes, der die Rolle Samuels spielen sollte, erschien er auf Gottes Wink und Zulassung selbst. Dieß hatte die Wahrsagerin nicht erwartet, darum schrie sie vor Angst und sagte, sie sehe Elohim, etwas Göttliches! Und nun kundigte Samuel dem Saul an, daß er nächster Tagen bei ihm im Todten- und Geisterreich seyn werde. Diese Erzählung ist in mancher Rücksicht merkwürdig, weil sie beim ruhigen Nachdenken mancherlei Begriffe entwickelt, die Licht über diese dunkse Sache verbreiten.

Ich habe mich bei dieser Materie von den Ahnungen, Borhersagungen und Zaubereien — oder übershaupt vom entwickelten Ahnungsvermögen — lange aufgehalten; allein ich hielte es um des wichtigen Ressultats willen für höchft nöthig. Dieses Resultat will ich nun hier im Namen des herrn verwahrlich niesderlegen; könnte ich es doch mit Flammenschrift schreisden und Jedem meiner Zeitgenoffen in's Ohr rufen, daß es durch Mark und Bein ginge, denn in der nahen Zukunft wird man es brauchen können.

Alle biefe Runfteleien, bas Ahnungsvermögen gu entwideln und mit bem Geifterreich in Berbindung

und Umgang zu kommen, — jedes Bestreben bazu — ist Zauber ei funde und von Gott erustlich und strenge verboten. Kommt es frommen und erleuchteten Personen von selbst, so mussen sie nichts Bestonderes daraus machen, sondern eher seine Folgen vermeiden, als suchen, und sich dessen mit Furcht und Zittern und mit Weisheit zum Wohl der Menschheit bedienen.

Die großen Begebenheiten unserer Beit fpannen allenthalben bas Rervenfpftem ju angftlichen Erwartungen in ber naben Bufunft. Rervenschwache Berfonen, die nun burch's Lefen biblicher Beiffagungen und ihrer Erflarungen - anftatt fich badurch jur Sinnesanderung und mabren Befehrung führen gu laffen - vorwißig zu grübeln anfangen und die zus fünftigen Schiciale errathen wollen, fonnen leicht baburch ibr Ubnungevermogen in boberem ober geringerem Grad, je nachdem es ihre forperliche Disposition zugibt, entwickeln. Die damit verbundene Eraltation, Die erhabene Empfindung, nebft ben neuen Aufichluffen und ber Erleuchtung ber Ginfichten, bie bamit verpaart find, überzeugt eine folche Perfon, baß bas, mas in ihr vorgebt, eine gang besondere Birfung bes beiligen Beiftes fen; aber man glaube mir ficher und gewiß, daß das nicht ber Fall ift. Sie tann allerdings vortreffliche, bochftnugliche Gaden fagen, auch wirflich Rugen ftifien; aber man traue ja nicht, benn ebe man fi b'e verficht, fo mifcht fich ein falicher Beift in Lichtengels- Bestalt bazu, und Die armen Menichen werden irre geführt.

Sie fagen oft zufünftige Dinge vorher, bie auch punttlich eintreffen, aber das beweist durchaus nichts Göttliches, wie aus dem Borbergebenden erhellet. Die mahre Gabe ber Beiffagung ift gang eiwas

anders, wie ich nun auch zeigen werde.

Liebe Leser alle! Die große allgemeine Prufung ober Bersuchungostunde, in welcher die bis auf's Blut ausharrende Treue der wahren Christusverehrer auf die Probe geset und bewährt werden soll, ift nicht gar weit mehr. Dadurch werden diesenigen aus der ganzen Ehristenheit herausgebracht und versiegelt, die des glorreichen Königreichs Jesu Christi, dessen Bürgerschaft und der ersten Auferstehung werth sind.

Diese große Bersuchung wird zweisach seyn: auf ber einen Seite wird Satan mit seinem Beer alle seine Rräfte ausbieten, diesenigen, die ihrem Erlöser treu anhangen, durch fraftige Jrrthumer zu verführen, 2 Thessal. 2, B. 9 bis 12. Diezu dienen ihm nun solche Bertzeuge, die, mit neugierigem Borwig ausgerüstet, nach Geheimnissen geizen und sich allerband Kunste erlauben, mit dem Geisterreich in Berbindung zu kommen. Borzüglich aber sindet er diesen ig en Menschen brauchbar, bei denen sich das Ahnungsvermögen entwickelt und die geheimen Lüste im Jrrthum lechzen. Diese armen Seelen sind am fähigsten, salsche Propheten zu werben, und dann diese wieder am fähigsten, andere zu verführen!

Wenn sie euch dann sagen werden, hie ist Christus, da ist Christus; dieß wird geschehen, oder jenes wird geschehen; diesen Weg geht, oder jenen geht; jest müßt ihr aus Babel ausziehen, das oder dortshin: so sollt ihr durchaus nicht glauben, sondern ruhig mit Wachen und Beten nur das eine, das Noth ist, im Luge behalten, und in der wahren Einsfalt und in der reinen Lehre des Evangeliums besharren, es mag euch dann darüber gehen, wie es will. Er ist in den Schwachen mächtig und legt seis

nen Getreuen nie schwerer auf, als fie tragen tonnen! Ihr werbet in den schwersten Zeiten die größte Freudigkeit empfinden, darum fürchtet euch nicht!

Auf der andern Seite wird auch das heer bes Abfalls, so unglaublich es auch jest scheint, solcher lügenhaften Zeichen und Bunder sich bedienen, um das einfältige Bolf zu täuschen und es zur Anbetung des Thieres zu bewegen. Ich erinnere mich noch sehr wohl, daß schon einmal die Rede in einem geswissen Orden davon war, und jest kommt wirklich eine große, weit aussehende Berbindung wieder empor, deren Zwecke weitaussehend sind. Merkwürdig ist es, daß auch der Unglaube anfängt, auf Berbindung mit dem Geisterreich zu denken, worüber er sonst spötisch gelacht hat.

Wachet und betet, daß ihr nicht in Anfectung faltet: ber Beift ift willig, aber das Fleifch ift fcwach!

§. 175.

Als vor zwanzig und etlichen Jahren Megmer und Gafiner die ersten Bersuche mit dem Magnetismus begonnen, so enistand hin und wieder, auch bei frommen redlichen Männern, die Idee, ob vielleicht die biblischen Bunderthäter, sogar Christus selbst, sich solcher Mittel bedient hätten? — Nacher, als die Wirfungen des Uhnungsvermögens, nämlich zufünfstge Dinge vorherzusagen, noch dazu kamen, so kam auch noch der Gedanke hinzu, ob nicht auch die Propheten durch das entwickelte Uhnungsvermögen gesweissagt hätten?

Man meinte es gut; benn im ersten Fall hoffte man der Bernunft in Ansehung der Bunder in ets was zu hulfe zu kommen, und im zweiten wollte man dadurch der Glaubwürdigkeit der biblischen Weissagungen eine Stupe verschaffen; allein vor die ser

Hulfe und vor die fer Stüte bewahre uns ber liebe Gott! Dem schon im Anfang der Berwesung sich bessindenden Lazarus konnte kein Magnetismus das Lesben wiedergeben, und eben so wenig konnte magnetisites Wasser zu Wein gemacht werden! Alle Bunsder, die in der Bibel und der Bernunft so unglaublich vorkommen, sind uns nur darum unglaublich, weil wir von der Materie und den Körpern durchaus unrichtige Begriffe haben. Es ist hier der Ort nicht, diese Materie aus einander zu setzen; doch lege ich folgenden Sas als eine ewige Wahrheit für den Forscher der Wahrheit zum Nachdenken hier verwahrslich nieder:

Außer Raum und Zeit gibt es feine Materie und feine Körper; alles ift da realisirte Jdee Gottes; da besteht die ganze Schöpfung aus lauter Grund-wesen, die sich sedes vernünstig benkende Wesen, se nach seiner innern Einrichtung, vorstellt. Wir Menschen muffen sie uns in Raum und Zeit denken, aber uns nicht träumen lassen, daß sie an und für sich selbst, also in dem Berstand Gottes oder anderer

Beifter, ebenfo gedacht werben.

Wer über diesen Sat reiflich nachdenkt, ber wird in Ansehung der wahren Bunder keine Schwierigskeit mehr finden, und er wird bald erkennen, daß nur Gott allein wahre Bunder wirken, das ift, ein Grundwesen in das andere verwandeln, und daß dieses gar keine Unordnung in die außere Natur bringen könne. Ich gehe nun zu dem Begriff von den Weisfagungen über, um zu zeigen, wie himmelweit sie von den Wirkungen des Ahnungsvermögens verschieden sind.

§. 176.

Bir haben zwei Offenbarungen Gottes: die uns

in die Sinne fallende Schöpfung und die Bisbel; beide zusammen enthalten alles, was und zu unserm irdischen und ewigen Bohl zu wissen nothig ift. So lange irgend Jemand etwas lehrt oder weissagt, das die sen Offenbarungen Gottes gemäß und in ihnen gegründet ist, so können und müssen wir es als göttliche Wahrheit annehmen; sobald aber, dieser Lehrer behauptet, es sep ihm von Gott offensbart worden, so macht er sich schon verdächtig, weil Gott das, was Er den Menschen einmal feierlich offenbart hat, nicht noch einmal wiederholt; es ist alsdann nichts anders, als daß der heilige Geist diessen Lehrer erleuchtet hat, so daß er die von ihm vorsgetragene Wahrheit deutlicher entwickeln und eindrinsgender darstellen kann.

Wenn Jemand biblische Beiffagungen erklart und zeigt, was allenfalls erfüllt ift oder noch erfüllt wers ben muß, in diesem lettern Fall aber entscheidend spricht, oder gar behauptet, er habe göttliche Offens barungen darüber gehabt, so macht er sich abermals

verbachtig.

Weisfagt ober prophezeit Jemand etwas, bas gesen die göttlichen Offenbarungen streitet, und gibt er es für göttliche Offenbarung aus, so ist er gewiß ein falscher Prophet; streitet es aber nicht gegen die heilige Schrift, und ist doch nicht in ihr gegruns det, so ist es eine neue Lehre. Dieß lettere ist nun eben der Hauptpunkt, auf den es hier ankommt, denn alle vorigen Fälle sind nicht zweiselhaft: jeder wahre Christ wird und muß Ja und Amen dazu sagen.

Ehrist wird und muß Ja und Amen bazu sagen. Wenn uns ein Mensch, den wir auch als den frommsten kennen, etwas Neues sagt, das nicht mit den Lehren und Beissagungen der heiligen Schrift ftreitet, aber doch auch nicht aus ihr bewiesen werden fann, so entsteht bie Frage, wie wir uns babei gu verhalten baben ? -

Es gibt febr rechtschaffene, fromme Leute, Die aber bas Auferordentliche und Bunderbare lieben, und fich unvermerft ein Lieblingefpftem gebildet haben, bas fie auch auf ihre Urt aus ber Bibel au beweifen

luden.

Benn nun biefe einen Schriftfteller, ober auch eine Berfon finden, Die gottliche Offenbarungen gu haben vorgibt, und biefe find ihrem Syftem gemaß, fo nehmen fie fie ohne weiteres als gottlich an, vorausgesett, wenn Derjenige, ber ba weiffagt, ein mabrer Chrift ift. - Sie geben ben Grund ihres Glaubens an, ber in bem mabren Chriften wohnende beilige Beift werde nicht jugeben, daß er mit falichen Offenbarungen geräuscht werbe. Daß biefer Glaubenegrund durchaus falich fep, ift bald und uns miderleabar bemiefen.

Der felige Bottfried Urnold, gewiß ein mabrer Chrift und ein außerordentlich gelehrter und belefener Mann, batte felbft einen ftarfen Sang gum Mu-Berorbentlichen und Bunberbaren, wie folches alle feine Schriften bezeugen; er gibt une alfo in gegene martigem Kall bie allerunverdachtigften Belege zu meis nem Beweis an die Band; in feiner Rirchen = und Regergeschichte werden, wo nicht alle, boch gewiß die merfwurdigften Personen angeführt, welche feit ber Apostelzeiten zufunftige Dinge vorhergefagt baben; wenn wir nun alle ihre Beiffagungen bis auf unfere Beiten genau und unpartheilich prufen und mit ber Geschichte vergleichen, fo finden wir, daß bei allen Bahres und Faliches burcheinander gemischt ift. Bei allen ihren Offenbarungen bliden immer eigene Liebs lingeideen burch, die bann auch mit dem Babren

für göttlich gelten mußten. Reine ihrer Beiffagungen ift gang und punktlich eingetroffen, immer nur einiges und anderes nicht. Man fann und foll fich alfo durchaus nicht auf fie verlaffen, benn man weiß ja nicht, was von ihren noch unerfüllten Beiffagungen wahr ober falich ift. Es ift also auch unftreis tig und gewiß, daß der beilige Beift diefe gewiß fromme Seelen nicht gegen Tauichung und Irrthum gesichert bat \*). Das ift ja aber auch natürlich; benn ber beilige Beift lebrt und erleuchtet; er gibt Rraft gur Besiegung der Gunde und jur Ausübung mabrer Botifeligfeit; er erwedt Luft und Liebe ju allem Buten, und Abicheu gegen alles Boje, aber er zwingt den freien Billen nicht im Geringsten; dem Mensichen bleibt die Freiheit, dem heiligen Geist zu widerstehen, Phantasien für Wirklichkeit und entwis deltes Uhnungevermogen für Gabe ber Beiffagung ju halten. Er verläßt aber barum ben Menschen nicht, wenn er nur redlich bleibt und mit aufrichtiger Wahrheiteliebe irrt. Sobald aber ber Denich feinen Brribum jum Lieblinges, jum Blaubenefag, ju feinem 3bol macht, folglich ein Schwarmer wird, fo weicht nach und nach ber. Beift Gottes, und folche bebauerswurdige Seelen werben bann gefährliche Wertzeuge bes Satans und feines Reiche.

Dbiges alles sage ich im Namen bes herrn als eine Wahrheit, auf die ich leben und fterben will, und ich sage sie defwegen, weil es seit der Erschaffung der Welt keine Zeit gab, in der es so nöthig

war, als jest!

<sup>\*)</sup> Unfer Biffen, all' unfer Ertennen ift Studwert, fagt Paulus, ber boch gewiß den beiligen Beift empfangen batte.

S. 177.

Wahrscheinlich werden nun meine Lefer, und zwar mit Recht, erwarten, daß ich nun auch zeige, wie sich der wahre Prophet vom blos Uhnenden, wahre göttliche Offenbarung vom entwickelten Uhnungsver-

mögen unterscheide.

Wenn Jemand, auch ber frömmste Mensch, bezeugt, Gott habe ihm offenbart, daß dieses oder jenes gesschehen werde, oder daß es mit einer unbekannten Sache diese oder jene Beschaffenheit habe, so kann und darf ich ihm das nicht auf sein bloges Wort glauben, benn er kann sehr leicht irren. Will ich es als eine gleichgültige Sache betrachten, die mich nichts angeht, und es wäre dann wirklich eine göttliche Offenbarung, so sündigte ich schwerlich: denn wie kann und darf mir etwas gleichgültig seyn, das mir Gott durch irgend Jemand sagen läßt?

Was fann und mas foll ich denn nun thun?

Soll ich sagen: ich glaube dir nicht, von der Aposstelzeit an gibt es keine mahre Weissagungen, keine Propheten mehr: so ware das eine absprechende Bermessenheit, die sich auf nichts grundet und auch dem Geist der Weissagung entgegen ift, denn er sagt deutslich, daß in den legten Zeiten (vielleicht nun bald wieder) Zeichen, Wunder und Weissagungen statisinden werden.

Dder soll ich ihm auf sein Wort glauben? — bas kann ich nicht, weil er irren kann: auch dann nicht wenn er sich gar auf englische Erscheinungen beruft; wenn er mir auch beweist, daß diese Erscheinungen wahr, nicht Täuschung sind, denn wer steht mir dasfür, daß das erscheinende Wesen ein guter Beift sep — und wenn er's auch ware, daß er nicht irren könne? Aber ich darf doch auch nicht gleichgültig babei

seyn — was bleibt mir benn übrig? das Einzige, das übrig bleibt, ist: der neue Prophet muß mir unwidersprechlich beweisen, daß ihn Gott gesandt habe, er muß mir sein Creditiv zeigen, und dieses muß in einer Thatsache bestehen, die nur Gott allein mögelich ist; das ist: er muß wahre Wunder im Namen Jesu Christi thun — ich sage wahre Wunder, denn es gibt sehr viele Geheimnisse und Künste in der Natur, die wahre Wunder zu seyn scheinen, aber es durchaus nicht sind. Man lese Ecartshaus sen's Schristen, und vorzüglich seine Ausschlusse aurch falsche Wunder schwisten. Die Wunderwerke Ehristi, der Propheten und Apostel zeigen, was wahre Wunder sind und was sie für einen Charafter haben mussen.

Bir finden in der beiligen Schrift von Unfang bis ju Ende, daß Gott alle feine Gefandte an die Menichen mit ber Gabe, Bunder ju thun, begabte, und Chriftus wußte febr mobl, daß man ben Den= fchen nicht zumuthen fonne, 3hm und feinen Apofteln auf ihr Bort ju glauben; Er befraftigte alfo feine Lebre burch große und merfwurdige Bunber, und feine Junger thaten bas Ramliche. Fur bas, und gur Beftätigung beffen, mas mir miffen und mas uns offenbart worden, bedarfe nun feiner Bunder mebr: aber fobald wieder neue Offenbarungen nothig find, fobald find auch wieder Bunder nothig; wenn mir ein Engel, ja Chriftus felbft ericiene, fo mußte Er mir beweifen, bag Er bas fepe, wofür Er fich ausgabe, weil ich burch falfche Beifter betrogen werben fann. Diefe Borficht, einen folden Beweis zu forbern, von ber mir merfmurdige Beispiele in ber Bis bel finden, bat Gott nie unanadia angeleben; im

Gegentheil, Er ließ sich mit großer Langmuth zu benen Männern herab, die Er als Werkzeuge gebrauchen wollte. Nur dann, wenn sie von der Wahrheit bis zum Ueberstuß überzeugt seyn mußten und dann doch nicht glaubten, wie dieß bei den jüdischen Zeitzgenossen Ehristi der Fall war, dann wurde ihr Unglaube bestraft. Merkwürdig ist hiebei, daß der Priester Zacharias, der dem Engel Gabriel nicht auß Wort glaubte, ein Zeichen forderte und die Stummsbeit zum Zeichen bekam, ein so strenges Notabene zum Beweis erhielt. Es sommt hier alles dar auf an, ob Zacharias den Engel kannte, oder nicht? im ersten Fall war es strafbarer Unglaube; im andern nöthige Vorsicht, daß er ein Zeichen forderte. Daß das Erste stattgefunden habe, daran ist gar kein Zweisfel, denn Gabriel erschien gewiß nicht in einer zweisdeutigen Gestalt.

Endlich fommt auch noch das hinzu, daß der Styl der Propheten weit bestimmter und erhabener ift. all der, deffen sich die gewöhnlichen Weissager bedienen. Man lese nur in obengedachter Kirchen: und Regers geschichte die Reden jener frommen Seelen, die geweissagt haben, so wird man bald einen großen Und

tericbied entbeden.

Benn man die Erzählung Moses von Bileam genau betrachtet, so wird's mehr als wahrscheinlich, daß
er durch das entwickelte Ahnungsvermögen geweisfagt
habe: ein wahrer Prophet Gottes war er also
nicht, das zeigt sein ganzes Betragen; daß er aber
auch göttliche Reden gehört habe, wie das bei vielen, die aus dem Ahnungsvermögen prophezeien, der
Kall ist, das zeigt seine Geschichte. Merkwürdig ist,
was 4. B. Mos. 24, B. 1. von ihmt gesagt wird;
dieser Bers lautet in der Grundsprache so: Und Bi-

leam sahe, daß es in den Augen Jehovah's gut war, Ifrael zu segnen, darum ging er dießmal, wie er sonst oft that, nicht zu den Wahrsagereien, sondern u. s. w. Es waren also damals Anstalten, wo man das Wahrsagen lernen konnte, und diese waren wohl nichts anders, als Schulen, in welchen die Kunste gelehrt wurden, wie man das Ahnungsvermögen entswickeln und mit dem Geisterreich in Verbindung komsmen könne.

Die Art und Beise, wie sich Jehovah den Propheten offenbarte, ist nicht so ganz bekannt. Indessen wissen wir so viel, daß es bald durch Gesichte und Träume, bald durch eine vernehmliche äussere Stimme, vielleicht auch durch eine in nere Einsprache in's Gemüth, bald durch die Botschaft der Engel geschahe. Ihre Sendung war aber immer mit aus berordentlichen Thatsachen begleitet und sehr feierlich und gotteswürdig dargestellt. Dann zielten ihre Beissagungen großentheils auf die ferne Jukunst, wohin kein Ahnungsvermögen reichen kann. Jesa jas weissagte über 600 Jahr vor Christi Geburt und sagte sein Leiden vorher; und alle Propheten kündigten drittbalbtausend Jahr vorher das herrliche Reich des Kriedens an!

## Das vierte Sauptflück.

Bon Gesichten (Bistonen) und Geister-Erscheinungen.

S. 178.

Ich tomme nun endlich jum wichtigften, aber auch schwierigften Theil meiner Theorie ber Geifterkunde.

Die ganze Sache wird als etwas Verdächtiges und Erniedrigendes behandelt. Es gehört zum guten Con, zum Wohlstand, über Gespenstergeschichten zu lächeln und sie wegzuläugnen, und doch ist es kurios, daß man sie so gern erzählen hört, und daß sie noch dazu der unglaubige Erzähler gemeiniglich so wahrscheinslich zu machen sucht, als nur immer möglich ist.

Der Aberglaube ift etwas Berächtliches und Erniedrigendes; da man nun alle Geistererscheinungen für Aberglauben erklärt, so ist natürlich, daß man sich auch der Geistererscheinungen schämt. Sier kommt es aber nun darauf an, ob denn alle Erzählungen von solchen Erscheinungen Täuschung, Lüsgen und Aberglauben sind? Bei weitem die mehrsten sind es gewiß; aber eben so gewiß und wahrhastig ist es auch, daß abgeschiedene Menschenseelen nach ihrem Tod wirklich erschein en, und sich bald eine kürzere, bald eine längere Zeit, auch wohl Jahrhunderte lang denen noch lebenden Menschen zeigen, auch noch wohl Dienste von ihnen verlangen. Die Wahrsbeit dieser Behauptung werde ich im Bersolg unwisdersvechlich beweisen.

Benn ich die Birklichkeit beweise, so ift ber Beweis ber Möglichkeit unnöthig; wenn man aber glaubt, daß ein Ding unmöglich ift, so bezweiselt man seben Beweis der Wirklichkeit; um also dieses zu vermeiden, habe ich in den beiden ersten Kapiteln bieses Berks gezeigt, daß die gewöhnlichen Schulsbegriffe vom Wesen des Menschen grundfalsch, und daß es wohl möglich seve, daß eine von ihrem Körsper geschiedene Seele wieder sichtbar werden könne. In Ansehung der Philosophie bin ich also auf dem

Reinen, aber mit vielen Lehrern ber Religion noch nicht; benn ba alle wahre Erscheinungen abgeschiesbener Menschenselen apolitisch bewiesen, daß es eisnen Mittelort, ein Tobtenreich (Hades) gebe, in welschem sich die Seelen, die noch zu keinem von beiden Dertern ihrer Bestimmung reif sind, aufhalten und zu einem von beiden vollends zubereitet werden, so müssen die Gottesgelehrten, welche in diesem Stück den Symbolen der protestantischen Kirche treu bleisben wollen, entweder sagen, auch die wahresten Erzählungen vom Wiedersommen verstorbener Menschen seyen nicht wahr, oder es seyen Spukereien der bosen Geister!

ı

Ē

٤

ţ

hierauf antworte ich, wenn ich meinen Beweis ber Wahrheit redlich und vollständig führe, — und bas werbe ich gewiß, so ift und bleibt Wahrheit Babrheit; eben fo gewiß werbe ich barthun, bag folde Ericheinungen feine Spufereien bofer Beifler find. Und bann bat ja auch die beilige Schrift gang und gar nichte gegen meine Theorie, im Begentheil fie begunftigt fie. Endlich bitte ich zu bebenfen , ob Die wirkliche Erscheinung eines abgeschiedenen Beiftes obne mein Mitwirfen - Aberglauben genannt werben fonne? - 3ft bas Aberglauben, wenn ich bei bellem Bewußtseyn einen Brrwifch ober fonft eine feltsame Raturerscheinung febe ? es fommt bier nur barauf an, mas ich fur einen Bebrauch bavon mache? - ich werde also auch zeigen, wie man fich bei folden Erscheinungen vernünftig und driftlich ju verhalten habe.

§. 180.

Unter dem Wort Gesicht oder Bisson verstehe ich eine Erscheinung, die Jemand sieht, ohne daß ein wirklicher Gegenstand da ift, die also blos in der

- Einbildung eriftirt — sie ist also ein bloger Traum, ben aber bersenige, ber ihn hat, für eine wahre Erscheinung hält. Indessen unterscheiden sich boch die Bissonen von den gewöhnlichen Träumen darinnen, daß sie Zusammenhang haben und der Wirklichseit ähnlich sind, auch daß man sie wachend haben kann. Ich bitte, diese meine Beschreibung immer mit dem Wort Bisson zu verbinden, wenn es im Verfolg vorkommt.

S. 181.

Aus biesem Begriff ift nun flar, daß eine Bision ganz und gar nichts bedeutet; denn sie beweist weister nichts, als eine sehr lebhaste Imagination und eine natürliche Disposition, ihre Bilder für etwas Wesentliches zu halten. Hysterische und hypochondrische Personen sind zu Bisionen geneigt. Sie besommen sie mit oder ohne Entzückungen; aber solche Leute entwickeln auch leicht ihr Ahnungsvermögen, so daß sie auch zugleich mit dem Geisterreich in Berbindung kommen; da läuft dann Alles durcheinander, und es gehört viel Kenntniß und Erfahrung dazu, eine Bisson von einer wahren Geistererscheinung zu unterscheiden. Der Grund und heischesat, von dem alle Prüfungen dieser Art ausgehen mussen, besteht in folgendem Begriff:

Wenn mehr als eine Person, ohne vorhergegangene Communifation, unvorbereitet und unerwartet eine Erscheinung, ober wenn sie auch nur Einer sieht, doch Thatsachen sehen, die keinen andern Ursprung, als von der Erscheinung haben können, so ift es keine Bision, sondern eine wahre Geisteserscheinung. Beispiele sollen die Begriffe vollends erläutern und vollende

ftanbig machen.

## §. 182.

In ber Mitte ber neunziger Jahre, als ich an einem Sommerabend Abends um 6 Uhr mein lettes Rollegium für den Tag gelesen hatte und wieder auf meine Studierftube fam, — es war in Marbura tam ein Student ju mir, ben ich febr mobl fannte, indem er einer meiner würdigften Buborer, Ropf und Berg ein gang vortrefflicher Mensch war und noch ift. Er befleibet jest ein wichtiges Umt bei einem verehrungswürdigen Fürften. 3ch empfing ibn berglich und bieg ibn, fich zu mir fegen. ergablte er mir, es fen in ben funfziger Jahren etwas Merkwürdiges in feiner Familie vorgegangen: fein Bater, damals ein junger Mann von 20 Jahren, fen öftere von einem Beift befucht worben. Grofpater, ber Lehrer an einer lateinischen Schule gewesen, habe biefe gange Beschichte puntilich aufgeschrieben und drucken laffen, aber nur in wenigen Eremplaren, um fie feinen Rindern und Rindestindern gur Belehrung und gum ewigen Andenfen gu binterlaffen. Auch einige ber nächsten Anverwandten batten folde Budlein betommen. Run griff er in die Tafche und gab mir bas feinige zum lefen; bann verließ er mich und ging fort. Ich las bieg bochft mertwurdige Document mit Staunen und Verwunderung, und gab's bann bem Befiger mit Dant wieber jurud.

So unvergeflich mir auch die Thatsache felbst war, so waren boch so viele merkwürdige Umstände damit verbunden, die ich unmöglich behalten fonnte, so daß ich herzlich wünschte, dieß Büchlein selbst zu besigen, oder wenigstens es bann gelehnt zu bekommen, wann ich einst dieses Buch schreiben wurde, auf welches ich mich schon seit vielen Jahren vorbereitet batte. und

fiebe ba! als ich vor ein paar Jahren burch's ... fche Land reiste, fo erhielt ich bas Buchlein von einem naben Bermanbten beffen, ber ben Beift gefeben batte, gefchenft; bier liegt es neben mir auf bem Schreibtifch, ich barf es aber nicht aus ben banben geben, bamit bie Ramen ber Familie nicht in's Bublifum fommen : benn das wurde meinem theuren Freund, dem ehemaligen Studenten, viele Corresponbeng und Porto - Unfoften, vielleicht auch andere Unangelegenheiten, Spott und Schmach jugieben, wogu ich nicht von Ferne Unlag geben will. Wenn ich aber gur Steuer ber Babrbeit bier einen Auszug baraus mittheile, fo baf ich feinen Ramen nenne und bie Sache fo erzähle, bag bie wurdige Kamilie nicht compromittirt wird, fo hoffe ich, bag man mir bieß nicht übel nehmen wird; die vielen Berfonen, die es ohnehin wiffen, werden bald merten, wovon Die Rebe ift. Folgendes ift ber Titel biefes mertmurbigen Buche :

"Wahrhafte Erzählung von einem Geift, welcher ...... zu ....... vom ersten Januar bis den 30sten April 1755 in gewissen Periodis zum öftern erschiene. Bon dem Bater desselben umständlich beschrieben im Monat Mai 1755, und zum Privatbruck

gebracht im Monat April 1759."

Auf der andern Seite des Titelblatts fteht folgen-

Pf. 102. B. 19. Das werbe geschrieben auf bie Rachkommen, und bas Bolt, bas geschaffen foll wer-

ben, wird ben herrn loben!

Nun folgt der Inhalt des Buchs selbst; oben drüber steht: In Nomine Jesu Salvatoris (im Ramen Jesu des Erlösers), dann folgt die Erzählung des Baters: Mit dem Ansang des Jahrs 1755 träumte

seinem Sohn alle Nacht, es käme ein kleiner Mann mit einem blauen Rock und braunen Brustuch beskleidet, eine Peitsche um seinen Leib hangend, nach vorherigem Anklopfen zur Stubenthür hereingetreten, ber ihm einen guten Morgen biete und spreche: ich habe bir etwas zu sagen: gehe hinunters in den .... berg, unter dem Baum bei der .... Wiesen wirst du auf und neben einem Stein 13 Kreuzer sinden, die nimm und steck sie ein, dann grabe ein wenig, so wirst du viel Geld sinden. — Dann sahe auch ..... im Traum allemal den Platz und den Baum, wo das Geld liegen sollte, auch das Geld selbst, wie es sich zum Theil oben auf der Erde prässentirte.

Der gute Jüngling wachte allemal mit großem Schrecken auf und erzählte seinen Traum. Beibe, Bater und Sohn, hielten ihn zwar für natürlich, aber boch für merkwürdig, und erzählten ihn etlichen

auten Freunden.

Nach etlichen Nächten erschien ber Geift bem Sohne wieder im Eraum und wiederholte obige Worte, verwies ihm aber babei, daß er die Sache ausplauberte; zugleich stellte er ihm die Gestalt zweier befannter Männer vor, von benen er bezeugte, daß sie schon nach dem Platz gegangen waren, um das Geld zu

fuchen, fie wurden es aber nicht befommen.

Bon bem an sahe ber Sohn ben Beift auch noch nach bem Wachen, und man schloß baraus, daß es kein bloßer Traum, sondern eine mahre Erscheinung set. Dieß setzte die guten Leute in großen Schrecken, besonders da der Geist nun alle Racht kam und der Sohn bei seinem jedesmaligen Anklopfen aufwachte. Dieß geschah in seder Racht zwei bis dreismal, wobei dann allemal die Ermahnung, das Geld

zu holen, wiederholt wurde. Je öfter und je länger aber diese Aufforderung fortgesetzt wurde, desto ängstlicher wurde der Jüngling, und er erklärte sich das hin, daß er auf kein en Fall dorthin gehen und das Geld holen würde. Um ihm allen Berdacht zu benehmen und ihn aufzumuntern, bediente sich der Geist der Anfangsworte des 23sten Berses aus 1. Cor. 11. "Ich habe es vom herrn empfangen, was ich euch gegeben habe," und dann empfahl er ihm, wenn er hinab ginge, das Geld zu holen, so soll er das Lied singen: "Wer Jesum liebt und trauet Gott, dem schenkt er seinen Segen."

Da nun der Sohn aus großer Angst niemals ein Wort mit dem Geist sprechen konnte, so entschloßen sich Beide, Bater und Sohn, den Geist schriftlich über verschiedene Punkte zu fragen: diese Fragen schrieb der Sohn den 14ten Januar auf und legte sie in der Schlafstube auf den Tisch; sobald der Geist die solgende Nacht kam, bemerkte er sie gleich und beantwortete sie klar und deutlich. Dier folgen nun

Fragen und Antworten von Wort zu Wort.

zesus.

Bore Geift, ich frage Dich in Jesu Ramen :

1) Wer Du fenft?

Antw. Ich bin von hier und habe bas Gelb mit fünf Andern vergraben: biefe Fünfe aber find zur Rube gekommen, und ich noch nicht; im . . . . bin ich gestorben.

2) Warum bift Du - und macheft auch mich fo

unruhig?

Antw. Warum ich so unruhig, hab ich schon gesagt: daß es nämlich das vergrabene Geld sen, welches mich beunruhige; ich kann auch nicht eber zur Rube kommen, bis Du es holest. Ich beunruhige Dich zwar, aber Du tannft Dir gleich helfen, gebe

nur hinunter und hole bas Belb.

3) Bift Du ein guter Geist und hast noch hulfe vonnöthen, so wollte ich Dir von Grund bes herzens gerne helfen, wenn es in meinem schwachen Bermögen und Kräften stünde; weil ich aber bieses nicht thun kann, so frage ich Dich in Jesu Namen, ob ich dassenige, so Du an mich begehrft, nicht durch

eine andere Perfon verrichten laffen fonne ?

Antw. Freslich bin ich ein guter Geist; und auf die weitere Frage war die Antwort: Rein, es kann mich sonft Niemand als Du, erlösen. Ich habe schon 120 Jahr auf Dich gewartet, und wenn Du mir nicht hilfst, so muß ich wiederum 120 Jahr leiden und in Unruhe sehn. Ich bitte Dich, hilf mir! Du kannst, wenn Du hinunter gehst, zwar Leute mitnehmen, doch daß sie nicht so weit mitgeben, daß sie auf den Plat sehen können, bis Du zuvor das Geld hast, alsdann können sie Dir es heimtragen. Du kannst's nicht allein tragen, sie können ja einstweilen für Dich beten; ich will selbst mit Dir gehen, fürchte Dich nur nicht, wenn Dir gleich drunten allerhand Fürchterliches und Scheußliches vorkommt, ich will Dir schon in Allem helfen!

Dem Allem ungeachtet war es bem Sohn schlechterbings unmöglich, allein an den grausenvollen Drt zu gehen, und überhaupt fanden sie Alle, bie Eltern und der Sohn, 'eine große Bedenklichkeit bei ber Sache, weil sie fürchteten, sich zu verfündigen. Sie vereinigten sich also dahin, wieder einige Fragen aufzusetzen und sie in folgender Nacht dem Geist vorzulegen, und dies geschah auf nachtebende Weise.

JESUS.

Bore Geift! 3ch frage Dich ferner in Jesu Ramen:

1) Db ich nicht einmal auf ben angezeigten Plat, wo das Geld liegt, ohne etwas Fürchterliches zu feben ober zu hören, geben tonne, aber mit etlichen Versonen?

Antw. Das fannst Du thun, Du wirst nichts sehen noch hören: jedoch was hilft es Dich und mich? Gebe lieber gleich allein mit mir hinunter, so bin

ich befreiet.

2) Warum fann ich Dir nicht helfen, wenn Jemand bei mir ift? Ich will keine andern als fromme Leute, die Du mir anzeigen kannst, mitnehmen.

Antw. Du mußt allein hinunter geben, benn Du allein bift mir jum helfer ernannt, Andere ton-

nen Dir und mir nicht belfen.

3) Soll ich nicht etliche fromme Personen und ben Prediger in dieser Sache um Rath fragen, weil ich faft noch nicht recht glauben kann, daß Du ein guter Beist bist: unser heiland hat ja Alle erlöst, solltest Du davon ausgeschlossen sein? und wie sollte ich Dich erlösen können? Jesus hat für Alle gelitten.

Antw. Nein! Du haft's nicht nöthig, benn fie werden Dich alle abwendig machen wollen. Zweifle boch ja nicht, daß ich ein guter Geist bin. Der heiland hat mich zwar auch erlöst, aber von diesem Ort sollst Du mir helfen, Du bist dazu ersehen. Laß

mich boch nicht noch 120 Jahr leiden.

4) bab ich bann, wenn es auch fein follte, nicht

noch einige Zeit, Raum und Plat bagu ?

Antw. Du haft noch einige Zeit hierzu, aber bis dahin haft Du und ich feine Rube. 3ch bitte Dich, bole bas Gelb.

Sierauf bemerkte noch ber Geift, daß er noch 120 Tage Frist hatte, binnen welcher Zeit bas Gelb gebolt werden mußte.

Bei allem bem waltete bei Bater und Sobn noch immer ber 3weifel ob, ob ber Beift ein gutes ober ein bofes Wefen fene? und ba fie Samffage, ben 18. Januar, Abende 10 Uhr beifammen fagen und von dem Beifte redeten, auch ber Bater fich befanne, ob bofe Geifter auch ben Ramen Jefus nennen könnten, weil ber Beift ibn nannte und fich nun erinnerte, bag bie Beifter, bie Chriftus austrieb, 3bn oft mit biesem Ramen benannten, so bemerfte er. baf fein Sobn erftarrte, fich entfeste und fagte: Bater betet! - Der Bater befolgte biefe Aufforderung mit oftmaliger Anrufung des namens Sefu. und hoffte badurch ben Beift zu vertreiben, aber Diefer ichaute ibm in's Geficht und fprach : 3ch fann ben Ramen Jefus auch gar wohl leiben; boch weil ibr jest fo furchtsam fend, will ich wieder fortgeben, welches bann auch geschabe.

Den folgenden Sonntag Abends kam des Baters Bruder, um die betrübten Leute in ihrem geheimen schweren Kreuz zu besuchen. Indem ste so bessammen saßen, konnte der Sohn auf einmal nicht mehr reden und legte den Kopf auf den Tisch; daran merkten sie, daß der Geist wieder zugegen sen, sie füngen also an zu singen: Ihr Höllengeister packet euch, ihr habt hier nichts zu schaffen. Der Geist sang diese Worte mit heller Stimme mit, und dann verschwand er.

Den Montag, als ben 20. Januar, erschien ber Geist wieder Morgens um 8 Uhr in der Wohnstube, und da gegen 10 Uhr des Vaters Bruder fortgeben wollte und ihm Vater und Sohn das Geleit gaben, so kam auch der Geist die Treppe herauf, der Sohn wurde wieder ohnmächtig, und man mußte ihn zurück in Fimmer bringen; indessen sagte der Geist: Jest kannst Du dem Vetter das Geleit geben und zugleich

bas Gelb holen. Diefen Tag war bas Treiben bes Geistes überaus heftig. Dienstags ben 21. Januar fam er Morgens um 8 Uhr in die Shulftube, ber arme Geisterseher entwich in ein Nebenzimmer, ber Geist folgte ihm nach, rang die Hände und betete breimal folgende Worte: herr Gott! Du bist barmberzig und Deine Güte währet ewiglich! Ach! warum lässest Du mich so lange leiben? bann ging er sort.

Um 10 Uhr fam er wieder, aber nicht in feinem vorigen Koftume, sondern in einer ganz weißen Gestalt, und sprach zu dem Sohn: Jest habe ich Dich 20 Tage lang gebeten, resolvire Dich doch und hilf mir. Nun werde ich Dich 20 Tage verlaffen; willst Du unterdessen hinuntergehen und das Geld holen, so fannst Du es thun; es wäre mir schon eine große Linderung, wenn ich immer bei Dir bleiben durste, aber ich muß nun fort und habe keinen Augenblick länger Zeit; in 20 Tagen, nämlich den 10. Februar, um diese Stunde will ich wieder bei Dir sehn.

Der Geist hielt Wort; er fam in weißer Gestalt wieder, wiederholte seine Bitte dringend, kam oft und begleitete den Sohn allenthalben bin, außer daß er in Gegenwart fremder Leute nicht sprach, auch freute

er fich, daß er wieder bei ihm fenn durfe.

Dienstags den 11. Februar Abends um 10 Uhr fam der Geist wiedet in die Wohnstube und brachte noch einen kleinen Geist in der Größe eines vierbis fünstährigen Kindes, in hellglänzender Gestalt, an der Hand führend, mit. Dieser kleine Geist redete aber nichts, sondern sang das To Doum laudamus (herr Gott, Dich loben wir!) so lieblich und schön, daß der Sohn Alle aufrief, zuzuhören, indem er glaubte, alle Anwesenden müßten das Singen hören. Bis dahin hatte der Geist immer be-

zeugt, daß er nimmermehr zugeben würde, daß sein Sohn das Geld allein holte; jest zeigte er an, daß er erbeten habe, der Bater durse mitgehen, nur musse er 10 Schritte vom Ort entsernt bleiben, und dieses musse solgenden Mittwochen den 12. Febr. Mittags um 12 Uhr unsehlbar geschehen; der kleine Geist wurde auch dabei sehn, sie sollten gar nichts fürchten.

Diese Anfündigung sette die Familie in noch größere Angst. Der Bater betete unabläffig zu Gott um Rettung, Bewahrung und Durchhülfe, wobei er bann auch innere Tröstungen und Gnabenversiche-rungen spurte. Immer aber blieb der Entschluß seft, nicht in das Begehren des Geistes zu willigen.

Der furchtbare Mittwoch mit feiner 12ten Stunde fam: ber Bater faß unten bei einem Freund am Tisch; jest wird er hinauf zu seinem Sohn gerufen, ben er in tootlicher Mattigkeit findet. Alle fallen auf bie Rnice und beten, benn fie glaubten, er murbe fterben; allein er erholte fich wieder und erzählte nun, ber Beift fen voller Born ju ibm gefommen, weil fie bas Gelb nicht bolen wollten, habe ihn auf bas Berg gebrückt und gesagt: nun will ich Dir ben Reft geben; bald bezeugte er, bag ber fleine Beift ba ware und ihn anftriche, wodurch er fich volltommen wieder erholte; bann fang ber fleine Beift in Begenwart bes andern bas Lieb: Gott ber Bater wobn' uns bei! Da nun der Sobn febr beanaftigt war und im Saus vor Angft nicht bleiben konnte, fo wurde ein Spaziergang nach einem benachbarten Rirchborf in Begleitung guter Freunde vorgenommen; aber auch bier erichien ber Beift zweimal, einmal unter Beges und bas zweite Dal im Pfarrhaus, wo er im Borbaufe fand, ale fie antamen.

Da nun ber Beift immer bringenber und broben-

ber wurde, so entschloßen sich Beide, Bater und Sohn, weil Letzterer immer noch nicht mit dem Geist reden konnte, wieder einige Fragen aufzuseten und sie dem furchtbaren Wesen vorzulegen. Die Fragen und die Antworten folgen hier wörtlich:

In dem gestrigen Evangelio hat der Herr Jesus seinen Bersucher mit dem Worte Gottes abgewiesen; Ihm nachfolgend, sage ich Dir und frage Dich, und zwar, da ich niemals im Stande bin, mündlich mit

Dir zu reben, wiederum ichriftlich :

Antw. Ich bin fein Bersucher, jedoch ist es mir lieb, das Wort Gottes zu hören, und daß Du nicht mit mir reden kannft, daran bist Du selbst schuld.

1) Es steht geschrieben: Prüfet die Geister, ob fie aus Gott sind; daß Du nun, wie ich endlich zugebe, ein guter, aber kein seliger Geist sevest, das bezeugt Deine Unruhe, mithin kann und darf ich auch nicht glauben, daß Dein Begehren von Gott sep.

Antw. Ich seine Deiner Eltern Zweisel wohl, daß sie glauben, ich sein seiner Geift; aber siebe! ich ehre und liebe Gottes Wort und habe die Seligkeit durch hoffnung. Weine Unruhe ift auch keine Bollenunruhe, sondern eine von Gott mir zugeschickte Länterung, da ich bei dem Abscheiden noch an dem Geld gehangen, von dem Du mich befreien sollst.

2) Es steht geschrieben, meine Schäflein boren meine Stimme, und sie folgen mir, aber eines Fremden Stimme boren und folgen sie nicht; diesem nach mußich meines Jesu Stimme folgen, und bin auf keinen Geist gewiesen, als der Du mir ein Fremder bift,

ben ich nicht fenne, noch ihm folgen barf.

Antw. In allewege mußt Du Deinem und meinem Jesu folgen und seiner Stimme gehorchen; aber Gott hat auch andere Wege, als das Wort Gottes, bas,

was feine Glaubensfachen find, zu offenbaren, wie gar oft burch Eraume geschieht. Du bift mir gar tein Frember, sondern aus meinem Geschlecht im fie-

benten Blied; mein Baterland ift in Sachfen.

3) Es fteht geschrieben : 3hr Rinder fend geborfam euren Eltern in bem Berrn; willft Du mich von dem Gehorfam abwenden, fo bift Du wider Gott. Run weißet Du gar wohl, bag meine Eltern mir nicht zugeben, in Dein Begehren zu willigen, marum liegft Du mir bann wider ihren Willen immer an, Deinen Willen' ju thun? - mache es mit ibnen aus.

Antw. In allweg mußt Du Deinen Eltern geborfamen in allen nicht wiber Gott ftreitenden Dingen, ich will Dich auch von biefem Behorfam burchaus nicht abwendig machen; weil aber biefelben bieß mein Begehren verwerfen, fo tonnteft Du in biefem Kall ein Mittel por die hand nehmen, dieses Gelb ohne ihr Biffen zu bolen; ift es gefcheben, fo wird es icon recht fenn. 3ch bin nicht auf fie, fondern auf Dich angewiesen, und barum bab' ich auch mar-

ten muffen, bis Du 20 Jahr alt bift.

4) Es ftebt geschrieben : wer fich in Gefahr begibt, ber verbirbt barin, und einem verwegenen Denichen ichlägt's endlich übel aus. Warum foll ich mich nun unter Geifter und Teufel, mithin in Leibes- und Seelendefahr begeben ? - und wer tann mich verfichern, daß mir bei Abholung bes Beldes am Leib ober an ber Seel', ober am Gemuth nichts Befahrliches begegne; jumal der bofe Feind bei dem Geld iff und es verwahret; auch wie Du mir felbft fagft, fürchterliche Dinge zum Borichein fommen laffen werbe.

Antw. In allewege ift biefer Spruch mabr; aber merfe : wer fich muthwillig und vermeffen in Gefahr begibt, ter verbirbt barinnen, bieg thuft Du aber nicht. Daß ber Teufel und feine Engel ihr Geplart babei baben werden, ift gewiß; aber baß fie bir nicht ichaben tonnen , bis Du bas Gelb haft, ift auch gewiß, und barum barfft Du Dich nicht fürchten.

5) Es fteht gefchrieben: tann boch ein Bruber Niemand erlofen; wie foll ich benn biefes thun und Dich erlosen konnen ? Bei unferm Jesu wird eine ewige Erlösung gefunden, ber fann Dir ohne bieß Gelb helfen und Dich in Rube fegen.

Antw. In allewege bleibt biefer Spruch mabr, und es ware mir übel gefagt, wenn Du mich erlofen follteft; ber Beiland erlodt Dich, mich und Alle; aber bennoch follteft Du bei biefem Belb als ein Erlofer auf bobere Erlaubnif Dich finden laffen, und meiner Qual, welches fonft nicht geschiebt, ob es gleich Dir nicht begreiflich ift, ein Enbe machen.

6) Es ftebt geschrieben : Unfer Berr Jefus brauete nicht, ba er litte, fondern ftellte es bem beim, ber recht richtet; warum brobest Du biesem zuwider, mich ju plagen, wenn ich nicht in Dein Begehren willige?

Antw. In allewege ift bieg mabr. 3ch thue Dich auch ungern plagen; aber meine Roth und Angft treibt mich bazu an, Deine Widerseplichkeit hat die

Schuld.

Da ber Gelft in ber Beantwortung ber zweiten Frage erwähnt, daß ber Sohn dem Geift nicht fremb, sondern ibm im flebten Glied in absteigender Linie verwandt fene, fo fuchte ber Bater in feiner Stamm-tafel nach, und fand, bag ein gewiffer Laurentius ..... ein Bergmann gu ..... an ber fachfischen Grange im fiebten Glieb, ber Stammvater feines Sohns war; ba fich aber biefer Laurentius im Jahr 1566 vereblicht batte, ber Geift aber bezeugte, bag er 120 Jahr in biefem Buftand gewefen, folglich 120 Jahr von 1755 abgezogen, im Jahr 1635 ge-ftorben sehn mußte, so fand der Bater einen 3weifel in ber Sache, indem alebann gedachter Laurentius von 1566 an bis 1635, also 69 Jahr in ber Che gelebt baben mußte, welches ihm unglaublich vorfam. Alfofort, ben nämlichen Lag am 18. Februar, Rachmittage um 3 Uhr erschien der Beift wieder und fagte: Ihr habt meinetwegen in ber . . . . ichen Stammtabelle nachgeschlagen ? ich bin nicht ber Lorens ....., fondern beffen leiblicher Bruder, und ein Gobn Gregorie ....., Pfarrere ju .....; mein Bater ift mir frub geftorben, und ba mein Bruder Dochzeit bielt, war ich vier Jahr alt und ging mit meines Bruders Söhnen in die Schule. In den böhmischen Unruben bin ich bisber nach ..... gefommen, wo ich eine Wittwe beirathete; ich war auch fein Bauer fondern ein Sandelsmann.

Durch alle diese Begebenheiten und Aengstigungen wurde der Sohn ganz elend; er suchte sich also eine Beränderung zu machen, und ging nach .....; als er bei dem Ort vorbeiging, wo das Geld liegen follte, sahe er einen Mohren und einen Hund auf demselben; ungeachtet allenthalben Schnee war, so war doch dieser Plat grün; der Geist stellte sich auch wieder ein und qualte ihn mit seinen Versuchungen; bei der Rückehr fand er Alles auf die nämliche Art, und als ihn der Geist verließ, so hörte er ein jammerliches Klaggeschrei hinter sich.

Die täglichen und nächtlichen Erscheinungen bes Geistes bauerten immer fort, und seine Aufforderungen, bas Geld zu holen, wurden immer bringender: ba ihm aber dieß rundaus abgeschlagen wurde, so wurde er ungehalten und begehrte mit dem Bater zu

sprechen; allein dieser fand Bedenken dabei und schlug es ab. Doch sette ber Geist einen Tag zu dieser Unterredung fest, nämlich 20 Tage später, auf Samstags den 1. März Abends um 8 Uhr ober Sonntags den 2. Worgens zwischen 8 und 9 Uhr, und versicherte, daß dem Bater nichts geschehen solle, doch müßte er bei dem Abschied sleißig beten. Dieser aber schlug diese Unterredung durchaus ab. Bei allen Besuchen bezeigte der Geist eine große Andacht bei dem Singen, Beten und Lesen.

Einsmals las der Bater das Kapitel Rom. 8, und als der Geist auch erschien, so sagte der Bater: Wenn Du willst, so kannst Du auch da bleiben und zuhören. Der Geist antwortete: D, das ist mir lieb, daß man mich dableiben heißt; dann setzte er sich gleich hinter den Tisch neben den Sohn, und da im Lefen die Worte vorkamen: "wir sind schon selig in der Hoffnung" u. s. w., klopfte er vor Freuden die Hande zusammen und sprach: "Ach, ja, ja! selig in

der Hoffnung!"

Auch das ist anmerkenswerth, daß dem Geist aus allen seinen Fingern Feuer sprühte, wenn er wegen der Widerseplichkeit des Sohns in Jorn gerieth. Oft äußerte er auch, wenn ihn Jemand zu sehen wünschte, so könnte das geschehen, allein es würde Reue dar auf folgen. Als der Bater einst sagte: er könne unmöglich ein guter Geist sehn, weil er seinen Sohn so plage, so sagte er voller Jorn: Bald, bald, bald werdet ihr erfahren, daß ich ein guter und kein böser Geist bin, aber zu eurem Unglück. Der Bater empfahl sich und die Seinigen dem Schutz Gottes, und es erfolgte nichts Gefährliches.

Bom 2ten bis ben 22ten Marg feste ber Geift feine Ericheinungen fort; aber mabrend biefer Beit

fprach er nichts: auch auf munbliche und ichriftliche Fragen erfolgte teine Antwort; indeffen verließ er ben Cohn faft gar nicht, in ben folgenden 20 Eagen tam er gar nicht, außer am 2ten April gefcab Folgendes: Bater und Sohn gingen auf Die Schulwiefe, an welcher ber Ort bes Gelbes mar. Da nun letterer jest feine Rurcht batte, weil ber Beift ausblieb, fo gingen beibe auf den Plat; aber fie faben und borten nichts; fobalb fie von bem Ort weg waren, erschien ber Beift, er war fehr ungehalten und fagte: warum er fo einfältig fen und jego berab aebe. Da fein Bater bei ibm und Alles auf bem Felde fen ? er vermehre hiedurch feine Qual; er hatte ibm ja oft gefagt: er muffe allein babin geben, und jest ba bleiben, bis ber Bater fort und Jedermann an Saufe fen.

Jest wurde der Sohn wieder sehr schwach, er sahe auch den Mohren und den hund wieder. Boller Angst sagte der Sohn, Bater, wir muffen nach haus! Die Bangigkeit wurde so groß, daß der Bater selbst in Furcht gerieth. Mit vieler Nühe kamen sie ends

lich zu ihrer Wohnung.

Nun waren von den 120 Tagen noch die letten 20 Tage übrig; auf diese war den guten Leuten recht bange, denn sie fürchteten, der Geist würde nun alle seine Kräfte anstrengen, um zu seinem 3weck zu geslangen; die Furcht trieb sie zu einem anhaltenden und ernstlichen Gebet an, und dies beruhigte sie auch, besonders da der Bater merkwürdige Tröstungen im Traum erhielt.

Den 10ten April Morgens 8 Uhr erichien ber Geift wieber, aber nicht mehr weiß, fondern in felsnem ersten Kostum. Seine Anrebe an den Sohn war: Deine hartnäckigkeit macht, bag ich wieber fo

erscheinen muß. Dann zeigte er auch an, bag nun ber Sohn nicht mehr wie vormals, zu jeder Zeit, sonbern nur immer in der 20sten Stunde das Geld holen könne. Dann bat er beweglich um hulfe, in-

bem nur eine kleine Frift mehr übrig fen.

Rach biefem ericbien ber Beift noch breimal, und amar auch nur alle 20 Stunden, nämlich ben 11ten April Morgens um 4 Uhr, und bie folgende Racht um 12 Uhr, und ben 12ten Abends um 8 Uhr. In ber zweiten Erscheinung, am 11ten April, fagte er au bem Sohn, er batte ebemals Etwas au beantworten ihm aufgeschrieben, er durfe es aber nicht mehr beantworten. Außer biefem rebete er gar wenig mehr, fondern winselte nur erbarmlich und schlenkerte feine Bande auf und ab, aus welchen abermals Feuer fpriste, und dieg lamentable Betragen war fo groß, baß ber Sohn bies graufame und erbarmliche Binfeln Tag und Racht borte. Der ganzen Familie wurde babei angft und bange, so bag ber Bater end. lich beschloß, eine ichriftliche Erflarung aufzusepen und fie dem Geift vorzulegen. Rachdem alfo bet Geift Samftage ben 12. April Abends um 8 Ubr an ber Stubenthur fand und nach und nach in bie Stube fam, fo las ibm ber Bater Kolgendes por: 3m Ramen Jefu bezeuge ich bir, o bu armer Beift!

1) Daß bein betrübter Buftand mir und ben Detenigen fehr zu Bergen gebe, und jammert uns, bag

wir nicht im Stanbe find, bir gu belfen.

2) Daß es von meinem Sohn burchaus teine Bartnäckigkeit ift, baß er bisher in bein Begehren nicht gewilligt, allermaßen dir ja feine Ohnkraft und Unvermögen hierzu wohl bekannt sehn muß, indem er, da er boch beiner Gestalt einmal follte gewohnt sehn, gleichwohl niemals noch mit dir reben können,

fondern bei jeder Ankunft gleichsam als ohnmächtig

bagefeffen ober gelegen ift.

3) Ift bir befannt, baß wir ohnlängst in bas Thal und auf ben Plas gefommen, wie angstlich und betäubt, auch ganz entfrastet er aber damals worden, weißest bu auch, und hat er die Teusel nur von Ferne gesehen, doch aber ein solches Entsegen darüber bestommen, daß er sich auf ben Berg in den Bald besgeben mussen; wie sollte er nun im Stande sepn, gar unter die Teusel hinein zu gehen?

4) Saft bu gestern gesagt: baß, wenn er bir nicht belfe, wurde er sein Lebtag fein Glud und Segen baben. Da möchte ich gerne wiffen, ob bu bieses

pon Gott ober vom Satan ber baft?

5) Ach! wir laffen dich gar ungerne hülftos forts gehen; allein was sollen wir thun ober anfangen, daß dir geholfen werde? Kannst du, so gib Antswort und Bescheid.

Ich überlaffe bich ber Barmherzigkeit Gottes, ber Erlofung des herrn Jefu und dem Troft des heilis

gen Beiftes, Umen!

Bon hier an wird mein Buchlein so merkwurdig,

ten bes Batere einruden muß. Er fagt:

"Unter und nach diesem Ablesen nun sagte der Geift zu meinem Sohn: Ich will dir ein Lied aufsschlagen und zeichnen, dieß bete und finge fleißig; hat darauf des Sohns Handbibel, welcher auch ein klein Gesangbüchlein beigedruckt ift, oben vom Bret herunstergenommen, solche aus dem Futteral gezogen und ihm das Lied: D herre Gott begnade mich u. s. w. aufgeschlagen, ihm sonderlich den dritten Bers: Bon den Blutschulden mich errettet u. s. w. mit dem Fins

ger gewiesen, bann eine Schnaupe (ein Ohr) an bas Blatt gemacht und die Bibel wieder an ihren Ort gestellt, worauf er mit den Worten: nun werde ich etliche Zeit ausbleiben, wieder fortgegangen.

"Sobald fagte une mein Sobn, mas ber Beift. mit der Bibel vorgenommen, und meinte, wir mußten biefen Borgang auch gefeben haben, begehrte auch, bie Bibel geschwind berabzulangen, weil aus felbis ger, wie ber Beift folche aus bem Futteral gezogen. ein Dampf gegangen fep; und ba wir folche berablangten, fanden wir mit Erstaunen, wie an beiben Deden oben, wo der Beift fie angegriffen und aus bem Futteral genommen, bas Leber eingeschnorret und verbrannt war, und bei'm Aufmachen faben wir gleich das Lied : D Berre Gott, begnade mich u. f. w. mit einer Schnaupe gezeichnet; linkerfeits aber, wo er die Bibel mit der linfen Sand und zwar mit eis nem Kinger und bem Daumen gehalten, mar außen an ber Dede, wo ber Finger angesett mar, bas les ber auch eingeschrumpfen und verbrannt, inwendig aber, wo ber Daum gehalten worden, 2 Blatter gang burch und bie 5 nachftliegenden burchichlagender verfengt und schwarz gebrannt, und wo er mit einem Kinger den Bere: Bon ben Blutschulden mich errettet u. f. w. gewiesen, ba mar ebenfalls ber Ringerzeig ichwarz und versengt, babei fich's an gedachten Brandorten ansehen lagt, bag bie Finger nicht fleie schern, sondern als ein Gerippe gestaltet find. Wie bann biefes fürchterliche Denfmal in bem Gefangbuchlein Diefer Bibel - (welche ju Bittenberg Unno 1606 in 12mo gedrudt und in Frangband mit golbenem Schnitt gebunden) - ad oculum,demonstriret werben faun, gedachte Bibel auch beffalls ju

einem immermahrenben Andenken und Bunber auf-

Dieß ift nun auch geschehen, die Familie besitt biese außerst merkwürdige Bibel noch, viele bewährte Personen haben sie gesehen und konnen sie noch immer sehen.

Diefer Borgang feste alle Sausgenoffen in bie größte Bestürzung, Furcht und Bermundrung, und ba man nicht wußte, was noch ferner geschehen konnte, fo wurde beschloffen, mit einem benachbarten frommen Prediger Rath ju pflegen. Montage ben 14ten April ging alfo ber Bater ju biefem Pfarrer und erzählte ihm die gange Sache im engften Bertrauen; Dieser wurdige Mann ftaunte und wunderte fich, in= beffen gestand er auch, bag ibm die Sache ju michtig fen, ale bag er ibm Rath ertheilen fonne, boch wiese er ibm bes feligen Dr. Spenere theologische Bedenfen an, in welchem auch von Beifterericheinungen gebandelt wird; bann verfprach er auch felbft nachzudenken und ihm bann feine Deinung mitzutheis Die Frage, warum es eigentlich ju thun mar, bestund barinnen, ob bem Beift mit Singen und Beten bes angezeigten und fo fürchterlich marfirten Liede: "D Berre Gott, begnade mich," mit gutem Bewiffen willfahret werben tonnte?

In Speners letten theologischen Bedenken, im ersten Band, findet fich ein ganzer Abschnitt von Geistererscheinungen und anch folgende, in gegenwärtigem

Fall enticheidenbe Stelle:

"Daber ich in diesem Fall bas sicherfte, ja bis auf eine ober andere Seite genugsame Ueberzeugung folget, nöthig achte, nicht allein in dem Urtheilen selbsten sich nicht zu übereilen, sondern sich insgesammt in der ganzen Sache also zu comportiren, daß man

einestheils, wo Gott etwas barunter hatte, weber lästere, noch ganz aus ber Acht ließe, beswegen nichts bes guten, wozu die Erscheinung vermahnet, und anberwärts, wo das Werf vom Satan wäre und er sein Affenspiel darunter anstellen wollte, nichts seiner Lust einräume, sondern allein fest an Gottes Wort halte, und ohne Unterlaß den herrn herzlich anruse, und seines Willens zu versichern und nicht betrogen werden zu laffen, u. s. w."

Diefem Raih bes erleuchteten, frommen Theologen zufolge wurde nun bas Lied nicht nur ohne Bedensten Morgens und Abends von der Familie gefungen, sondern der Sohn betete und sang es nach des Geis

ftes Berlangen oft und vielmale.

Nach weuigen Tagen lief auch bas von obengebachtem Prediger versprochene schriftliche Bedenken ein; dieses bestund summarisch in folgenden acht Punkten:

1) Daß es gute und boje Engel gebe, auch biefe und jene erscheinen konnen, ift eine gottliche Babrheit.

2) Die bojen Engel konnen nicht ohne Gottes Bulaffung, und die guten wollen nicht ahne Gottes Sendung und Willen erscheinen.

3) Die guten Engel können bei ihren Erscheinungen nichts wider Gott, und die bofen Engel nichts für Gott, seine Ehre und ber Menschen mahres Beste suchen.

4) Der guten Engel Berrichtung an den Menschen barf nichts seyn, so direkte oder indirekte wider Got-

tes Offenbarung in ber beiligen Schrift gebet.

5) Eben so wenig kann ein erscheinender guter Beift oder Engel eiwas von uns verlangen und thun, was wider die Liebe ftreitet.

6) Benn bemnach ein Beift, ber bie Beftalt eis

nes Engels bes Lichts barftellt, etwas verlangt, fo wiber die Menschenliebe mare, fo tann man ihn für keinen guten Geift ober Engel halten.

7) Bon einem Menschen und Chriften etwas ver- langen; bas mit zweifelhaftem Bewiffen gethan wer-

ben muß, ift wider Die Liebe.

8) Da nun der erscheinende Geist dieses thut und verlangt, auch noch bazu broht und ben Leib plagt, so ist derselbe keineswegs zu hören, sondern als ein Bersucher zum Bosen abzuweisen.

## Schluß.

Die Seelen, welche solderlei Erscheinungen und Bersuchungen nach Gottes heiligem und heilsamen Rath mittels oder unmittelbar betreffen und angesen, hätten sich solches zum Besten, zu aller Treue und neuem Eiser im Christenthum, zum Wachen und Streiten nach Epheser 6, B. 10. u. f., somit aber zum Preis Gottes und Berherrlichung Jesu Christi unter ihnen und andern, wo solche Sache nach Maßgabe driftlicher Klugheit und Borsicht wohl angewens det ist, krästig dienen zu lassen. Gott richte die ganze Sache zu solchem sel. Ende um Christi Willen. Ja, Er wird es thun, denn Er ist getreu. 1 Cor 10. B. 13.

Dieses Bebenken, so wie das obige Spenerische, hatte die Birkung, daß sich Bater und Sohn noch fester entschlossen, sehr vorsichtig zu Werk zu geben; sie hielten also an im Gebet und Danksagung für die bisherige gnadige Bewahrung, und faßten das feste Bertrauen zu Gott, Er werde sie nun auch ferener beschügen.

Die folgenden Blatter bes Buchleins find fo wiche

tig, bag ich fur nothig achte, fie von Bort ju Bort

bier aufzuschreiben.

"Indem aber ber Beift von obgebachtem 12ten April an die folgende Beit und Monat bindurch nicht au feben noch zu boren mar, fo banften wir zugleich Bott fur biefe Rube, und vermeinten, er werde viele leicht gar ausbleiben; allein es mar ber lette Lak und Stunde von ben 120 Friftigen bes Beiftes noch nicht ba, auf welche Beit wir gleichwohl immer

noch amifchen Kurcht und Boffnung gewartet.

"Run diefer Tag, welcher der 30. und lette April und ber Mittmochstag vor Philippi und Jafobi mar, erschien endlich, und ba Rachmittage bie achte Stunde berbei fam, ba fam auch ichnell und unverfebens bet Beift zur Stube bereingetreten, nicht aber in feiner erften und andern, fondern viel weißern und bellern Bestalt; er bezeigte eine große Freudigfeit und Bergnugfamfeit, banfte meinem Sohn, bag er bas gefeste Lied - (fo nannte es ber Beift) - bieber gesungen und gebetet, und zeigte an, wie er Rraft beffen wirflich von bem Plag und Belb erlofet und ganglich befreiet, gleichwohl aber noch nicht völlig gur Rube gefommen fen, welche er aber fedoch gu boffen babe; verficherte babei, wie er, mein Sobn, bas auf bem Plag liegende Geld haben folle und muffe, auch gewiß auf eine wundersame und unbegreifliche Art befommen werde, wann aber biefes gefchebe, wiffe er nicht, es fonne vielleicht noch lang ansteben.

"hierauf verlangte ber Beift, bag mein Sohn mit ibm niederfnieen und beren follte; er that's, und ba bat bann ber Beift ein ziemlich langes und meift mit Schriftmorten abgefaßtes Bebet meinem Sohn porgesagt, welches berfelbe laut nache, und also mit bem Geift gebetet; wobei sonberlich merkwurdig, baß vormals, so oft ber Geift erschienen, mein Sohn wohl alles, was ber Geift geredet, auf bas eigentlichste gehört, verstanden und behalten, aber niemals im Stand gewesen, auch mit ihm zu reden, er diesmal aufrecht geblieben und ohne Ohnmacht mit ihm resden und laut beten können. Ift aber nur zu besdauern, daß dießmalen wegen großer Consternation das Gebet selbst Wort für Wort und nach seiner Länge nicht hat recht gefaßt und behalten werden können; doch war selbiges summarisch folgenden Inhalts:

"Beiliger, gutiger und barmbergiger Gott! groß von Rath und machtig von That, du fannft Alles, vermagft Alles, beine Bewalt ift groß und beine Berichte find unbegreiflich, bir allein gebuhrt lob, Rubm, Preis, Dant und Gbre! bu erniedrigft und erhobeft, bu bilfft in Rothen, erretteft vom Berberben und erlofeft vom Tode; bu ftogeft in ber Bollen Rachen und führeft wieder beraus; bu erretteft von Blute foulden und vergibft Miffethat, Uebertretung und Gunde; bu erzeigeft mir Gnabe und Barmbergigfeit; bu fegeft mir eine gulbene Rrone auf mein Saupt bu fegeft mich an beinen Tifch, wo die fcneeweißen beiligen Engelein figen, und lafft mich feben beine Bufe, die ewiglich mabret, burch bas Berdienft und Die Erlofung Jefu Chrifti. Beilig, beilig, beilig ift Bott, ber Berr Bebaoth, und alle Lande muffen fele ner Ehre voll werben! Amen. Die Liebe und Barme bergigfeit Gottes, die Gnade Jesu Chrifti und die Gemeinschaft und Eroft bes beiligen Geiftes fep mit und jego und in alle Ewigfeit! Amen.

"Rach Bollendung dieses Gebets sagte ber Beift zu meinem Sohn: gib mir etwas, damit ich bir meine hand geben kann, wobei er auch jugleich seine

Lade Sand barbielte; mein Gobn fagte mir biefes, worauf ich ihm mein Schupftuch , ihm folches ju geben, barreichte; ber Beift fprach aber: nicht bas, fondern von Dir muß es etwas fenn, worauf mein Gobn fein eigen Schnupftuch aus ber Tafche jog und foldes bem Beift auf die Sand legte, welches wir gber gleich wieder berunter fallen gefeben und auf dem Boben liegen laffen. Rach biefem gab ber Beift meinem Gobn die Unweifung, bag er von biefer Beschichte feinem, ber folche nicht glauben murbe, Etwas fagen follte, verficherte ibn auch barnebft, daß er binführe feine folde Averfion mehr vor bem Dlas haben werde, und that hierauf folgenden Bunich: Gott bewahre Dich und alle meine Unverwandte vor einem folden leben, welches bergleichen Qual und Unrube nach fich giebt!

Seine letten Borte waren: "Jest gebe ich fort von Dir, Du wirft mich nun nimmermehr feben."

"hierauf wurde das Schnupftuch, welches leinen und blau und weiß gestreift ift, vom Boben aufgehoben und besichtiget, und da saben wir abermal mit Erstaunen, wie fast in der Mitte, wo der Geist solschen genommen, die fünf Finger einer hand eingesbrannt, und zwar so, daß die Zeiges und Mittelfinger zu einem kleinen Theil ganz durch, der Daum und die andern zwei Finger aber schwarz gebrannt und versengt waren; wie dann dieses auch so fürchterlich markirte Schnupftuch sammt der Bibel bei diesem Berzeichniß gelegt, denen Nachsommen zu einem ims merwährenden Andenken solle aufbehalten werden."

Diefes Schnupftuch ift im ..... ichen bei Freune ben und Bekannten berumgeschickt worden, die es wit faunender Bermunderung gesehen und untersucht,

mir es ergablt und die Bahrheit ber Sache bezeugt baben. Der Bater fahrt fort:

"Und so hat bann ber barmherzige Gott die 120 Tage lang nach seinem heiligen Rath und Willen über uns verhängte Plage wiederum gnädig von uns hinweggenommen und auf eine wundersame Art und Weise bas Ende berselbigen uns sehen laffen u. f. w.

Beise bas Ende berfelbigen uns feben laffen u. f. w. "Damit aber oben belobter frommer Prediger, bem ich biefe Sache anvertrauet und begfalle confilirt, fowohl, ale meine anwesenden Rinder und Bruder diese Geschichte in ihrem Busammenhang lefen und mit uns den herrn preisen, auch meine Rachkömms linge jum Rugen ihrer Seele bereinft erfahren und vernehmen möchten, was für merkwürdige Dinge ihren Borfahren begegnet, und wer eigentlich diejes nigen gemefen, welchen ein Beift, ber por 120 Sabe ren feinen Beib verlaffen, erschienen, fo ift biefe Befcichte nach dem mabren Berlauf der Sache von mir burch die Sand meines Sohns aufgezeichnet worden, wobei, und daß foldes nicht in persona prima, namlich von meinem Gobn felbft geschehen, melbe, baß ich, weil ber Gobn bei bem Borgang felbft meift franklich und ichwachlich, und zumal megen bes Beiftgefichte in ben Mugen blobe und entfraftet gemefen, alle Umftande bei jeder Ericheinung fogleich in mein Diarium eingezeichnet, und alfo bie gange Gache burch mein Concept gegangen. Indeffen ift alles Dbbes foriebene meinen Angehörigen, wie meinem Cohn. und mir felbft befannt, benen Rachfommen gur feften und glaubhaften Berficherung aber wird es von mir und gedachten meinem Sobn, ale ber Sauptperfon pon diefer Begebenheit, beigebenbe mit eigener Sand und Sigill atteftirt und confirmirt. Go gefcheben gu fo in evangelisch = lutherischer Martifleden

in ..... Ritterkanton ..... ohnfern ber ..... zwischen ..... und ..... gelegen ben 16. Mai 1755.

Einer höchft : Preift! Raiserl. Commission in .... und ...... Debitsache, ber Zeit verordneter Administrationsverwalter, auch Freiherrl. ..... Gerichtsschreiber und Schulbedienter dahier.

(L. S.) .....

"Daß vorstehende Geistesgeschichte nach allen und seben Umftänden, wie solche mein Bater aus meinem Mund auf- und durch meine hand zusammengeschriesben, also sich zugetragen, und das, was in vorhersgehenden 26 Blättern verfaffet, die durre und reine Wahrheit, worauf ich leben und sterben kann und will, sey und in sich halte, das bezeuge mit diesem und meiner eigenhändigen Unterschrift und Siegel

(L. S.) P. t. ..... allhier."

Bulett folgt noch ein Anhang zu biefer Geisterge- schichte, ben ebenfalls ber Bater verfaßt, und ber eben so feierlich vom Bater und Sohn unterschrieben und bestegelt worden; mit diesem verhält sich's folgenders gestalt:

Aus voriger Erzählung ift befannt, daß fich breis mal ein ichoner, hellglänzender kleiner Geift in Besfellschaft des größern habe sehen laffen. Dieser kleine Geift erschien noch fernerhin von 20 zu 20 Tagen, ohne etwas zu reden.

Am 29. August 1755, Mittags um halb 12 Uhr,

tam er zur Stubenthur herein, ging in der Stube auf und ab und sang den fünften Bers aus dem Lied: Meinen Jesum laß ich nicht, welcher also lautet:

Richt nach Welt, nach himmel nicht, Meine Seele wunscht und sehnet, Jeiu wünscht sie und sein Licht, Der mich hat mit Gott versöhnet, Der mich freiet vom Gericht, Meinen Jesum laß ich nicht!

Nach biesem wendete er sich jum Sohn und fagte ju ihm: Fürchte bich nicht, bu fennest mich ja schon. Ich gebe nun 120 Tage von dir, sep auf beiner hut, und bamit verschwand er.

Die letten Worte, "sep auf beiner hut," sette bie guten Leute wieder in Berlegenheit; der Sohn versaßte ein Gebet auf diese Umstände, das er Morgens und Abends andächtig betete. Einmal hatte er einen furchtbaren Traum, in welchem ihm ein Engel einen großen Schat brachte, den aber der Satan wieder wegbolte, dann kam auch der Tod und sagte: ich komme auf Gottes Besehl u. s. w.

Endlich fam auch der bestimmte 120ste Tag, Diesfer war der 27. Dezember: bei dem Anfang deffelsben, Rachts um 12 Uhr, erschien der kleine Geist wieder und sang aus dem Lied: "herr Gott, nun schließ den himmel auf" u. s. w. folgende Worte:

Sab genug gelitten, Dich mub gestritten, Schid mich fein zu Bur ew'gen Rub; Baf fabren, mas auf Erben, Bill lieber felig werben.

Rach diesem Besang wendete er fich jum Sofin und fagte:

. Siehe! ich tomme meinem Berfprechen nach aber-

mal zu dir, fürchte dich nicht, denn dein Elend hat nun ein Ende; und bleibest du nun in der Furcht Gottes, so hast du lauter Labsal zu hoffen; ich bleibe nicht lange bei dir, sondern gebe auf eine und etliche Zeit von dir, aber wie ich stets an dich gedenke, so denke du auch an Gott und an mich.

Jest fang er obige Worte nochmals und verschwand.

Diefe außerft merfwurdige Beschichte habe ich begwegen fo vielen Erzählungen Diefer Urt vorgezogen, weil fie außer allem Zweifel volltommen wabr und augleich zu meinem Bwed febr lebereich ift. Daß fie in zweifachem Ginn mabr fen, lagt fich leicht beweisen; benn fur's Erfte, wenn fic gang und burchaus erdichtet mare, fo mußte ich feine vermeffenere und gottlofere Spigbuberei zu benfen, als eben biefe; und zudem murbe fa bamale bei bem Drud bes Buchleins die ganze Familie ber Luge widerfpros den baben. Siegu fommt noch, daß ber gange Charafter ber Ergablung, ober bie bes Bortrage, ber Dichtung geradezu entgegen ift; und fur's 3meite wollte man fagen, ber junge Menfc habe blos Bis fionen gehabt, es feven nur Taufdungen ber 3magination gewesen, so widerlegt dieses die versengte Bibel und bas angebrannte Schnupftuch, benn beibe Stude find zuverläßig ba und tonnen von Rebermann gefeben werden. 3ch foliefe alfo nun mit vollem Recht, daß biefe Beiftererscheinung eine mabre und unläugbare Thatfache fep, und wenn fie bas nun ift, was fonnen wir bann baraus lernen? -Diefes will ich fuchen, nach Bunfch zu beantworten. S. 185.

Das Erfte, was hier zu bemerten vorkommt, ift:
- daß nur der Sohn allein, und fonft Riemand den

Beift gefeben babe. Dieg beweist meine Theorie von Entwidlung bes Ahnungevermögene: ber Beift war, aus verborgenen Urfachen, nicht in ber Lage. bağ er öffentlich erscheinen burfte; benn er erflarte fich barüber, indem er fagte: er konne fich auch wohl bem Bater zeigen und mit ibm reden, aber es murbe ibn reuen; baber bediente er fich des jungen Mensichen, ale bei welchem er eine Disposition jur Ents widlung bed Abnungevermogene fand; Diefe Entwidlung bewirfte er nun nach und nach baburch, bag er im Schlaf, wo alle Sinnen ruben, auf feine Ein-bildungsfraft wirfte und ihr fein Bild fo oft vorftellte und einbrudte, bis es baftete und fich ber Beift nun dadurch ihm anschaulich machen, ferner auch auf feine innern Sinne wirfen und mit ihm reben fonnte. Dit einem Bort: ber Geber murbe bis auf einen gewiffen Grad Somnambul und tam mit bem Beift in Rapport; biefer übertrug ibm bann feine Bedanten in's Gebororgan, fo wie man im Traum fprechen bort, und es alfo ein Anderer, ob er wohl gegenwartig ift, nicht vernehmen fann. Der Beift aber, ber feine Organisation mehr fur bie Ginnen- oder Rorperwelt hatte, las alles, mas vorging, in ber Seele bes Sebers. Bas affo ber Bater fagte, bas fabe und borte ber Beift in ber Borftellungefraft bes Gobne, fo wie eine magnetifirte Derfon, wenn fie in bobem Grad bellfebend (Clairvoyante) ift, auch die Gedanken und Borftellungen beffen beutlich ertennt, mit bem fie in Rapport gefest wird; wenn aber biefer auch in ber Geele ber magnetifirten Derfon lefen will, fo muß er in eben ben Buftand verfest, und Somnambul, oder welches eine ift, fein Uhnungevermögen muß entwichelt merben. Durch bie Erfabrungen, die man mit bem Dagnetismus gemacht hat, wird man in ben Stand gefest, bas Unbegreifliche bei ben Beiftererscheinungen zu erklaren.

S. 186.

Aber nun das Anliegen des Geistes selbst — wie schredlich! — Hundert und zwanzig Jahr hängt er mit Sehnsucht an dem Geld, das ihm doch nichts mehr nügen kann; das heißt wohl recht: "wo euer Schaß ift, da ist euer Herz!" und der Gedanke, dieser Reichthum musse wieder an den rechten Erben kommen, qualt ihn wie eine Furie, vorzüglich weil er nun, der Sinnenwelt abgestorben, in der Geisterwelt lebt, und also sein Berlangen nach dem gewöhnslichen Lauf der Natur nicht befriedigen, keinem les benden Menschen entdecken kann. Endlich sand er dann einen seiner Nachkommen, der die physische Disposition hatte, daß er auf ihn wirken und sein Ahnungsvermögen entwickeln konnte: dieß ersuhr er vermuthlich von einem kürzlich Berstorbenen, der den jungen Menschen kannte.

S. 187.

Man muß aber ja nicht glauben, daß die ganze Sache so gut und recht, oder dem Willen Gottes gemäß war; keineswegs! der Geift kam ja auch zur Ruhe, ohne daß das Geld gehoben wurde; er irrte darin, daß er glaubte, er wurde zur Ruhe kommen, wenn er seinen Schaß an den rechten Mann brächte; seine Ruhe bestand vielmehr darinnen, daß er sich zum Erlöser wendete und seine Anhänglichkeit an's Irdische verläugnete, welches auch am Ende gesschahe, als Bater und Sohn streng darauf beharrten, sein Geld durchaus nicht holen zu wollen.

Dieje Gefinnung beider frommen Personen ift fehr mertwurdig, und mancher wird bei bem Lefen Diejer

Geschichte gebacht und fich gewundert haben, warum fie boch bas Berlangen bes Beiftes nicht erfüllten, benn es mar bem Unseben nach nichts Unrechtes. Allein die Borfebung maltete über ihnen, und bie Anaft des Sobne, verbunden mit ber Sprachlofige feit, mar gewiß eine bobere Beranftaltung, benn baburch wurden fie vorzüglich abgeschredt, ben Billen bes Beiftes zu erfüllen: benn gefest, fie batten ibm gefolgt, fo batten fie bochft mabricheinlich nichts gefunden, benn bas, mas ber Sohn auf bem Plag fabe, marein bloges Blendwert, das fich ber Beift felbft babin ichuf, und gwar nach ben berrichenben, aberglaus bifchen Ideen, die er aus feinem Erdenleben mit binüber genommen batte, bag namlich boje Beifter bie vergrabenen Schape bemachten. Belde Ideen er bann auch in die Imagination des Sebere übertrug, fo daß diefer auch glauben mußte, er febe wirklich bofe Beifter in Bestalt eines Mobren und eines Sundes.

§. 188.

Mir sind wahrhafte Geschichten bekannt, daß die Geisterseher in ungerirdische Gewölbe geführt worsen, wo sie ungeheure Schäße, und um dieselbe her sie bewachende Geister gesehen, die sich aus Anhängslichkeit an's Irdische diese Blendwerke geschaffen hatzen und für etwas Wesentliches hielten, aber im Grund war ganz und gar nichts da! Man sieht also hiersaus, daß die abgeschiedenen Menschenseelen eine schaffende Kraft haben, so daß se ihre Producte sich und andern anschaulich machen können. Man denke über dieß Bermögen bei guten und bosen Geistern weiternach, so wird man erstaunliche Entdeckungen machen.

Best bente man fich ben Fall, Bater und Cobn-

batten dem Geist gefolgt, ber Sohn ware hingegangen, hatte das Blendwert aufgegraben und nach haus geschleppt, wo er dann zuverläßig nach der hand nichts als rohe wilde Erde würde gefunden haben; was ware nun aus dem Geist geworden? Entweder hatte er geglaubt, der Sohn sep dieses Schapes nicht würdig, und hatte sich noch immer in den Besig deselben geträumt, wie bisher, mithin sich auch eben so gequält; oder er hatte nun gesunden, daß fein Geld verloren seve, daß es also nie an den rechten Erden kammen könnte, wodurch dann sein Jammer noch größer und langwieriger geworden ware.

Ich will aber auch ben Fall segen, bas Gelb wäre nicht von benen, die es vergraben halfen, abgeholt worden, sondern es wäre wirklich noch da gewesen, so wäre der Geist freilich ruhig, vielleicht auch verklärter geworden, weiß sich der Glanz der Geister wie ihre Gemuthöstimmung verhält; aber er wäre dadurch gewiß nicht zu einer höhern Stufe befördert worden, sondern seine Anhänglichseit an das Geld wäre geblieben, und er würde nun immer gesorgt haben, ob es auch wohl und gut angewendet würde? Mit einem Wort, er mußte diesem Mammon ganz absterben!

S. 190.

Wie konnte aber ber Geift die geschriebenen Auf sage lesen? — Antw. So wie eine Somnambule liedt, was man ihr auf die Berzgrube legt, oder wie die Frau in Lyon durch den Rapport mit andern Personen, die das Geschriebene in der Hand halten ober seinen Inhalt wissen.

§. 191.

Wenn der Beift zornig oder auch febr betrubt, wenn folglich eine Leidenschaft in ihm berrichend mar,

so sprigten Funken aus seinen Fingerspigen. Diese merkwürdige Ersahrung beweist meine Theorie vom Lichtgewand der Seelen; der Geist ist mit der ätherischen Hülle unzertrennlich verbunden; die Substanz wirkt auf uns bald als Licht, dann als Elektricität, oder als Galvanismus und als Magnetismus, se nachdem sie durch die Umstände modiszirt wird. Aus der gegenwärtigen Beobachtung erhellet, daß die unangenehmen Leidenschaften die Geisterhülle elektrisch machen und entzünden. Denkt man sich nun die bössen Geister in ihrem Jorn, in ihrer Wuth und Berzweislung, so ist das höllische Feuer nicht mehr ein bloses Bild, nicht mehr orientalische Bildersprache, sondern Wirklichkeit und Wabrbeit.

Wenn ein abgeschiedener Beift in feinem Gemuth rubia ift, fo wird feine Berührung als bas fanfte Befen einer fublen Luft empfunden, genau fo, als wenn man die eleftrische Materie auf einen Theil bes Körpere ftromt. Der Beiftforper ift alfo gang in ber Gewalt bes Gemuthe, und er bilbet fich im Meußern und Innern nach der Imagination und ben Grundtrieben. Belde foredliche Carricaturen und Scheusale muffen alfo aus Menfchen entfteben, bie fo gang unter ber Bewalt ihrer bofen Leidenschaften fteben. Difftellen icon bier Born, Bolluft, Reid, Selbftsucht u. bergl. unfre festen Rorper, wie vielmehr jenes feine Befen, das im Augenblid alle Kormen annimmt! Aber nun bente man fich auch eine Seele, die mit Gott verfohnt, burch und burch gebeiligt und mit bem boben Gottesfrieden beseligt ift, muß fie nicht nach ihrem Tob bas bochfte Ibeal menfolicher Schonbeit erreichen!

6. 192.

Es muß manchem sonderbar vorfommen, bag ber Stilling's fammtt. Schriften. VI. 20b. 42

Der Geift so ganz in seiner ehemals gewöhnlichen Rleidung ericien, sogar, daß er seine Kourierpeitsche nicht vergaß und sie umhangen hatte, weil er vermuthlich mit Pferden oder sonst mit Bieh gehandelt hat. Ich weiß, daß ein Geist ericienen ist, an dem die messingenen kleinen Schuhschnallen ganz kenntlich waren. Im Grunde betrachtet, ist das Alles ganz natürlich; der Geist nimmt die Gestalt an, die ihm seine Imagination gibt, und diese stellt sich diesenige vor, die am stärksten Eindruck auf sie gemacht hat. Die mehresten Geister erscheinen sonst in ihrem Leischenanzug. Eine bösere Gestalt, als sein Inneres ist, wird sich fein Geist geben, und wollte er sich eine bessere umheucheln, so würden ihn die andern Geister bald entlarven, und er dürfte in dieser Geskalt in keiner Gesellschaft erscheinen.

S. 193.

Aus ber vorliegenden Beiftergeschichte läßt fich aber bie gegrundete Bermuthung gieben, bag die abgefchiebenen Menichenfeelen von Stufe zu Stufe aufwarts ober abwarts ihre Beftalt verandern, fo daß fie im erften Rall iconer und glangenber, im andern aber baglicher und finfterer werden. Der Beift, von bem bier die Rede ift, mag ein guter, ehrlicher, burgerliche rechtschaffener Dann gewesen fepn, fo wie es beren millionenweise gibt, aber ben mabren Beg aus ber Finfterniß zum Licht, ober ber mahren Befehrung und Beiligung burch bie Erlojungs Anftalten Jeju Chrifti batte er nicht gegangen. Die buchftabliche Ertenninif feines Beitaliers batte er; er fannte bie Lieder feines ebemaligen Bejangbuchs, aber mebr batte er auch in ben 120 Jahren nicht gelernt. mar alfo, tie lange und ichredliche Erfahrung feiner Beiten abgerechnet, noch auf ber namlichen Giufe,

auf ber er gestorben war: folglich hat er auch noch bas nämliche Kleidungskostüme. Als er aber endlich von seinem Jammer erlöst wurde, so nahm er auch schon eine verkläriere Gestalt an, ob er gleich noch lange nicht zur eigentlichen Seligkeit reif war; denn bas Sengen und Brennen der Bibel und des Schnupfstuchs scheint mir ein Beweis zu seyn, daß sein Gesmüth noch sehr leidenschaftlich gesinnt war: auch träumte er noch immer seine sire Idee, der Sohn müsse doch am Ende den Schap noch bekommen.

S. 194.

Mit was für Beiftern bieß bedauernswurdige Befen die lange Beit über Umgang gepflogen, bavon fagt Die Befchichte nichte. Mus an bern Erfahrungen ift bekannt, daß fich gleich nach bem Abschied einer Denichenseele aus Diejem Leben Engel zu ihr gefellen, um fie ber Geligfeit juguführen. Bringt fie nun noch Irdischgefinntheit, Lieblingeneigungen und Leidenschaften mit, fo daß fie ber Seligfeit noch nicht fabig ift, fo fuchen fie bie Engel gurechtzuweisen; bieß wird bort eben fo gewöhnlich abgewiesen, ale wenn bier fromme Prediger und Seelenführer die Beltlichgefinnten ermabnten. Die Gefellichaft der Engel wird ihnen beschwerlich, fie flieben fie und fuchen ibres Bleichen, mit benen fie fich von bem, mas ihnen am liebsten ift, unterhalten fonnen; fo entfteben bann Bejellichaften von einerlei Befinnung; ba ihnen aber im Beifterreich geradegu alles fehlt, was ihre in der Sinnenwelt gehegten Bunfche be-friedigen fann, so wird ihre Sehnsucht immer ftarter und peinigender, und ibre Ideen werden immer fixer und unauslofcbarer, fo bag nun erfcredlich fcmere und langwierige Mittel nothig find, um einen folden verarmien Beift noch zu reiten. Sochft mabricheins

lich sind aber solche Geister-Gesellschaften unter der Aufsicht eines Geistes, den sie leiden können und der ihnen angenehm ist: denn auch hier bleibt die Freiheit des Menschen noch unangetastet! Dieser Borsteher aber gehört auch zu einer solchen Gesellschaft und ist noch im Irrthum, folglich sind auch die ihm untergebenen Geister, indem sie ihm gehorchen, noch vor Irrthum nicht sicher.

S. 195.

Diese Bermuthung scheint mir aus dem Umftand erweislich zu fenn, bag ber Beift immer eine 26: bangigfeit von andern Befen verrath, bald weggeben muß, bald wieder fommen barf. Much bas ift fonberbar, daß alle Termine die Bahl 20 gu ihrer Beftimmungezahl haben, ale 6, 20 - 120 Jahre, 120 und 20 Tage. - Db biefe Beitrechnung ju ben Bebeimniffen des Beifterreiche gebore, ober im Aberglauben Derer gegrundet mar, von benen ber Beift abbinge, bas weiß man nicht; fo viel ift aber gewiß, daß feine geistigen Borgefesten barinnen irrten, daß fie ibm befahlen ober erlaubten, bei feinen noch auf Erben lebenden Nachfommen auf biefe Urt Sulfe ju fuchen. Diefer Rudweg ift nie ber rechte; bod mochte ich ben Sall ausnehmen, wenn ein Beift auf Diefem Bege noch zugefügte Beleidigungen, ale Dorb, Diebstabl, Schulden u. bergl., noch fo viel möglich versühnen oder erstatten fonnte, doch will ich auch bier nicht enticheiden. Beit beffer ift es. wenn dieß noch dieffeits bes Grabes geschiebt!

Daß aber wirklich der Geift und feine Borgefesten irrten, ift dadurch erwiesen, daß er nicht durch
das vorgeschriebene und vorgesette Mittel die hebung
des Schapes, sondern vielmehr durch das Gegentheil
auf eine höhere Stufe gefördert wurde. Es war ein

großes Glud; daß der Geist fromme Leute antraf, denen er sich anvertraute, sonst ware er noch ungludslicher geworden. Bater und Sohn betrugen sich vorstrefflich musterhaft und wahrhaft driftlich. Jest sind Beide auch droben und werden sich dieser herrlich bestandenen Prüfung freuen. Doch war auch gewiß ein guter Geist dabei thätig, der dem Sohn die große Angst einslößte. und seine Junge band, wenn der Geist zugegen war; vielleicht hätten sich doch ohne das die guten Leute aus Unkunde noch verführen lassen.

§. 196.

Daß aber unser großer Erlöser auch bort noch uns verborgene, höchst weise Anstalten getrossen habe, wodurch auch dann noch Seelen gerettet und zum Licht geführt werden können, ob sie gleich nie die Seligkeit erreichen werden, die denen bereitet ist, welche hier in der Heiligung vollendet worden, das dunkt mir gewiß zu senn. Er selbst legt mir diese Hossnung in's Berz, wenn er sagt: die Sünde in dem heiligen Geiste werde weder in dieser, noch in jener Welt vergeben; folglich werden auch Sünden in jener Welt vergeben!!! Aber wehe dem, der es darauf ankommen läßt; denn seine Vermessenheit kommt eben der Sünde in den heiligen Geist nahe.

Wer sich aber auch durch die se Anstalten noch nicht ziehen laffen will und seine Triebe und Leidenschaften immer fort verstärft, der geräth in immer schlimmere, ihm ähnliche Gesellschaften, bis er seine Grenze in

ber Solle erreicht hat.

ı

§. 197.

Ich habe vor 40 Jahren einen fehr frommen und erleuchteten handwerksmann gefannt, beffen tiefe Ginstickten und in der That heiligen Charafter ich oft beswundert habe. Ich habe viel von ihm gelernt, und

er fagte mir damals schon Bieles voraus, bas here nach erfüllt worden ift. Ich besuchte ihn auf seinem letten Kranfenlager und war ein Zeuge seines herrslichen Todes.

Diefer Freund batte einen sittsamen, ftillen und eingezogenen Befellen, mit dem er wegen feiner Rennts niffe und guten Auffabrung auf einem vertrauten Ruß lebte. Beide unterredeten fich oft von dem Bus fand ber Seelen nach bem Tob, vorzuglich aber auch von ber Biebeibringung aller Dinge. Rach und nach wurde der Befelle ichwindfüchtig, mein Freund bebielt ibn noch in Diefem Buftand bei fich und leiftere ibm gleichsam Gesellschaft bis an die Pforte des Todes: Babrend ber gangen Beit ber Rranfbeit murben obige Befprache immer fortgefest, und mein Freund magte es, ben Befellen ju bitten, bag er ibm, wenn er fonne, nach feinem Tod erscheinen und ibm von feinem Buftand und von ber Wiederbringung aller Dinge Radricht geben mochte. Der Gefelle verfprach unter bem Beding, wenn es ibm erlaubt mare.

Bald nachber starb der junge Mensch, und nun harrte sein Meister auf seinen Besuch und auf Nachericht aus der andern Welt. Eiwa drei Wochen nach dem Tod des Gesellen, als der Meister des Abends um 10 Uhr in seiner Schlaffammer sich ausgezogen hatte, eben in's Bett gestiegen war und noch darins nen saß, so bemerkte er gegenüber an der Wand einen bläulichen Lichtsschimmer, der sich zu einer menschlischen Figur bildete. Er fragte also ohne Furcht : "Bist du es, Johannes?" — Der Geist antwortete vernehmlich: "Ja!" Jener fragte ferner: "Bie geht's dir ?" Dieser erwiederte: "Ich befinde mich ruhig in einer öden dunksen." Nun folgte aus Schickslass ist noch nicht entschieden." Nun folgte aus

bie Frage wegen Wieberbringung aller Dinge. Der Geift antwortete barauf weiter nichts, als folgende Beilen aus einem alten Lieb:

"Laft uns ben herren bitten bie Und niederfallen auf die Rnie, Laft uns vor unfrem Schöpfer buden!"

Das Wörtchen hie ist die Sauptsache. Sier sollen und wollen wir unfre Sachen mit unfrem Erbarmer ausmachen und — wie mein feliger Dheim, Johann Stilling, einst sagte — bafür forgen, daß wir mit

ben Erften über ben Jordan fommen.

t

ŧ

ŧ

í

í

1

į

1

Mein Freund war so fühn, noch um einen Bessuch zu bitten; nach einiger Zeit erfolgte er auch, aber der war fürchterlich; ich habe die näheren Umftände deffelben nie erfahren fönnen; so viel hat es aber gefruchtet, daß der liebe Mann Jedermann wor einer solchen Bermeffenheit warnte, und nun überszeugt war, daß wir diesseits durchaus keinen Umsgang mit dem Geisterreich suchen, sondern ihn so viel als möglich vermeiden sollen.

Die mehreften Geistererscheinungen, wo nicht gar alle, sind Abweichungen von der göttlichen Ordnung, folglich auch sundlich. Wir sollen und dursen keine wünschen, vielweniger veranlassen. Das Schickal unferer lieben Abgeschiedenen soll und ein Gebeimnis bleiben, und eben so auch die Maximen der göttlichen Regierung, nach denen sie jenseits verfährt. Bas uns die Bibel und die ungesuchten Ersahrungen das von haben kund werden lassen, und was uns noch serner ohne vorwisiges Forschen kund wird, damit wollen wir uns begnügen lassen, bis wir hinüber sind.

Beispiele belehren am ficherften: ich will also noch einige zuverläßige Erscheinungen erzählen, in welchen

Geister entweder Freunden ihren Tod angezeigt, oder fonst noch etwas zu beforgen gehabt haben. Um auf's genaueste bei der Wahrheit zu bleiben, rücke ich meine Urkunden ein: "Nachfolgende Anekdote ist mit möglichster Sorgfalt nach der ehemaligen Erzählung des unten erwähnten kaiserlichen Geheimenraths von

Sedendorf hieher notirt worden.

"Ronigs Friedrich Wilhelm I. von Preugen, Bater Ronig Friedrich II., fand mit bem Ronig Auguft II. von Volen in fo freundschaftlichen Berbaltniffen, bag fie einander, wenn's moglich mar, wenigstens einmal des Jahrs fahen. Dieß geschah auch noch furz vor dem Tode des Legtern; derselbe schien fich damals giemlich mohl zu befinden, nur batte er eine etwas bedenfliche Entzundung an einer Bebe. Die Aerzte hatten ihn daber vor jedem Uebermaß in farfen Betranten febr gewarnt, und ber Ronig von Preu-Ben, welcher dieg wußte, befahl feinem Reldmarschall von Grumbfow (ber ben Konig bis an bie Grenze begleitete und ibn bort in einem foniglichen Schloß ftandesgemäß bewirthen follte), daß er bei jenem Abichiedeschmauß alles forgfältig vermeiben mochte, wodurch bie bem Ronig von Polen aus erwähnter Urfache von den Mergten fo febr empfohlene Mäßigung im Genuffe bes Beine überschritten werben fonnte."

"Alls aber König August, noch gleichsam zu guter Lette, einige Bouteillen Champagner verlangte, so gab Grumbkow, der diesen Wein selbst liebte, nach, und genoß deffen auch seinerseits so viel, daß er sich, indem er über den hof des königl. Schlosses in fein Duartier ging, an einer Wagendeichsel eine Rippe zerbrach und sich daher in einem Tragsessel zum König August bringen lassen mußte, als dieser seine

Reise des andern Morgens sehr früh fortseten und ihm noch einige Aufträge an Rönig Wilhelm Friedrich geben wollte. hiebei war der Rönig von Posten, außer einem vorn geöffneten hemd, nur mit eisnem kurzen polnischen Pelz bekleidet.

"In eben biefem Aufzuge, nur mit gefchloffenen Augen, erschien er am 1. Febr. 1733 früh ungefähr um 3 Uhr dem Feldmarschall von Grumbkow und

fagte zu ibm:

ı

ŧ

١

Ì

ı

\*) "Mon cher Grumbkow! je viens de mourir

ce moment à Varsovie.

"Grumbfow, bem bie Schmerzen bes Rippenbruchs Damals noch wenig Schlaf geftatteten, batte unmittelbar zuvor bei bem Schein feiner Rachilampe und burch seine bunne Bettvorbange bemerft, daß fich bie Thure feines Borgimmers, worin fein Rammerbiener ichlief, öffnete, baß eine lange menschliche Beftalt bereinfommt, in langfam feierlichem Schritt um fein Bett berumgeht und feine Bettvorbange ichnell offnet. Run ftand bie Beftalt Ronig Auguft's gerade fo, wie letterer nur wenige Tage vorher lebenbig vor ihm gestanden mar, vor dem erstaunten Grumbfow, und ging bann, nachdem er obige Borte gefproden batte, wieder ju eben ber Thur binaus. Grumb-Tow flingelte, fragte ben gur namlichen Thur bereins eilenden Rammerdiener, ob er ben nicht auch gefeben habe, der fo eben gerade da berein und binaus gegangen fen ? - Der Rammerdiener batte nichts gefeben."

"Grumbfow ichrieb fogleich ben gangen Borgang an feinen Freund, ben damals bei Konig Friedrich

<sup>\*)</sup> Mein lieber Grumbtom! ich bin fo eben in Barfchau geftorben.

Bilhelms hoflager befindlichen kaiserlicheköniglichen Gesanden und Feldmarschall, Grafen von Sedensdorf, und bat letteren, die Sache dem König bei der Parade mit guter Art zu hinterbringen. Bei dem Gefandten von Sedendorf befand sich, als ihm das Grumbkow'iche Billet schon früh um 5 Uhr zukam, dessendorf, nachheriger Brandenburg Anspachischer Minister und zuletzt kaiserlicher geheimer Rath. Zesner sagte zu diesem, indem er ihm das Billet zum Lesen darbot: sollte man nicht denken, die Schmerzen hätten den alten Grumbkow zum Bisionär gemacht? Ich muß aber den Inhalt dieses Billets noch heute dem König hinterbringen!"

"Nach 40 Stunden (wo ich nicht irre) langte durch bie von Barschau nach Berlin von 3 zu 3 Stunden unterlegten polnischen Uhlanen und preußischen Husfaren die Nachricht in Berlin an, daß der König von Polen in der nämlichen Stunde, da Grumbstow jene Erscheinung gehabt hatte, zu Warschau ge-

ftorben fey."

Aus der Geschichte, Leben und Thaten des Ronigs von Preußen, Friedrich Wilhelms des Ersten, hamburg und Breslau 1755. S. 454, kann Folgens
bes noch zur Erläuterung beigefügt werden: hier
wird auch bestätigt, daß der König von Polen den 1.
Febr. 1733 gestorben sey, und daß man diese Rachs
richt schon den 4. in Berlin erhalten habe. Ferner
wird auch bemerkt, daß der König von Polen bei
seinem hin= und herreisen zwischen Dresden und
Warschau seinen Weg von Dresden aus über Eros
sen nach Kraga und von da vollends nach Warschau
genommen, bei welcher Gelegenheit der König von
Preußen saft allemal den General und Staatsminis

fter von Grumbtow nach Eroffen schickte und ben Ronig da bewilltommnen ließ.

6. 199.

Die Bahrheit biefer Geschichte beruht auf ber Glaubrulbigfeit folder Personen, an beren Kopf und Berg ju zweifeln Berbrechen fenn murde; fie ift alfo gewiß. Ronig August empfand bei berannabenbem Tode sicherlich febr tief, daß er bei Grumbfom's Gaftmabl ben Rath feiner Mergte fo fcblecht befolgt batte; jugleich mochte er auch wohl diefem feinem Wirib ben Borwurf machen, daß er, ba er ben Ginn ber Mergte wußte und noch bagu vom Ronig von Preußen gemeffenen Befehl batte, forgfältig alles gu vermeiden, was feinem erhabenen Baft ichaden fonne, alles Schabliche batte entfernen und in bas Berlangen nach Champagner nicht batte einwilligen follen. Dit Diefer tiefen Reue und gleichsam firen Joee ftarb er: Die Gebufucht, bem Beren von Grumbfow fein Berfeben ans Berg zu legen, mar die Urfache, baß er auf feine 3magination wirfte, fein Ubnungevermogen entwickelte, wober bann bie Erscheinung entftanb. S. 200.

1

1

ſ

Bei solchen Erscheinungen muß man sich nicht vorsstellen, daß die Seele des Königs von Barschau nach Croffen hatte reisen muffen — wer meine Grundssätz, die ich gleich im Anfang dieses Werks aufgestellt habe, hinlänglich gefaßt hat, der wird sich ersinnern, daß die Menschenseele in ihrem Körper versmöge der finnlichen Bertzeuge alles in Raum und Zeit empfindet; sobald sie aber aus dem Körper gesschieden ift, so hört das, was wir Raum, Körper, Ausdehnung und Entsernung u. s. w. nennen, auf; man verstehe mich wohl, die Borstellung, die sie in diesem Leben von den Gegenständen der Sinnens

welt erhalten bat, die bat und behalt fie, die bleiben ibr, außer mas fie von ben Secten, Die immerfort im Beifterreich ankommen, erfahrt, ober wenn fie in ben feltenen Kall gerath, mit einem noch Lebenben in Rapport ju fommen und ibm ju erfcheinen. bitte ich auch wohl zu bemerten, daß die Geele ibr Befen nicht verandert, die Grundformen ihrer Borftellungefraft, namlich Raum und Beit, behalt fie ewia, aber beide find ihr jest von allem bem leer, was fie bier empfand; bagegen empfindet fie nun bie Begenstände ber Beifterwelt, aber auch in Raum und Beit, fie fann nicht andere, boch mit bem arofen Untericiede, bag ibr in Beit und Raum alles nabe, nichts fern ift; fie tann wiffen, was in ber Ferne und was in der Bufunft geschieht, insofern es ibr die Befege bes Beifterreichs erlauben.

S. 201.

Ich weiß, daß viele würdige Manner und chriftlich denkende Personen die Bermuthung haben, man würde nach dem Tode die Werke der Schöpfung recht betrachten, von Stern zu Stern reisen, dort Aufträge ausrichten und darinnen einen großen Theil der Seligkeit finden; solche Leser dieser Schrift werden den Ropf schütteln und mit meiner Borftellungsart nicht zufrieden seyn; diesen gebe ich aber hier den Troft, daß ich selbst diese Bermuthung habe, aber daß dieß dann erst stattsinden werde, wann die Seele mit ihrem neuen, verklärten und unsterblichen Körper versehen seyn wird.

S. 202.

Man hat mehrere Beispiele, und mir felbst find etliche bekannt, daß Leute sich selbst gesehen haben und bald darauf gestorben sind; sobald Jemand sich setbst außer sich sieht, Andere aber, die zugegen find, nichts bemerken, so kann die Erscheinung zwar wahr, aber auch bloße Einbildung seyn; wenn sie aber auch von Andern bemerkt wird, so ist sie kein Phanstom, sondern etwas Wesentliches.

Mir ist folgende Geschichte von einem glaubwursdigen Mann erzählt worden, der sie von dem Sohn, der Dame, die sie betrifft, als eine gewisse Wahrsbeit gehört hatte: Die alte Frau von M.... saß unten in ihrem Wohnzimmer und schieste ihre Magd hinauf in ihr Schlasgemach, um etwas zu holen. So wie sie die Thur aufmacht, sieht sie die gnäsdige Frau dort in ihrem Armsessel sipen, ganz natürslich so, wie sie sie drunten verlassen hatte. Die Magd erschrickt, läuft hinunter und erzählt der Dame, was sie gesehen habe. Diese will sich von der Wahrheit überzeugen, geht also selbst hinauf und sieht sich selbst eben so, wie sie die Magd gesehen hatte. Bald nachsber starb diese Dame.

Im fünsten Stud des zweiten Bandes des Museums des Wundervollen S. 389 stehen folgende Ersscheinungen dieser Art: Der in Weimar lebende Resgierungssekretär Triplin geht, wie gewöhnlich, auf die Regierung, um ein Stud Aften zu suchen, worsan ihm viel gelegen und deswegen er sehr besorgt gewesen war. Als er dahin kommt, sieht er sich selbst auf seinem Stuhl sitzen und das Stud Aften vor sich haben; er erschrickt, geht nach Haus und schick seine Magd dahin, um die an seinem Sit liegenden Aften zu holen. Diese soll nun auch ihren herrn da sitzend angetroffen und gezlaubt haben, er sey durch einen andern Weg ihr zuvor und dahin gestommen.

Auf der nachften 390ften Seite befindet fich noch folgende Gefchichte Diefer Urt, die mir auch noch von

andern Seiten her bekannt ift: "Als in Roftod ber Professor der Mathematik und hauptpaftor an der Satobefirche, Beder, in Gefellichaft vericbiebener junger Freunde, Die er bei fich bewirtbete, in einen theologischen Streit gerieth, indem er behauptete, baß ein gewiffer Theologe in feiner Schrift eine gewiffe Meinung außere; Diefes aber Jemand laugnete, fo entfernte er fich und ging in feine Bibliothef, um bas Buch zu holen. Sier fab er fich nun felbft auf bem Stubl am Tijche figen, auf bem er gewöhnlich ju figen pflegte. Er ging naber bingu, fab bem Sigenden über die rechte Schulter, bemerfte, daß Diefer, fein anderes Gelbft, mit dem einen Finger ber rechten Sand auf eine Stelle ber vor fich liegenden aufgeschlagenen Bibel wieß; er fabe, daß es die Stelle mar: bestelle bein Saus, benn bu mußt fterben! Er febrie voll Erftaunen und Unrube ju ber Befellichaft gurud, ber er ben Borfall ergablte; und ob man ibm icon die Sache auszureben, auch alle nachtheilige Bebeutung frafilos ju machen fuchte, fo blieb er boch ftandhaft bei ber Meinung, Dieje Erfceinung bedeute feinen Tod, wegbalb er auch von feinen Freunden Abichied nahm. Des andern Tags Rachmittage um 6 Uhr endigte er fein Leben; er befand fich ichon in einem boben Alter.

S. 203.
Da man alle bergleichen Erscheinungen nach ben gewöhnlichen mechanischen Gesetzen nicht zu eiklaren vermag, so nimmt man feine Zuflucht zu den in unserer Seele noch nicht entdedien verborgenen Kraften, denen man dann Birfungen zuschreibt, die noch unbegreisticher und unglaublicher sind, als Geisterersscheinungen. Um also die Juflucht zu diesen zu versmeiden, behauptet man, der Professor Beder sey aus

Furcht ober burch ben Gindruck, ben bie Erfcheinung

auf ibn gemacht habe, geftorben.

Ich bin fest überzeugt, daß noch nie Jemand durch ben Eindruck seiner Imagination gestorben ift, fons bern alle Falle, die man zum Beweis anführt, find nur auf zweierlei Urt möglich und laffen sich durch bieß lettere Beispiel erflären:

1) War die Erscheinung bes Professors Beder nichts Wesentliches, sondern blos Birfung feiner Embildungefraft, es war die Erscheinung selbst icon Birfung einer in seinem Körper verborgenen Ursache seines naben Todes, aber keineswegs die Ursache besestelben selbst.

2) War seine Erscheinung aber wir dich ein Bessen aus der andern Welt, das ihm feinen Evd anzeigen und ihm zu versiehen geben wollte, daß er sich darauf gesaßt machen möchte, so war ja wiederum ber zureichende Grund zum Tod schon vor der Erscheinung da, weil diese dadurch zum Erscheinen beswogen wurde.

Dan hat freilich Beisviele, daß Leute durch plogliche, alle Krafie überfteigende Gemüchverschütterungen gestorben find; aber nun alle tergleichen Ericheinungen dadurch begreiflich machen zu wollen, ift zu

weit gegangen.

S. 204.

Wer, oder mas war aber nun die Figur, welche in obiger Erzählung die Frau von M... vorstellie? benn daß dieß fein Trug der Einbildungetraft war, bas sieht jeder leicht ein, weil beide, die Frau und die Magd, sie gesehen haben.

Nach meiner Theorie war es ein Wefen aus ber Beifterwelt, bas in seinem irdiichen Leben Die Familie von M.... oder Diese Dame felbst febr geliebt und nun ihren naben Tod erfahren batte; die Gehnfucht, ibr biefes fund zu thun, bamit fie fich bagu porbereiten mochte, bewog es zu diefer Erscheinung.

Dag unfre verftorbenen Lieben uns immer nabe find, auf welcher Stufe ber Gelig = ober Unfeligfeit fie fich auch befinden mogen, ift mobl gewiß, denn ba es eigentlich feinen Raum gibt, weil Diefer nur in unferer Borftellung besteht, fo ift die abgeschiedene Seele ba, wo bas ift, was fie liebt. Aber deßwegen empfinden fie une fo wenig, ale wir fie empfinden; mas fie von une wiffen, bas erfahren fie von ben Seelen, bie eben verschieben find, und bann auch aus ben Unftalten, bie in Unfehung unferer im Beifterreich Remacht werben. Wenn nun ein Beift merkt, daß einer noch lebenden, ihr febr lieben Derfon etwas Merkwürdiges ober Gefährliches bevorftebt, fo febnt fie fich, es ibr befannt ju machen; Die Mittel bagu find aber bort fo fcmer, ale es uns bier ichwer fallt, mit Beiftern in Rapport ju fommen, und vielleicht auch eben fo der Ordnung Bottes jumiber. Ein folder Beift mablt alfo das Mittel, das ihm möglich ift, wie z. B. hier, wo er die Geftalt ber geliebten Perfon annimmt und fic auf ihren Stuhl fest. Die Gelbsterscheinungen find also eine Urt von Uhnungen, aber ohne ein entwideltes Uhnungevermögen und ohne Mitwirfung ber Engel.

Die zweite Beschichte von bem Regierungefekretar ift unvollständig, weil man nicht weiß, ob er die Alten wirklich auf dem Tisch gefunden habe oder ob es blos Blendwerf war, und ob er bald nachher geftorben ift ober nicht? Benn bie Beschichte mabr ift, fo war es ein freundschaftlicher Beift, ber ibn

aus feiner Berlegenheit retten wollte.

## §. 205.

Eine ber merkwürdigsten warnenden Erscheinungen ist diejenige, die den Herzog von Budingham betraf. Sie ist auch gewiß wahr und keine Erdichtung oder sonst verschönerte Geschichte, wie ich aus sichern Quels len weiß; ich will sie hier wörtlich mittheilen, so wie sie im zweiten Stud des zweiten Bandes des Musseums des Wundervollen von der Systen Seite an einaeruckt ist.

"Der Herzog von Budingham war Minister bei bem König von England, Karl dem Ersten, dessen Liebling er war: und da man ihn für den Urheber der Gewaltthätigkeiten hielt, die sich der König erslaubte, so war er bei dem Bolke sehr verhaßt und büste nachmals sein Leben auf eine sehr gewaltsame Beise ein: er wurde im 36sten Jahr seines Lebens von dem Lieutenant Felton mit einem Messer erstoschen. Bon einer Erscheinung, die dem Tode des Herzogs von Buckingham vorherging, erzählt der Lord Elarendon in seiner Geschichte der Nebellion und bürgerlichen Kriege in England Folgendes:

"Unter benjenigen, die bei der königlichen Garderobe zu Windsor in Diensten standen, befand sich
ein Mann, der wegen seiner Rechtschaffenheit und Klugheit allgemein verehrt, und der damals etwa fünfzig Jahr alt war. Dieser Mann war in seiner Jugend in einem Kollegio zu Paris erzogen worden, wo sich zu eben der Zeit George Billiers, der Bater des Herzogs von Buckingham, befand, mit dem er eine genaue Freundschaft errichtet, den er aber doch von der Zeit an nicht wieder gesprochen hatte.

"Als fich nun biefer Garderobeauffeber ungefähr feche Monate vor der Ermordung des herzogs bei

vollkommener Gesundheit in feinem Bette zu Bindfor befand, ericbien ibm um Mitternacht ein Dann von ehrmurdigem Unfeben, jog die Borbange feines Bettes auf und fragte ibn; indem er ihn farr anfabe, ob er ibn nicht kenne? Anfanglich antwortete er ibm nicht, weil er vor Schreden halb todt mar. Als er aber jum zweitenmal gefragt wurde, ob er fich nicht erinnere, ihn geseben zu haben, so fiel ihm Die Erinnerung an George Billiers vermittelft ber Aehnlichkeit und ber Rleidung ein; er fagte ibm baber, daß er ihn für George von Billiers halte. Die Erscheinung versette bierauf, bag er recht babe, und bat ibn, ibr die Befälligfeit ju erweisen, fich in ihrem Namen zu ihrem Sohne, bem Berzog von Budingham, ju verfügen, um ibm ju fagen, daß er alle feine Rrafte anftrengen mochte, fich beim Bolf beliebt zu machen ober wenigstens bie gegen ibn aufgebrachten Gemuther zu befanftigen, fonft murde man ibn nicht lange mehr leben laffen." Rach biefen Worten verschwand bie Erscheinung, und ber gute Mann — fey es nun, daß er völlig erwacht ober nicht erwacht war — folief bis an den Morgen rubig fort.

"Bei seinem Erwachen sahe er diese Erscheinung für einen Traum an und würdigte ihr keine besondere Ausmerksamkeit. Eine oder zwei Nächte darauf erschien ihm die nämliche Person noch einmal an eben demselben Ort und in der nämlichen Stunde mit einer etwas ernsthafteren Miene, als das erstemal, und fragte ihn, ob er den Auftrag ausgerichtet hätte, den er von ihr empfangen hätte? Da die Erscheinung wohl wußte, daß es nicht geschehen war, so gab sie ihm sehr ernstliche Berweise und seste noch hinzu, daß sie mehr Geställigkeit von ihm erwar-

tet hatte, und daß, wenn er ihr Berlangen nicht besfriedigen wurde, er keine Ruhe haben, sondern als

lenthalben von ihr verfolgt werden follte!

"Der in Furcht und Schreden gesette Garberobesausseher versprach nun zu gehorchen. Doch war er des Morgens unschlüssig und wußte nicht, was er thun sollte. Er fand sich also in Verlegenheit, eine zweite so sichtbare und beutliche Erscheinung nur als einen Traum zu betrachten, und auf der ansbern Seite schien ihm der hohe Stand des Herzogs, die große Schwierigkeit, vor ihn zu kommen, und noch mehr die Bedenklichkeit, die Sache dem Herzog glaubwürdig zu machen, die Aussührung seines Auss

trage zu vereiteln und unmöglich zu machen.

ì

1

"Er war einige Tage unentschloffen, was er thun follte; endlich faßte er ben Borfag, fich eben fo uns thatig wie bas erstemal ju verhalten. Es erfolgte nun eine britte, aber weit fürchterlichere Ericheinung, ale bie zwei vorhergehenden; bie Erscheinung verwies es ibm in einem bittern Con, daß er fein Beriprechen nicht gehalten batte. Der Barberobeauffeber geftand, daß er die Bollziehung beffen, mas fie ihm aufgetragen, megen ber Schwierigfeit, vor ben Bergog zu tommen, aufgeschoben habe, indem er mit feiner Perfon befannt fen, durch welche er Butritt zu dem Bergog zu erhalten hoffen tonne, und wenn er auch Mittel fande, Gebor zu befommen, fo warbe ihm boch ber Bergog nicht glauben, bag er einen folden Auftrag erhalten babe; man murbe ibn alfo für mahnfinnig halten ober glauben, baß er entweder aus eigener Bosheit ober auf Anftiften bofer Leute den Bergog ju bintergeben fuche. Auf biefe Art wurde fein Untergang unvermeiblich feyn. Die Erscheinung aber beharrte bei ihrem Borsat und sagte, daß er nicht eher Ruhe haben solle, als bis er ihrem Berlangen Genüge geleistet hätte. Zugleich sette sie hinzu, daß der Zutritt zu ihrem Sohn leicht ware, und daß diesenigen, die ihn sprechen wollten, nicht lange warten dürften. Damit er aber Glauben fände, so wolle sie ihm zwei bis drei Umstände sagen, von denen er aber gegen Niemand etwas, außer gegen den Herzog allein erwähnen durfe; sobald nun dieser dieselben vernehmen würde, wurde er auch seiner übrigen Erzählung Glauben beimeffen.

"Dieser dritten Aufforderung und Erscheinung glaubte er gehorchen zu mussen, und reiste daher gleich ben andern Morgen nach London ab, und da er den Requetenmeister, Sir Ralph Freemann, der eine nahe Anverwandtin des Herzogs geheirathet hatte, genau kannte, so machte er ihm seine Auswartung und ersuchte ihn, daß er ihn mit seinem Ansehen unterflüßen möchte, damit er eine Audienz erhielte, indem er dem Herzog Sachen von Wichtigkeit zu hinterbringen habe, die eine große Verschwiegenheit und einige Zeit und Geduld, sie anzuhören, erforderten.

"Sir Ralph kannte die Klugheit und Bescheidensheit dieses Mannes, und er schloß aus dem, was er nur in allgemeinen Ausdrücken vernommen hatte, daß etwas Außerordentliches die Ursache seiner Reise sev. Er versprach ihm daher zu willsahren und mit dem Herzog davon zu sprechen. Bei der ersten Gelegenheit gab er dem Herzog zuerst Nachricht von dem guten Ruf und dem Berlangen dieses Mannes, und hinterbrachte ihm alles, was er von der Sache wußte. Der Herzog gab ihm die Antwort, daß er den solgenden Tag früh mit dem König auf die Jagd gehen und daß ihn seine Pferde bei der Lambethbrücke erwarten würden, wo er des

Morgens um 5 Uhr zu landen gedächte, und wenn ihn der Mann daselbst erwarten wolle, so wurde er sich mit ihm, so lang es nöthig ware, unterhalten können.

"Sir Ralph ermangelte nicht, ben Garberobeauffeber zur bestimmten Stunde an den Ort zu fuhren und ihn bem Bergog bei bem Aussteigen aus bem Schiff vorzuftellen. Der Bergog nahm ihn febr gefallig auf, ging mit ibm feitwarts und fprach beinabe eine gange Stunde lang mit bemfelben. Riemand befand fich an diesem Ort, als Gir Ralph und bie Bedienten des Berzogs; allein alle biefe ftanden fo weit entfernt, daß fie unmöglich etwas von ber Unterredung vernehmen fonnten, ob fie icon faben, bag ber Berzog oft und mit vieler Bewegung fprach. Sir Ralph Freemann, ber die Augen beständig auf ben Bergog gerichtet batte, bemerfte bieg noch beffer, als bie Uebrigen, und ber Garberobeauffeber fagte ibm auf feiner Rudreife nach London, daß, ale ber Bergog bie befondern Umftande gebort batte, bie er ibm entbedte, um bas llebrige feiner Unterrebung glaubwurdig zu machen, er feine Farbe verandert und betheuert babe, daß Riemand als der Teufel ibm biefes babe entbeden fonnen, indem nur er (ber Bergog) und eine andere Perfon Renntnig bavon babe, von ber er gewiß überzeugt fen, daß fie es feinem Menfchen gefagt babe.

ţ

ı

ı

"Der Herzog setze die Jagd fort, doch bemerkte man, daß er sich beständig von den Uebrigen entsfernte, in tieses Nachdenken versunken war und an dem Bergnügen keinen Antheil nahm. Roch Borsmittags verließ er die Jagd, stieg in Whitehall ab und begab sich in das Zimmer seiner Mutter, mit der er zwei die drei Stunden lang verschlossen

war. In ben benachbarten Zimmern borte man ihre laute Unterredung, und als er wieder herausfam, bemerfte man viele Unrube in feinem Beficht mit Born vermischt, welches man noch niemals in einer Un-terredung mit seiner Mutter, für welche er seberzeit Die tieffte Ehrfurcht bezeugte, mahrgenommen hatte. Die Grafin fand man nach ber Entfernung ibres Sohne weinend und im größten Schmerz verfunten. So viel ift bekannt und ausgemacht, daß fie fich nicht barüber ju verwundern ichien, ale fie bie Rachricht von ber Ermorbung bes Bergogs, welche einige Monate barauf erfolgte, erhielt. Es ichien alfo, bag fie diefelbe voraus gefeben, und daß ihr ihr Sobn Nachricht von bem, was ihm der Barderobe-Auffeber entbedt, gegeben batte. Auch nahm man in ber Kolge nicht die Betrübniß an ihr mabr, die fie über ben Berluft eines fo geliebten Sohns nothwendig empfinden mufite.

"Insgeheim erzählt man sich: die besondern Umstände, an die der Garderobe-Ausseher den Herzog erinnert, hätten einen unerlaubten Umgang betroffen, den er mit einer seiner nahen Anverwandtinnen unterhalten hätte, und da er allen Grund zu vermuthen hatte, daß die Dame nicht selbst davon geredet haben würde, so glaubte er, daß außer ihr nur der Teufel davon etwas wisse und gesprochen habe könne."

Im brittischen Plutarch werden noch mehrere Ahnungen angeführt, welche Bezug auf den Tod des Herzogs von Buckingham haben sollen; allein diese alle können in obiger Erscheinung ihren Ursprung haben.

§. 206.

Diese wichtige Erscheinung gibt uns wiederum Stoff zu verschiedenen fruchtbaren Bemerkungen:

Warum erschien Georg Billiers nicht seinem Sohn selbst? wahrscheinlich, weil dieser keine natürlichen Anslagen zur Entwicklung des Ahnungsvermögens hatte? vielleicht hätte auch der Herzog die gange Sache als eine Täuschung der Einbildungskraft angesehen und in den Wind geschlagen; das konnte er aber nicht, als sein Bater seinem ehemaligen Freund erschien und ihm ein Geheimniß entdecke, das dieser ohne eine wahrhafte Erscheinung unmöglich wissen konnte; geset, der Bater hätte dem Sohn auch selbst das Geheimniß gesagt, so hätte das nicht verhindert, daß es der Sohn noch immer als ein Spiel der Einbildungskraft angesehen hätte, indem er selbst ja das Geheimniß wußte und es seiner Imagination gegenswärtig war.

S. 207.

Diefe Geschichte ift uns abermal ein Beweis, bak unfere abgeschiedenen Freunde unfere Umftande und Angelegenheiten erfahren, darum forgen und fich bemuben, zu unferm Bobl mitzuwirfen: allein es fommt nur barauf an, ob fie bie rechten Mittel bagu mab-Ien? Gin feliger Beift, ber jum Unfcauen Got= tes, feines Erlofers, gelangt ift, ber fucht biefe Mittel nicht rudwärts auf ber Erbe, sonbern er fleht jum herrn, bem Erbarmer, bag Er boch fo gnabig fenn und burch seine alles vermittelnde Borfebung bie Sache gum Beften lenten wolle; tann nun ein trauriger Bufall nicht vermieben werben, weil er aum Beften bes Bangen mitwirten muß, fo verehrt er ben Willen seines himmlischen Baters und berubigt fich; eine Geele aber, bie noch, auch nach ihrem Tob, in irbifchen Dingen lebt und webt, und forat, und immer noch gern bie Sande mit im Spiel baben mochte, fucht bann folde gesegwidrige Mittel,

erscheint, wenn sie Gelegenheit bazu findet, und fest biejenigen, benen sie erscheint, in Berlegenheit.
\$. 208.

Es ist traurig, daß man solche höchst wichtige Erfahrungen, wie die Geistererscheinungen in der That sind, so verächtlich und wegwerfend als eine entehrende Sache behandelt, und den, der so etwas gesehen zu haben behauptet, als einen Schwachtopf belächelt, bespöttelt und bedauert; prüsen soll man alles redlich und genau, freilich wird man dann unter hundert Erzählungen neun und neunzig Täuschungen sinden, aber wenn nur die hundert fte wahr ist — so ist der erscheinende Geist unser Bruder, bei dessen Schässen wir nicht gleichgültig bleiben dürsen. Es komme aber dann auch darauf an, daß wir in einem solchen Fall wissen, was unsre Psicht ist; und dieses zu zeigen, ist einer der Hauptzwecke dieses Buchs.

Wenn ich an der Stelle des Garderobe-Aufsehers und endlich der wahren Gegenwart des verstorbenen Baters des herzogs gewiß gewesen ware, so hatte ich mich ernftlich zu Gott gewendet, Ihn demuthig um Schutz gebeten und dann fest und mannlich dem

Beift Folgendes gefagt:

"Lieber Freund! ich sehe mit Leidwesen, daß du noch nicht zur Ruhe gekommen und auch noch immer nicht auf dem rechten Wege bist, dazu zu gestangen — erinnere dich doch, was dein und mein Erlöser zum reichen Mann sagt: "Sie haben Mosen und die Propheten, wenn sie denen nicht glauben, so werden sie auch nicht glauben, wenn Jemand von den Todten auferstünde!" Der Herr hat unzählbare Mittel und Wege, auf das Herz deines Sohns zu wirken, zu ihm wende dich, siehe zu ihm um Rets

ţ

1

١

1

ù

Ì

¥

tung beines Sohns und fuche bei fcmachen Denfcen nicht Gulfe; tann es mit feinem Rath befteben, fo erbarmt er fich gewiß feiner, ift aber fein Tob um bes gemeinen Beften willen beschloffen, fo bilft auch meine Sendung nicht; und foll ich ein Bertzeug zu feiner Rettung fenn, fo muß ich erft von boberer Sand bagu ben Auftrag befommen. Jefus Chriftus erbarme bich feiner, ber Berr fegne bich und gebe dir feinen Frieden! Bei biefer Befinnung mare ich unerschütterlich geblieben und batte bei ferneren Erscheinungen immer nach biefem Brundfat gehandelt. hiemit will ich aber nicht fagen, baß der Garderobe-Auffeber unrecht gethan habe er folgte endlich feiner Ueberzeugung; hatte er aber nach obigem Grundfan verfahren, fo batte er viel-leicht ben armen Beift eine gute Stufe weiter geforbert, fo wie dieß in der oben ergablten Belberbebunges Beschichte ber Fall mar. Daß ich bier richtig urtheile, bafur burgt mir Gottes Bort und bie Erfahrung; mas half bem armen Beift und bem Berjog biefe Sendung und Ermahnung burch ben Gardes robeauffeber ? - Gang und gar nichte: ber Bergog, fey es Spott ober Ernft gewesen, ichrieb bie Ericheis nung bem Teufel ju, und babei blieb's. Go lang bas Gemuth nicht zur tiefen und grundlichen Erfenntniß und gur ichmelgenden Empfindung feines un= aussprechlich großen sittlichen Berderbens gebracht und baburd bewogen wird, mit mabrer Reue und berglicher Sinnesanderung ju Chrifto ju eilen und mit wahrem thatigen Glauben Bergebung ber Gunden und Rube in feinem Berfohnungetod ju fuchen, fo belfen alle Beifterericheinungen und beren Ermab= nungen gar nichte; fie konnen zwar erschüttern, ein vorübergebendes Nachdenfen ermeden, übrigens aber

nüten sie nicht mehr, als eine sebe andere mündliche ober schriftliche Ermahnung, und bazu bedürfen wir keine Werkzeuge aus ber andern Welt.

S. 209.

Folgende Erscheinungsgeschichte ift mir von einem sehr frommen Prediger zugeschickt worden. Ich kenne biesen apostolischen Mann und bin gewiß, daß er mir kein Wort schreibt, von dessen Wahrheit er nicht vollkommen überzeugt ift. Hier folgt die getreue Absschift seines mir anvertrauten Aussages:

"Copia eines mir auf meine oft wiederholte Bitte überreichten Auffages, ben ich nach biefer ges nommenen Abschrift für ben herrn hofrath Jung bestimmt, vernichten werbe, bamit er nicht nach

meinem Tod gemigbraucht werde \*)."

"Ich hatte — so schreibt die Fr. Pastorin N. N. — nach meiner Berheirathung 1799 eine mir unserklärbare Erscheinung, eine angenehme und unansgenehme; die erste bestand darinnen: es erschien mir am 22. Dez. desselben Jahrs, als ich mich bei meinem Nachtischen mit weiblicher Arbeit beschäftigte, eine kleine menschliche Figur, gleich einem freundlichen Kinde, mit einem weißen Talar bekleidet; ich wollte es anfassen, aber es verschwand. Nach einisger Zeit erschien mir die se nämliche Gestalt wiesder, und ich wagte es zu fragen, wer sie sep? die Antwort war: ich bin als ein Kind gestorben."

"Ich. Wie heißest du? Antw. Renne mich Immanuel! Bon nun an erschien mir biefes Wefen öfters, fast täglich, bes Morgens um 7, Mittags um

<sup>\*) 3</sup>ch glaube, biesen Digbrauch baburch zu vermeiben, wenn ich bie Ramen und alles, was kenntlich machen kann, weglaffe.

12 und Abends um 6 Uhr. Balb fteht es neben mir, balb fcwebt es im Zimmer in ber Bobe, macht

Soritte und forperliche Bewegungen."

"Einmal erschien es mir auf einer Reife, mebrere Meilen weit von meinem Wohnort, und ba eben ber Bagen in Gefahr mar, umzufallen, bielt es benfele ben mit Rraft. Ein andermal, ba ich eben einen Befuch bei einer berrichaftlichen Rammerjungfer machte, ließ fich dieg Wefen auch bafelbft feben. Es fommt, wenn auch andere Menschen um und bei mir find, und redet mit mir für gewöhnlich in feiner eigenen Sprache, bie ich, zu meiner eigenen Bermunderung, balb verfteben und nachsprechen lernte. Es entbedt mir zuweilen zufünftige Dinge : 3. E. Der von bir wird bald fterben - beine Mutter ift frant; beut fommt ber ..... zum Besuch zu bir; beiner guten Berrschaft ift nicht wohl u. bgl. Es läßt seine Gegenwart in ber Racht auch im Finftern merten, bag ich erwedt ober am Ginschlafen gehindert werde. 3ch bat biefen Immanuel bringend, fich boch auch von meinem Mann feben zu laffen, aber er weigerte fich beffen und antwortete: bas mare nicht aut, und er mein Mann - wurde barüber bie Belt verlaffen; ich fragte, warum ich ibn nur seben könnte und burfte ? Die Antwort mar: wenig Menschen find baau bestimmt, fo etwas zu feben!"

"Mehr als einmal sahe ich unsern Kirchhof voller menschlichen Figuren, die ein Freudensest seierten, als das Fest der Geburt unseres Heilandes, den Charsfreitag und im Herbst eine Stunde, wo mich Immanuel hieß auf die Kniee fallen und auf mein Angesicht liegen. Die Sprache des Immanuels, sowie auch der lobpreisenden Figuren war so sanst, daß ich nicht im Stande bin, es zu schildern. Auf Erlaub-

niß bes kleinen Immanuels rief ich in einer biefer feierlichen Stunden meinen Mann, allein diefer fahe weiter nichts, als einen grünen Plag und den Kirch- hof illuminirt."

Anm. So weit von biefer Erscheinung bie Ber-

fafferin.

36 füge noch bingu:

1) Die Besuche dieses Wesens, das sich Immanuel nennen läßt, dauert Jahr aus, Jahr ein sort. Fast täglich ist's auf einmal da, und nach einem kurzen Aufenthalt wieder verschwunden. Einst kam's, da ich Mittags zugegen war. Die Frau Pastorin gab mir von dessen Gegenwart einen Wink, ich sahe aber nichts, bemerkte aber am Tisch, an dem wir aßen, ein Wackeln, das ich keiner sichtbaren Kraft zuschreiben konnte. Auf meine Frage, woher diese Bewegungen rührten? antwortete die Frau Pastorin: vom ..... Er ist unter .... (mit abgebrochenen leisen Worten).

2) Zwei Kinder biefer hausmutter sehen und bemerken auch diese Figur: der sechsiährige Sohn sieht sie an der Wand und Stubendecke hinauf steigen und hin und her wandeln; und das kleine Kind auf seiner Mutter Armen lacht über und greist nach die-

fer findlichen Figur.

3) Bon der Sprache, in welcher Immanuel mit dieser Frau et vice versa (und umgekehrt) spricht, habe ich mir einige Redensarten sagen und mit lateinischen Buchstaben niederschreiben lassen, aber ich vermisse den Zettel. Wie weit es damit geht und wie viel beibe Theile in der Sprache sich ausdrücken können, weiß ich nicht.

Run ergablt die Frau Paftorin weiter:

"Die andere Erscheinung hatte ich 1800 am 15. Juni

Samstags Bormittags unter ber Kirche, indem ich mich wusch: Es flopfte Jemand an meine Stubensthur und sogleich öffnete sich die Thur, und es trat eine schwarze Figur, eine Mannsperson, herein, wie ein Pfarrer gekleidet, einen hut unter dem Arm, sein eigenes haar tragend, einen Kragen um den hals, nach alter Art mit Falten, ging auf mein schlafendes Kind zu und betrachtete dieses. Ich lief ersichrocken zur Stube heraus, und Jener ging zu einer andern Thur zurück und warf diese dermaßen zu, daß die Klinke weit wegstog."

"Nach 5 Jahren, nämlich 1805, auch im Juni, Sonnabends Nachmittags in der dritten Stunde, spielte Jemand mit der Studenthür und machte sie immer auf und zu. Ich dachte, es ist mein Mann; da ich aber etwas vom schwarzen Kleid bemerkte und rief: komme doch herein! und siehe, der schwarze Pfarzer trat herein, ich sprang erschrocken davon; Jener warf mir einen Stuhl nach, daß meine Ferse verwundet wurde. Ich rief meinen Mann, ging mit ihm in die Stude, sand den Stuhl noch liegen, aber sonst Niemand. So weit die Krau Vastorin.

"Mir erzählte die Frau Pfarrerin noch einige Unets boten, die ich ber Kurze wegen übergebe u. f. w.

S. 210.

Diese Erzählung enthält Berschiedenes, das uns merkwürdige Aufschlüffe über das Geisterreich gibt: daß es keine leere Vision sey, was die Frau Pfarrerin sieht, sondern daß sie wirklich Wesen aus dem Geisterreich sehe, ist daher gewiß, weil auch die Kinder den kleinen Engel bemerken. Bei diesen, und

besonders bei bem, bas fie noch auf ben Armen tragt, findet teine Taufdung fatt. Auch das Wegfpringen der Klinke, die Berwundung der Ferfe und ber noch baliegende Stuhl find Beweise fur bas wirkliche Daseyn bes ungludlichen Beiftes, eines ebemaligen Pfarrers. Bei ber außerft merfmurbigen Reier auf bem Rirchhof sabe ber herr Paftor nichts, als ben Rirchhof illuminirt. 3ch bedaure, daß ich nicht weiß, ob Menschen den Rirchhof erleuchtet hatten, ober ob bas licht wirflich von Beiftern berrührte? Auf bie fen Bunft fommt vieles an: benn wenn ber Pfarrer auch bas Licht fabe, fo ift auch biefes feine leere Bision, sondern die Reier bat ibre Richtigkeit. Also feiern auch die abgeschiedenen Geelen die Refte ibres Erlofere und Seligmachere im Sabes - mit ber Beit werden fie ibn feben, wie Er ift und feine Refte vor feinem Ungefichte feiern.

**S.** 211.

Bei dieser Gelegenheit muß ich eine Bemerkung einschalten, die ich sehr ernstlich zu beherzigen bitte; viele meiner Leser schaudern vor dem Ausenthalt im Sades. Schaudert nicht dafür, meine Lieben! sondern macht nur, daß ihr euch nicht darin aufzuhalten braucht! Wer sich so ganz dem herrn gewidmet, sich ganz an Ihn übergeben und Vergebung seiner Sünden in seinem Versöhnungstod gefunden hat; wer keine unversöhnten Blutschulden zurückläßt, keine herrschende irdische Leidenschaft, keine Anhängslichkeit an irgend etwas Sinnliches mehr hat, der schwingt sich gleich nach dem Erwachen vom Tode durch den hades zu den Lichtreichen und zum Ansichauen Gottes empor.

Der hades hat auch an und für fich felbft nichts Peinigendes, aber auch nicht bas Geringfte, das bem Beist Bergnügen und Genuß gewähren könnte, aus fer, dem was er mitbringt. Ift er auf dem Wege der Heiligung aus der Zeit gegangen und hat doch noch ein und anders an sich, das er nicht in die himmslischen Regionen mitbringen darf, so muß er so lang im Hades bleiben, bis er das alles abgelegt hat; allein er leidet keine Pein, außer der, die er sich selbst macht.

S. 212.

Die eigentlichen Leiden im Sabes find bas Beimweb nach ber auf immer verlornen Sinnenwelt. Man bente fich einen Menschen, ber fo gang in finnlichen Luften und Bergnugen lebte und die bobere Seligfeit ber geiftigen Benuffe in ber Religion nicht fannte; er mag auch übrigens ein guter, burgerlich rechtschaffener und nicht lafterhafter Menich feyn, und ber nun fo binftirbt, ohne fich grundlich und ernftlich befehrt und ju Gott gewendet ju baben. Wie muß ibm nun in ber dunkeln, durchaus leeren, von allen Begenftanden, die auf irgend einen Ginn wirfen tonnen, durchaus entblößten Begend zu Muth fenn ? Jest fteht ihm fein ganges Erdenleben mit allen feinen Benuffen lebhaft vor bem Bemuth, er erinnert fich alles beffen, mas er zurudgelaffen bat, weit lebbafter, ale vorber; er febnt fich nun gurud und fann in Ewigfeit nicht mehr. Jest fucht er alfo einen erbarmlichen Benug in ber Einbildungsfraft, indem er fich alle Schonbeiten und Benuffe wieder vorftellt, fich auch zu realifiren sucht; allein ba es ihm an Stoff baju fehlt, fo find es lauter armfelige Traumbilber, und fein verarmter Beift findet nirgend Rahrung, er tragt alfo ben Samen ber bolle in fich, und nun fommt alles barauf an, mas er jest noch für Magregeln ergreift: Es fehlt an guten

Beiftern nicht, bie ihn liebreich und freundlich belebren, mas er zu thun babe, um noch ber bimmlischen Guter theilhaftig zu werben; er muß namlich feine Einbildungsfraft von allen ben Bilbern reinigen, und nach und nach, fo wie die Bilder abnehmen, auch die Liebe zum Erdischen verlieren. Aber biek fällt nun bort weit ichwerer, ale bier - bier lebt man im vollen Genug ber finnlichen Ratur, bas 216fterben ber finnlichen Lufte geschieht nach und nach, indem man die eine verftößt, genießt man die anbere noch, bis auch biefe hinfällt und man endlich gegen alle gleichgultig wird. Dazu tommt bann noch Eins: fo wie man ber Belt abftirbt, fo nimmt ber innere geiftige Benuß zu, ber bann auch mit burd bie Betrachtung ber berrlichen Gigenschaften Gottes, Die fich in ber Sinnenwelt offenbaren, geftartt und vermehrt wird. Rurg, diefes gegenwärtige Erbenleben ift recht baju geeignet, ben gefallenen Gunder auf die leichtefte und bequemfte Beise wieder in seinen Urfprung jurud und jur Geligfeit ju führen! Dort im habes aber, wo alle Seelennabrung mangelt, nun auch noch gar ben legten armen Genuß ablegen gu muffen, ebe man Beidmad an einem beffern bat, bas ift entsetlich! - und boch ift bieß noch ber einzige Weg, zur feligen Rube zu gelangen. ibn nicht einschlägt, fondern durch den Umgang mit anbern Beiftern feines Gleichen fich zu beruhigen fuct, ber verftarft die Bilder feiner Phantafie immer mehr, mithin auch die Leiben feines Beimweb's, bie endlich Grimm, Born und Raferei in ihm erweden und nun gur bolle reif machen. Das Beten für abgeschiedene Seelen ift nicht verwerflich. Doch ich wende mich wieder gur Erflarung obiger Beschichte.

## S. 213.

Diefe Beifterericheinung untericheibet fich von ben porigen barinnen, bag die zwei Wefen aus ber anbern Welt teine Forberung an die Frau Pfarrerin baben; fie icheint alfo im Grund zwedlos zu fenn und nur barauf zu beruben, baß bie Geberin ein entmideltes Abnungevermogen bat, wodurch fie gus nachft mit bem fleinen Immanuel, ber ibr Cousengel zu fenn icheint, in Rapport gefommen ift. Gie bat alfo eine naturliche Disposition jum Umgang mit Beiftern, Diese ift aber immer eine Abweichung von ben Befegen ber Natur. Gie foll alfo feinen Berth auf die Sache legen: benn wenn fie Freude baran bat, fo geht bie Entwidlung bes Ahnungevermogens immer weiter, fie tommt mit mebreren Beiftern in Befanntichaft, und fann bann ichredlich irre geführt werden. Wenn dieß aber auch nicht geschieht, fo leis bet ibre Befundheit barunter, und fie fommt fruber zur Beiftergefellichaft binuber, ale außerdem ihre Be-Rimmung ift. Indeffen foll fie ihren fleinen Schutsgeift nicht betrüben, fonbern liebreich gegen ibn fenn, auch feinen Umgang nicht meiben, aber auch ja nicht fuchen, fondern mit großem Eruft und Gifer immet beiend im Undenken an den Berrn zu bleiben fuchen, Damit fie auf ihrem gefährlichen Bege nicht verirren, ober ibr Leben verfurgen moge. Dieß fage ich bet auten Secle im Namen bes Berrn gur Radricht, und empfehle fie bem Soun unferes Erbarmers.

§. 214.

Was den bedauerswurdigen schwarzen Geist betriffi, so ist er vermuthlich einer von den Vorfahrern des jezigen Predigers, der noch etwas da zu suchen hat und ärgerlich darüber ist, daß ihn die Frau Pas. ftorin sehen kann. Ober, welches noch mahricheinlis der ift: Er bedient fich dieser Gelegenheit, um seinen Unwillen zu erkennen zu geben, daß nicht mehr Er,

fondern ein Underer auf der Stelle ift.

D wie ungludlich und bedauernswurdig ift biefes arme Wesen! Ift's möglich, herr! so erbarme bich seiner. hier muß ich aber eine sehr wichtige Barnung einrucken: man hute sich doch ja, diese Erscheisnung auf einen der vorigen Prediger deuten zu wols len. Richtet nicht, meine Lieben; richtet Euch lieber selbft\*).

§. 215.

Merfwürdig ift auch bas noch, was der fleine Engel in Unsehung des Pfarrers sagt: es könne ihm das Leben koften, wenn er ihm erichiene — und es sepen wenig Menschen bestimmt, so etwas zu sehen. Dieß beweist meine Behauptung, daß die Entwicklung des Uhnungsvermögens eine geführliche und der

phyfifchen Ratur ichabliche Birfung fepe.

Bei den feiernden Figuren auf dem Kirchhof fällt mir noch ein: Sollten sich wohl die abgeschiedenen Seelen zuweilen mit ihrem Auferstehungefeim überkleiden und sich so der Sinnenwelt nähern können? Es gibt ja auch wandernde Beister, welche von mehreren Menschen, auch ohne Entwicklung des Uhnungsvermögens, gesehen werden — diese muffen wohl materiellere Hüllen haben. Da aber auch der Auferstehungskeim unsern sinnlichen Augen verborgen ist und ihn nur diesenigen sehen, die eine physische Anlage dazu haben, so muffen die Geister, vermittelst dieses Auferstehungskeims, Dünste aus der Lust anziehen

<sup>\*)</sup> Diefer ichwarze Geift ift nun burch bas Gebet bes Prebigers entjernt worden; er ericheint nicht mehr.

und fic baraus eine ihnen gufommende Geftalt bil-

S. 216.

Es ift fefter Brundfag bei mir, bier teine Befcichte aufzunehmen, von beren Gewißbeit ich feine Beweise babe, fonft fonnte ich Beifpiele auführen, baß bebergte Leute fich fcmargen gefährlichen Beis Bern genabert baben, fogar burch fie bingegangen find, welches ihnen aber febr fcablich gewesen, indem Becomure auf der Saut ausgefahren und fie febr frank geworden find. Gin gewiffer Rachtmachter Dymann, Der ehemals in Erfurt gelebt haben foll, foll auf Diefe Weife geftorben feyn; und man fagt, baß bas male die Sache bort gerichtlich untersucht worden fepe. Dan bute fich alfo auf ber einen Seite vor Bermeffenheit, und auf ber andern vor Schuchternheit; ber mabre Chrift meibet unnöibige Gefahren, aber außerdem fürchtet er auch nichte; er bleibt auf feinen Berufowegen, und wenn ibm fo emas begegnet, fo prüft er mit Borficht; und findet er Babrbeit, ift es ein Beift, fo weiset er ihn mit liebreichem Ernft im Ramen Jesu Chrifti an feinen Ort, wohin er achort. Uebrigens ift bas Beifter citiren eine gott= Tofe, unerlaub.e Bermeffenheit, und bas Beichworen und Berbannen lieblos und bem Chriftenthum nicht aemäß.

S. 217.

Ehe ich weiter gebe, muß ich hier noch die bes fannte Geistererscheinung in Braunschweig mittheilen und nach meiner Theorie erlautern, weil sie auch einen Geist betrifft, ber hier noch Ein und Anderes zu berichtigen hatte, bas ihn an seiner weitern Befors berung hinderte. Un der Wahrheit dieser Geschichte ift gar nicht zu zweiseln, ich weiß sie aus mehreren

fichern Quellen und theile fie bier wortlich mit, wie fie im fünften Stud bes zweiten Bandes bes Du-

feume bes Bundervollen ergablt wird:

"3m Jahr 1746, nach bem Johannistag, ftarb in Braunschweig ein Berr Dorien, Bofmeifter am Collegio Carolino, ein Mann, ber jederzeit feinem Umt mit aller Treue und Bachfamteit vorgestanden batte, und dem ein fanfter, ftete fich gleicher Charaf. ter, eine eben fo fluge ale natürliche Redlichfeit und eine ftandbafie Geele eigen mar. Rurg por feinem Tode ließ er einen andern Sofmeifter, Berrn M. Bofer, mit bem er in genauer Freundschaft ftanb, at fich bitten, um etwas Rothwendiges mit ibm ju fpreden. Diefer, ob er icon bereits im Bette lag, wollte boch ben Bunich feines Freundes nicht unerfüllt lafe fen, und ging baber ju ibm. Allein er tam ju fpat, indem der Kranke bereits icon mit bem Tode rang. Rach einiger Beit verbreitet fich bas Berücht, als wenn bald Diefer, bald Jener den Berftorbenen im Carolino gefeben batte. Da aber Diefe Rachrichten blos von den jungen Leuten herrührten, fo fanden fie wenig Beifall, vielmehr wurde alles fur ein Refultat der durch die Furcht aufgeregten Ginbildungs fraft ausgegeben. Endlich ereignete fich im Monat Dfrober 1746 ein Borfall, ber Biele bewog, ber Er scheinung einen ausgezeichneten Berth beizulegen, ans ftatt daß man fie vorber als ganz unwahr verworfen batte. Es ericien nämlich ber verftorbene Dorien bem M. Bofer ju ber Beit, ale er feiner Bewohne beit nach Rachte zwischen eilf und zwölf Ubr im Collegium berum ging, um zu feben, ob feine Untergebenen zu Bette und alles in geboriger Drbnung fey. Als er an bes M. Lampabius Stube fam, fab er ben Berftorbenen gleich barneben figen in feinem

gewöhnlichen Schlafrod, einer weißen Nachtmate, welche er unten mit ber rechten Sand hielt, fo baß man nur die Salfre feines Befichte, namlich ben untern Theil vom Rinne bis zu ben Mugen, boch mit größter Deutlichfeit feben fonnte. Diefer unerwars tete Unblid feste gwar ben M. Bofer in einigen Schres den; allein überzeugt, daß er feinem Beruf nachgebe, faßte er fich bald wieber und ging in die Stube. Rachdem er alles in Richtigfeit gefunden hatte, folog er die Stube binter fich ju und bemerfte ben porber gefebenen Schatten noch unbeweglich in feiner vorigen Stellung. Er faßte ben Duth, daß er auf ibn logging und ibm gerade in's Beficht leuchtete; fest überfiel ibn aber ein folches Enniegen, bag er faum Die Sand wieder an fich gurudgieben fonnte, welche ibm auch von Stund an fo geichwollen mar, baß er eiliche Monate bamit gubrachte."

"Den folgenden Tag ergablie er diefe fonderbare Begebenheit Beren Deber, Profeffor der Mathematit, ber aber biefe Beidichte, ale ein Philosoph, nicht glauben wollte, fontern fie fur einen Beirug bet Embildungefraft erflarte. Um aber genauer binter Die Sachen zu fommen, erbot er fich, in ber bevor-Rebenden Racht felbft mitzugeben, weil er mit zuverfichtlicher Boffnung Rechnung machte, ben M. Bofer ju überzeugen, daß er entweder nichts gefeben, pber fich von einem Befpenfte mit Fleifch und Bein babe bintergeben laffen. Beibe gingen baber gwis fcen eilf und zwölf Uhr an ben gedachten Drt; fobald fie aber an die Stube famen, ruft ber Profesfor Deber mit einer großen Betheurung: ba ift Dos rien leibhaftig. — Der M. Sofer ging ftillichweigenb in die Stube, und bei feiner Burudfunft fag der Schatten noch immer in feiner gewöhnlichen Stellung, wie bes Tages zuvor. Sie sahen ihn geranme Beit genau an; alles an ihm war beutlich, sogat konnten sie ben schwarzen Bart genau unterscheident allein es hatte keiner bas Herz, ihn anzureden oder anzurühren, vielmehr gingen beide überzeugungsvoll weg, daß sie ben vor einiger Zeit verstorbenen Hofmeister Dörien gesehen hätten. Die Nachricht von dieser Begebenheit breitete sich immer mehr und mehr aus, und es begaben sich viele Personen an den bestimmten Ort, um sich von der Wahrheit der Sache durch eigene Ersahrung zu überzeugen; allein ihre Mühe war fruchtlos."

"Der Professor Deber munichte felbft biefes Schattenbilo noch einmal zu feben, ging mehrmale allein bin, fuchte es in allen Binfeln, mit bem feften Entfolug, daffelbe angureden; allein auch feine Bemubung wurde burch feinen, feinen Bunfchen entfprechenden Musgang belohnt. Daber er auch feine Bebanfen burch bie Morte ausbrudte: 3ch bin bem Beifte lang genug ju gefallen gegangen; wenn et nun noch etwas haben will, fo mag er zu mir tommen! Allein was gefcah! Ungefahr nach 14 Zagen, ba er an nichte meniger ale an ein Befpenft bachte, murbe er frub zwifden 3 und 4 Ubr ploglich burch eine außere Bewegung mit Bewalt aufgewedt. Gobald er bie Mugen aufihat, fabe er, bag bem Bett gegenüber, am Schrante, ber nur zwei Schritte von ihm entfernt war, ein Schattenbild befindlich war, bas fich in ber Kleidung bes Gespenftes darfiellte. Er richtete fich auf und konnte nunmehr das gange Beficht beutlich feben. Starr beftete er feine Mugen nach biefem Bilb, bis es nach einer Beit von acht Minuten unlichtbar murbe."

"Den folgenben Morgen um eben bie Beit wurde er wiederum gewedt, und er fabe bie namliche Ers fceinung, nur mit bem Unterfcieb, bag bie Thur am Schrante einiges Beraufch machte, nicht anders, als wenn fich Jemand daran lebnte. Diegmal blieb auch ber Beift langer fteben, fo bag ibn ber Pros feffor Deber mit ben Worten anredete: Bebe fort. bojer Beift, was haft bu bier ju ichaffen? Muf biefe Borte erfolgten von bem Schattenbild allerband furch. terliche Bewegungen, es bewegte Ropf, Banbe und Ruge fo, daß auch ber Profeffor Deber angftvoll betete: Wer Gott vertraut u. f. w. und: Gott ber Bater wohn une bei u. f. w. hierauf verfcwand ber Geift. Ucht Tage lang genoß ber bisher vom Geift Beunruhigte nunmehro Friede und Rube; allein nad Berlauf biefer Beit ließ fich abermale fruh um 3 Uhr die Erscheinung wieder feben, nur mit bem Untericied, daß fie vom Schrant ber gerade auf ibn loefam und ben Ropf über ibn berbeugte, fo bag et auch außer Faffung im Bett auffprang und mit Bef. tigfeit auf bas Befpenft losichlug. Es wich auch gurud an ben Schrant; faum aber hatte er fich niebergefest, fo ichien ber Beift noch einen Ungriff wagen zu wollen, weil er fich bem Profeffor Deber wiederum naberte. Sier bemerfte der legtere, bag bas Gefpenft eine furge Tabatepfeife im Dunbe hatte, Die er vorher, vielleicht aus Schreden, nicht wahrgenommen hatte. Diefes Betragen bes Beiftes und die überaus gelaffene Diene, Die mehr freundlich als murrifch zu fepn schien, verminderte feine Furcht und gab ihm ben Duth, bag er ben Geift folgendermaßen anredete: Saben Sie noch Schulden? - Er wußte fcon jum Boraus, daß ber Berftorbene einige Thaler Schulden binterlaffen batte, bae

mal borte er auch am Schrant einiges Geräusche, oder ein Pochen an der Stubenthur. Rach und nach aber unterblieb beides, so daß er glaubte, auf die Zukunft seines Gastes entledigt zu senn, daher er auch wiederum allein schlief und kein Licht weiter brennen ließ."

"Zwei Nächte gingen auf folche Art ruhig vorstber; allein die britte Racht war das Gespenft um die gewöhnliche Zeit wieder da, obschon in einem merklichen Grad dunkler. Es hatte in der Sand ein neues Zeichen, mit dem es ungewöhnliche Bewegungen machte. Solches war einem Bilde ähnlich und hatte in der Mitte ein Loch, in welches der Geist zum öftern die Sand stedte. Ocher war so beherzt, daß er sagte: er muffe sich deutlicher erklären, sonst könne er nicht errathen, was er haben wolle, oder wenn er dieß zu thun unvermögend sep, so möchte er näher treten. Auf beide Aufforderungen schüttelte das Gesvenst den Kopf und verschwand.

"Eben biefe Erscheinungen geschahen noch Einigemal, sogar im Beiseyn eines andern hofmeisters am Carolino. Nach langem Nachsinnen und Forschen, was der Berstorbene wohl mit diesem Zeichen haben wolle, brachte man so viel heraus, daß er kurz vor seiner Krankbeit etliche Bilder in eine magische Laterne von einem Bilderhändler auf die Probe genommen, die nicht zurückgegeben worden sepen. Man gab dem wahren Eigenthümer die Bilder zurück, und von der Zeit an blieb Deder in Rube. Der Profe Deder berichtete diese Begebenheit von dem Geist an hof und an große Gelehrte, z. B. an den das maligen Probst Jerusalem, an den Prof. Gebauer in Göttingen, und an den Prof. Segner, und war erbötig, sein Zeugniß mit einem Eide zu bestätigen."

## §. 218.

So weit bie Ergablung aus bem Magagin bes Bundervollen. Ift es nun wohl begreiflich, daß man auch biefe Ericeinung einer Taufdung ber Ginbilbungefraft zuschreibt ? und boch geschiebt es gegen beffer Biffen und Bewiffen und gegen alle innere Heberzeugung. Alle, Die ben Beift faben, follen fich bieß blos eingebildet baben, und von biefer Ginbildung foll bem veiftandigen Bofer, der fich nicht taufden wollte, ber Urm gefdwollen fenn. - Die taufchende Ginbildung foll Detern bewogen baben, bie Tabafoidulden zu erratben und fur ibre Bezahlung au forgen, und eben fo auch die geliebenen Blade gemalde ihrem Gigenthumer juguftellen ? Rein, es ift unmöglich, bag ein vernünftiger Menfc folde unvernünftige Bebauptungen im Ernft mennen fann aber warum behauptet man folden Unfinn? - Untw. Um bas fürchterliche Ungeheuer, ben Aberglauben, gu furgen. Berabe, ale wenn bas Aberglauben mare, wenn man ein mertwurdiges Phanomen in ber natur fiebt , bort , mit allen Ginnen empfindet , vernünftia pruft und bann Schluffe bataus zieht. - Sagt boch um Gottes = und der Babrheit willen, liebe Beitge. noffen, ift benn bas Aberglauben? - wenn bas Aberglauben ift, fo find alle unfere großen Phyfifer, Aftronomen und Raturforicher febr verächtliche, abers glaubifde Denfchen, benn fie thun nichts anbere. ale bas! Aber ich weiß febr wohl, wo ber Schub brudt: bie logifch richtigen Schluffe, bie man gang natürlich aus einer folden Erfcheinung folgern muß, find ber Aberglaube, ben man fürchtet; fie beweist unwiderfprechlich die Fortbauer unfere Befens nach bem Dod, und zwar mit ber Ruderinnerung ber Befchichte uns feres Erbenlebens; und nimmt man noch andere, eben fo

wahre und gewiffe Erscheinungen bagu, fo bringt man bald und obne Dube lauter apobiftische Beweise für bie Unfterblichfeit ber Seelen, für die Bewißbeit ber Belohnungen und Strafen nach Diefem leben, für erhöhtere Rrafte unferes Befens nach bem Lod, für die Babrbeit ber Erlofung durch Chriftum - mit einem Bort, fur die alte evangelifche Bibelreligion beraus, wodurch bann bas neuchriftlich fevn follende mechanische, philosophische Lehrgebaude, bas fich bie burch Lurus und Beichlichkeit abftrappazirte Aufflarung aus bem armlichen Borrath aus ber Sinnenwelt abstrabirter 3been gufammengezimmert bat, total barniebergefturgt und gertrummert wird! Dieg ift ber Aberglaube, ben man fürchtet. Darum hat ber antichriftliche Beift von jeber bie Beifterericeinungen gefürchiet; anfange migbrauchte er fie jum Popang ober jum icandlichften Aberglauben, und ba er fie nun gleichsam mit Schande gebrandmarkt bat, fo laugnete er fie gang; beides foll uns aber nicht abichreden, biefe febr ernfte, feier-liche und gang unbestreitbare Beugniffe für bie Babtbeit der Bibel und ihrer Religion aufzusuchen und au prufen.

e. 219.

Dörien war also ein untadelhafter, braver und rechtschaffener Mann, und boch war er nicht alsofort nach dem Tode glüdlich. Wir wollen ja nicht lieblos über ihn urtheilen, er kann bald hernach selig geworden seyn; sondern vielmehr untersuchen, was ihn zu dieser traurigen Erscheinung bewogen habe. — Daß es kleine Schulden und das Zurückbehalten einiger Glasgemälde waren, ift klar; aber wie oft bleiben solche Sachen unberichtigt, ohne daß deswegen der abgeschiedene Schuldner wieder zurücksommt und

auf die Berichtigung bringt? — Bei Dörien mußte also noch etwas hinzukommen, und dieses glaube ich barinnen zu finden, daß die noch nicht berichtigten zwei Punkte in seiner Todesnoth seine ganze Seele erfüllten, weswegen er auch zu seinem Freund höfer schickte, vermuthlich, um ihn zu bitten, daß er die zwei Punkte in Ordnung bringen möchte, während welcher Zeit er aber mit dieser Sehnsucht starb. — Diese Sehnsucht war also so stark, daß sie den armen Geist in einer so qualenden Lage gleichsam im Thor der Geisterwelt zurüchielt.

S. 220.

Man fieht hieraus, wie wichtig bas Sausbestellen vor dem Sterben ift - man suche boch auch im Irbischen vorher alles in Ordnung zu bringen, ebe man die Welt verläßt; bat man das aber nicht gefonnt, ober hat man's verfaumt, fo ift bas benn boch fein Gegenstand mehr, ber uns im wichtigften Beitpunft unferer gangen Erifteng befchaftigen, uns mit Gebnfucht erfüllen foll. Bas man bann nicht mehr andern fann, das überträgt man mit inbrun-ftigen und demuthigen Seufzern aus einem gebeug-ten Bergen der allwaltenden Borfebung zur Berichtiqung und zur Aufrechthaltung ber Ehre, und ergreift bann mit fester Buversicht Die ewige Erlofung burch Chriftum im Glauben, fo daß Diefer Bedante bie gange Geele, bas gange Wefen erfüllt; man bute fich aber ja, fid, mit allem bem Guten, was man etwa fein ganges leben burch ausgewirft haben mag, ju berubigen und zu troften; wenn barauf unfere Geligfeit gegründet werden foll, fo merden wir in's Gericht geführt und unfere Cunden fenen guten Sandlungen gegenübergeftellt, und dann fieht's auch mit bem beften Dienfchen fcbredlich aus; im Gegentheil,

wir muffen uns nadt ausziehen und genau mit bem Gefühl und der Gesinnung des verlornen Sohns uns in die Arme des gefreuzigten Allerbarmers wersfen, uns mit aller Kraft unserer Seele nach ihm sehnen und nur aus pur lauterer Gnade Ihn um Aufnahme in sein Reich bitten, so wie es auch der grme Schächer am Kreuz machte, dann wird uns diese Sehnsucht mächtig aus der sterblichen Sulle emporstügeln, und dann ist an kein Wiederkommen mehr zu denken.

Jest werdet ihr auch, lieben Lefer! das Gleichnis bes herrn verstehen, Matth. 22, B. 11. 12. 13. wo der hausväter die Gäste musterte und Einen fand, der kein hochzeitlich kleid anhane; das war so Einer, der mit seiner eigenen Wertgerechtigkeit, seinem elens den besudelten Kleid die Gerechtsame zu haben glaubte, an dieser Tafel zu erscheinen, wo nur die Gerechtigkeit stein Ehrist das hochzeitssteid, die allein aultige Uniform ift.

S. 221.

Der abzeschiedene Geift, von dem hier die Rede ift, erschien so, daß er ohne das entwickelte Ahnungs. Organ gesehen werden konnte; daher bemerken ihn auch mehrere. Entweder war er noch zu neu in dem Geisterreich, so daß er noch nicht wußte, wie sich ein Grift mit einem noch lebenden Menschen in Rapport sepen könne, oder er sand Niemand, der dazu fähig war. Indessen scheint es doch, daß er Bersuche zu sener Entwicklung habe machen wollen, denn er wirkte auf Höfern, dessen shunte, indem sein Arm ichwoll und er es auch nicht mehr wagte, dem Geift näher zu kommen. Deb er konnte zwar dieses Birken bester leiden, und es kam auch einigermaßen zum Rapport,

aber boch nicht fo weit, daß ber Geift mit ihm fpres den konnte.

S. 222.

3d bitte, biebei wohl zu bemerken, baß ein folder erscheinender Beift nicht Jedermann borbar fpreden fann, bagu feblen ibm die Berfzeuge, fondern wo er Jemand trifft, ber ein leicht zu entwickeltes Abnungsorgan hat, so wirft er auf ihn, indem er feine Gedanken in bas Innere des lebenden Menfchen haucht, die fich bann ben innern Beborwerfzeugen mittheilen, und fo glaubt ber Borende die Stimme von außen gebort zu baben. Daber fommt's, daß Jemand in Gegenwart Anderer mit einem Beift fpreden fann, ohne bag bie Unwejenden bes Beiftes Stimme boren. Dereinft wird uns bas alles begreiflich werben, weil es uns alsbann natürlich ift. Der Beift bort auch nicht mit feinen Dhren, mas bie Unwejenden fagen, fondern er liest es in der Seele Deffen, mit bem er in Rapport ift, fo wie eine magnetifche Somnambule in ihrem Dagnetifeur. 3ch bitte, bieß alles wohl zu merten, fo wird vieles Unbegreifliche erflarbar werben.

Mit Debern fam es fo weit nicht, fep's, bag baß feine physische Raiur schwer in Rapport zu bringen war, ober baß es ber Geift noch nicht recht

verstand.

١

t

1

Ì

Ì

S. 223.

Söchst merkwürdig ift hier wieder die schaffende Kraft abgeschiedener Geister; als sich Dörien nicht durch Worte verftändlich machen konnte, so bildete er sich eine Tabakopfeife in den Mund und eine magisiche Laterne in die Hand. Alles freilich blese Dunfts bilder, die er aber dach blos durch seine Imagination und durch seinen Willen sinnlich darstellie. Liebe

Leser! was werben wir bereinst im himmlischen Element alles ausrichten können! — Ach, laßt uns boch allen Ernst anwenden, um bort wohl aufgenommen zu werden!

S. 224.

Debers Betragen gegen ben Beift mar hart, et fchalt ibn einen bofen Beift, ungeachtet er mußte, daß es Döriens Seete war; er schlug um sich, als er sich ihm näherte; freilich war das Alles Folge ber Angft, allein auch biefe mar Folge feiner mangelhaften Grundfage. Bare ich an feiner Stelle gewefen, fo batte ich gefagt: gute, liebe Geele! Du bift auf einem Brewege, um bas Irbifche befummere bich nicht weiter, bas ift beiner Aufmertsamfeit nicht werth, bafür laß bu mich forgen. Alles, alles, mas bu noch zu berichtigen haft, wollen wir, beine Freunde, untersuchen und bann in Ordnung bringen, fo bag Jebermann mit bir gufrieden werden foll, und ift noch etwas auf beiner Seele, bas wir nicht gut maden fonnen, fo wende bich ju beinem Erlofer, bet fann alles berichtigen; ju ibm, ju ibm richte nun beine ganze Cebnsucht, ba findeft du allein Rube; ber Berr fegne bich und gebe bir Friede!

Auf solche Beise hatte ich ihn behandelt, und ich bin überzeugt, daß er mich, wo nicht bei den ersten Erscheinungen, doch endlich, anstatt sich zu verdunskeln, hell verklart wurde verlassen haben. Wenn sich vin Geist so nähert, daß er unserem Körper nachtheilig werden kann, so weicht man aus, wendet sein Gemulh zu Gott und sagt ihm dann freundlich: "3ch sage dir im Namen Jesu Christi, daß du mich nicht

berübren darfft!"

§. 225.

Run will ich noch eine febr mertwärdige Geifter

erscheinung mittheilen, in welcher auch noch etwas hinterstelliges im Fleische berichtigt werden mußte, und dann noch von den abgeschiedenen Seelen handeln, die durch Gottes unersorschliche Gerichte versurtheilt sind, den lebenden Menschen zum warnenden Beispiel auf der Gränze zwischen dieser und sener Welt zu bleiben, bis ihr ewiges Schickal entschieden ift.

Das Fürstenthum Sachsen-Altenburg wurde gegen bas Ende des siebenzehnten Jahrhunderts in drei Theile zerstüdt, wovon ein Theil zu Gotha, der and bere zu Saalfeld gehörte, und der dritte, nämlich Eis

fenberg, wieder an Gotha fam.

Dieser Herzog Christian hatte nicht lange vor seisnem Tod eine sehr merkwürdige Erscheinung, die alle Beugnisse der historischen Gewißheit für sich hat, und wenigstens in einem der sächsischen Archive ausbewahrt worden, vielleicht auch noch gegenwärtig da zu finsden ift. Sie steht in den monatlichen Unterredungen vom Reich der Geister, Leipzig bei Samuel Benjamin Balther 1730, im zehnten Stück, S. 319 u. s.; ich will sie hier wieder so einrücken, wie ich sie in ihrem Styl in gedachtem Buch sinde.

"Als um das Jahr 1705 der herzog von Sachsen-Eisenberg, Christianus, welcher 1707 im April verstorben, sich — (des Mittags) in seinem Kabibinet aufs Bette zur Ruhe gelegt hatte und in unsterschiedenen geistlichen Betrachtungen begriffen war, klopfte Etwas an die Thüre des Kabinets. Wiewohl nun der herzog nicht begreifen konnte, wie solches zuginge, indem doch die Wache und andere Bediensten vor dem Zimmer waren, so rief er dennoch: herein! da denn eine Weibsperson, Namens Anna,

eines Churfürften ju Sachsen Tochter, in altväterlis der fürftlicher Tracht bereintrat. Ale ber Bergog, welcher fich in bie Bobe gerichtet batte und mit einem fleinen Schauer befallen mar, Diefelbe gefragt, was ibr Begehren fen? antwortete fie ibm: Entfege Dich nicht, ich bin fein bofer Beift, Dir foll nichts Hebels wiberfahren. hierauf verschwand sogleich alle Furcht bei bem Bergog, daß er fie weiter fragte: wer fie mare? fie gab ibm zur Antwort: 3ch bin eine von Deinen Borfahren, und mein Bemahl ift eben ber gemefen, ber Du jego bift, nämlich Bergog Johann Cafimir von Gachfen Coburg; mir find aber icon vor bundert Jahren verftorben. Als nun ber Bergog ferner nachforschte: mas fie benn bei ibm au fuchen batte ? ließ fie fich folgendermaßen vernebmen: 3ch babe eine Bitte an Dich, nämlich mich und meinen Bemabl, weil wir une vor unfrem Enbe wegen einer gehabten Zwiftigfeit nicht ausgeföhnet, gleichwohl aber beibe auf das Berdienft Jeju geftor= ben find, zu biefer von Gott bestimmten Beit mit einander zu verföhnen. Ich befinde mich zwar wirt-lich in der Seligfeit, jedoch genieße ich noch nicht bas völlige Anschauen Gottes, sondern bin bisber in einer ftillen und angenehmen Rube gewesen; mein Bemahl aber, welcher fich bei meinem Tob nicht mit mir verföhnen wollte, foldes aber bernach bereut und in mabrem, obwohl fdmachen Glauben an Jefum Chriftum die Belt verlaffen, bat bieber zwischen Beit und Ewigfeit, in Rinfterniß und Ralte, jeboch nicht obne Soffnung, jur Geligfeit ju gelangen, fich be-Als nun ber Bergog viele Ginwurfe bawis ber machte, widerlegte folche der Beift, ale bieber nicht geborig und fie nicht angebend; fagte auch, bag, fobald er in bie Ewigfeit getommen, er gar mobl

erfannt habe, bag einer von ihren Rachfommen beftimmt mare, ihnen beiben gur Berfohnung gu verbelfen, wie er benn noch mehr fey erfreut worden, ba er ihn, ben Herzog, als ein Werfzeug Gottes bierzu erkannt habe. Endlich gibt ber Geift dem Bergog 8 Tage Bedentzeit, nach beren Berlauf er um biefe Stunde wieder fommen und feine Erflarung erwarten wolle, und verschwand barauf vor feinen Augen. Run ftanb ber Bergog mit einem 14 Meilen von ibm entfernten Theologen, nämlich bem Superintenbenten Boffungen ju Torgau, in besonderer Bertraulichkeit, fogar bag er mit bemfelben in geiftlichen, weltlichen und philosophischen, ja auch Regierungssachen, durch expresse Staffetten zu corres spondiren pflegte. Bu biefem gelehrten Mann fertigte er alfobald Jemand ab, erzählte bemfelben ichrifts lich bie gehabte Ericheinung mit allen Umftanben und begehrte feinen Rath und Gutachten, ob er bem Beift in feinem Untrag willfahren follte ober nicht? Dem Theologen wollte anfänglich biefe Sache ziemlich verdächtig, und, wie gewöhnlich, ale ein Eraum vorkommen, daß er daber fich anfänglich nicht fogleich barein ju finden mußte. Nachdem er aber bie fonberbare Frommigfeit des Fürften, deffen große Er-fenntniß und Erfahrung in geiftlichen Sachen; fein gartes Gewiffen und zugleich ben Umftanb, daß fich ber Beift am bellen Tage bei Sonnenichein feben laffe, wohl bei fich erwogen, machte er fich fein Bebenfen, bem Bergog folgende Untwort gu ertheilen: Woferne der Beift von ibm feine aberglaubische, noch bem Borte Gottes juwiderlaufende Ceremonien ober andere Umftande verlangte, und er, ber Bergog, mit genugsamem Muth zu einer folden Sandlung fich verfeben mußte, fo wollte er ibm eben nicht

abrathen, dem Beift feine Bitte ju gemahren. follte er babei mit inbrunftigem Gebet anhalten, auch au Berbutung alles Betruge ben Bugang feines Bimmere und Rabinete burch bie Bache und Bedienten wohl bemachen laffen. Der Bergog ließ inzwischen in ben Jahrbuchern nachichlagen und befand alles in ber Babrheit gegrundet, mas der Beift gefagt hatte, fogar bag auch bie Befleidung ber begrabenen Furftin und bes erschienenen Beiftes gar genau mit einübereingefommen. Da nun bie bestimmte Stunde berbeifam, legte fich ber Bergog wieber auf bas Bette, nachbem er ber Bache vor bem Bimmer icarfen Befehl gegeben, feinen einzigen Denfchen bineinzulaffen; und wie er felbigen Tag mit Beten, Kaften und Singen angefangen batte, alfo erwartete er den Beift unter mabrendem Bibellefen, welcher fich auch accurat um eben dieselbe Stunde wie vor 8 Tagen eingestellet, und endlich auf bes Bergogs Rufen: Berein! in voriger Rleidung in das Rabi-Bleich anfange fragte berfelbe net getreten. Bergog, ob er fich entschlossen babe, ibrem Berlangen ein Benuge ju leiften? worauf Diefer gur Untwort gab: Woferne ihr Begehren nicht wider Gottes Wort liefe, auch fonft nichts Aberglaubisches bei fich führte, wollte er es in Gottes Ramen thun, und mochte fie ihm nur beutlich anzeigen, wie er fich Dabei verhalten follte. Auf Diefe Erklarung ließ fich ber Beift folgendergeftalt vernehmen : Es ift nichts wider Bottes Bort und verhalt fich bie Sache alfo: Mein Gemahl batte mich bei meinen Lebzeiten unfoulbiger Beife wegen Untreue im Berbacht, weil ich mich mit einem frommen Cavalier manchmal im Bebeim von geiftlichen Sachen unterredete. beswegen einen unversöhnlichen Saß gegen mich, wel-

der so heftig war, daß, ob ich schon meine Unschuld genugsam darlegte, ja auf meinem Todbette ihn zur Bersöhnung bitten beg, bennoch derselbe weder seinen Sag noch Argwohn fabren ju laffen, noch ju mir zu fommen fich entschließen wollte. Weil ich nun alles bei ber Sache gethan, was ich thun fonnte, ftarb ich zwar in mahrem Glauben auf meinen Seiland, gelangte auch in die ewige Anhe und Stille, genieße aber bas völlige Unichauen Gottes noch nicht. Mein Gemahl hingegen, wie gedacht, bereute awar feine Unverfohnlichfeit gegen mich nach meinem Tobe, und farb endlich auch in mahrem Glauben, boch ift er bieber awifchen Beit und Ewigfeit in Angft, Ralte und Kinfterniß gemesen. Nunmehr aber ift Die von Gott bestimmte Beit gefommen, daß Du uns hier auf diefer Welt mit einander aussohnen und uns das burch ju unferer vollfommenen Geligfeit beforbern follft. Bas foll ich aber hiebei thun und wie verhalte ich mich eigentlich bei der Sache? fragte der Berzog, und erhielt vom Geist die Antwort: Runftige Racht halte Dich fertig, ba wollen ich und mein Gemahl ju Dir fommen (benn ob ich gleich am Tage fomme, fo fann boch foldes mein Gemabl nicht thun) und foll ein Jedes bei Dir die Urfachen ber unter uns obwaltenden Uneinigfeit ergablen; aledann follft Du bas Urtheil fprechen, welches von und recht babe, unfer beider Sanbe jum Beiden ber Berfohnung in einander legen, ben Segen bes Berrn über une fprechen und hierauf Gott mit uns loben. Nachdem der Bergog dieses zu thun versprochen, verschwand ber Beift; ber Bergog aber verharrete in feiner Unbacht bis den Abend, da er feiner Bache nachdrud-Tich anbefahl, sowohl keinen Menschen in das Bimmer zu laffen, ale auch Achtung zu geben, ob fie et-

was wurden reben boren. Sierauf ließ er zwei Baches lichter anzunden und auf den Tifch fegen, auch bie Bibel und bas Gefangbuch berbeibringen , und ermarrete alfo, wenn bie Beifter anfommen murben. Diefe ftellten fich auch nach eilf Uhr ein, und zwar tam bie Fürftin, wie guvor, in lebhafter Beftalt bereingetreten und erzählte nochmale bem Bergog bie Urfache ihrer Zwiftigfeit; alebann fam auch ber Beift bes Fürsten in ordentlicher fürftlicher Tracht berein, wiewohl gang blaß und todtenhaft aussehend, und gab bem Bergog einen gang andern Bericht von ibrer gehabten Uneinigfeit. Der Bergog fällte bierauf bas Urtbeil, daß ber Beift des Fürften unrecht habe, welches auch Diefer felbft befabet und gefprochen: Du haft recht geurtheilet! hierauf nimmt ber ber-20a die eistalte Sand des Fürften, legt fie in der Rurftin ibre Sand, welche recht naturliche Barme gehabt, und fpricht ben Segen bes Berrn über fie, wozu sie beide bas Amen gejagt; also fangt der Ber= jog ben Befang: Berr Gott bich loben wir, an ju fingen, daß ibm bann gebaucht, ale bore er fie wirts lich alle beide mitfingen; nachdem folches Lied gu Ende gebracht, fagte die Fürstin jum herzog: ben Lobn wirft Du von Gott befommen und bald bei uns fenn, worauf fie beide verschwanden. Bon biefer Unterredung batte die Bache nichts als die Borte Des Bergoge gebort, welcher, wo ich nicht irre, ein Jahr barauf verftorben und fich aus gebeimen Urfaden in ungelöschten Ralf begraben laffen." Go weit Diefe Ergablung. 6, 226,

Diefe Erscheinung gibt mir Anlag zu verschiebes nen wichtigen Bemerkungen: daß Berzog Chriftian ein entwickeltes Ahnungeorgan hatte, erhellt baraus,

weil nur er allein die Beifter fabe und reben botte. Bermuthlich murde er auch um biefer natürlichen Unlage willen, und bann auch noch aus anbern Urfachen, die ich im Berfolg angeben werde, ju biefer fonderbaren gerichtlichen Enticheibung gemablt. Dag Die Fürstin in ihrer irdischen Rleidung erschien und ihrer Rube und innern Friedens ungeachtet boch noch nicht jum Unschauen Gottes gelangt mar, beweist, baf fie fic noch im Sabes befand, ber 3wift mit ihrem Gemahl hielt fie noch immer gurud, und ibre Imagination mar noch nicht von ben irdifchen Banben entfeffelt. Gie batte auch barinnen febr gefehlt, daß fie mit einem Cavalier einen vertrauten Umgang batte, und wenn er auch der erbaulichfte, der beiligfte war, benn fobald fie wußte, daß fich ihr Bemahl baran ärgerte, mußte fie ben Freund ganglich meis ben. Liebe Lefer! bemerft bieg mobl! bundert Jahr mußte Diefe fromme Furftin Die eigentliche Geligfeit entbebren, ungeachtet fie im mabren Blauben an Jefum Chriftum gestorben mar und ihrem Gemahl bie Berfohnung angeboten batte, weil fie miffentlich Ur--face an feinem Mergerniß gewesen war. Der vertraute, auch erbauliche Umgang beiber Beschlechter mit einander ift außerst gefährlich und erfordert eine ungemeine Borficht.

S. 227.

Wenn man das Schidsal des Herzogs Johann Casimir bedenkt, so muß einem Schauer und Entsesen anwandeln — er mußte hundert Jahr in Ralte und Finsterniß mit seinem innern Gram über die vermeintliche Untreue seiner Gemahlin ausharren, und dieß ohne irgend eine ersinnliche Erquidung in dem weiten öden Hades — und Gott weiß, in welcher Gesellschaft, oder auch in gar keiner, also einsam.

Ach Gott! wie schrecklich! — Auch er war im Glauben an Christum, aber unversöhnt mit seiner Gemahlin, gestorben; sener Glaube hielt nun noch den Anster seiner Hoffnung sest; er war der Magnet, der ihn endlich noch auswärts zog. Und doch hatte er seine Unversöhnlichseit vor seinem Tod bereut. — Man merke diesen höchst wichtigen Punkt wohl! — Man versöhne sich doch ja mit Jedermann, ehe man aus der Welt geht — und da diest noch heute gesschehen kann, so versäume man senes keinen Augenblick. Bedenkt doch die furchtbaren Worte: "vergib uns unsre Schuldigern vergeben."

Eine Seele, die noch ben geringsten Groll in sich begt und ihn mit in die Ewigkeit nimmt, kann nicht felig werden, sie mag auch sonft so gläubig und fromm gewesen seyn, als nur immer möglich ift. Bitterkeit ist der Natur des himmels und seiner Berkassung gerade zuwider. Das Blut Christi, der am Kreuz unter den schrecklichsten Beleidigungen anstatt Bitterskeit Liebe übte, macht auch rein von dieser Sunde, wenn es in unsern Abern ftrömt.

§. 228.

Aber wie kann ein solcher abgeschiedener Geist Ralte und Warme, Licht und Finsterniß empsinden? Der Geist, der noch an seinem Geld hing und Bater und Sohn bewegen wollte, es da, wo es besgraben war, zu heben, wie ich in der ersten Erscheinung erzählt habe, erschien am Tage; aber er sprühte auch Funken aus seinen Fingerspissen und fühlte Dual, wenn er zornig oder unruhig im Gemüth war. Daß die ätherische Hülle des Geistes, so lang sie sich in den untern Regionen, in oder über der Erde im Dunstreis aushält, Theil an den Beränderungen und

Modificationen ber Lichtmaterie nimmt, ift wahrscheins lich. Wenn noch heftige Leidenschaften die Seele beherrschen, so kann sie ohne die schrecklichste Qual den Tag nicht ertragen, weil in solchem die Lichtmasterie in ihrer größten Birksamkeit ist und die Leisdenschaften die Hülle in Glut segen würden. Die bosen Geifter schütt auch Nacht und Finsterniß nicht vor die ser Glut! Fromme, selige Geister, die in der Liebe und in der Sanstmuth leben, die keine Leidenschaft mehr beherrscht, befinden sich droben im reinen Nether, wo sie weder Dige, noch Kälte, noch Finsterniß mehr berührt. Sie leben in ihrem ewigen Element und genießen der Seligkeiten Külle!

Für unsern fürftlichen Geist war es eine Wohlsthat, daß er in Finsterniß und Kälte verbannt war, im Element des Lichts würde ihn die Eifersucht ents zündet und gepeinigt haben. Dadurch wäre sene Leisdenschaft gestiegen und er nach und nach zur hölle reif geworden. Es ist erstaunlich, wie schwer es nach dem Tode hält, sirer Ideen und eingewurzelter Passsonen los zu werden. Dier, meine Lieben! hier müssen wir sie in den Tod geben!! Denkt nur! der arme Fürst mußte hundert Jahre harren und konnte sie nicht überwinden; so daß endlich ein außerordentsliches Mittel gewählt wurde, um ihn davon zu bestreien und weiter zu fördern.

S. 229.

Aber eben dieß außerordentliche Mittel macht der Bernunft zu schaffen. — Bar denn in der ganzen Geisterwelt kein Wesen, das diese Berföhnung zwisichen den fürstlichen Schegatten bewirken konnte? Barum wurde gegen die Naturgesetze des Geisterreichs eine noch lebende fürstliche Person aus der nämlichen Familie dazu gewählt? — Ich bin überzeugt, daß

auch biefer Schritt ber beiben Geifter aus Brrthum und Digbegriffen entftand. Jeder Rudweg aus bem Heberfinnlichen ins Sinnliche ift gefenwidrig, und wenn es ber Berr julagt, fo bat Er feine beiligen Urfachen dazu. Die Kurftin fagt zwar, fie babe gleich erfannt, fobald fie in die Ewigfeit gefommen fey, daß Giner aus ihren Nachtommen fie beide verfohnen wurde; allein das fagte fie vermoge ihres nunmehr gang entwickelten Ahnungsorgans; positivet Wille Gottes war es schwerlich, mobl aber feine Bulaffung, weil es ber einzige noch übrige Beg mar, auf dem Dieje armen Kurftenfeelen berubigt werben fonnten. 3d will mich beutlicher erflaren, baburd bekomme ich Anlaß, eine bochft wichtige Sache, Die noch meines Wiffens febr wenig in Ueberlegung gezogen worden, meinen Lefern warm und ernftlich ans Berg zu legen:

S. 230. Bir wollen und einen febr frommen Belehrten benfen, ber in einem öffentlichen wichtigen Umt ftebt, folglich Ehre und Anfeben genießt, - ober einen Raufmann, ber große Beichafte macht und reich ift. - fury einen jeden Sonoratioren, feben von Abel. jeben Regenten, vom Riedrigften bis jum Bochften. - Bir wollen aus diefen Standen einen mabren Chriften mablen, une an feine Stelle fegen und nun unfere Befinnungen gegen Chriften aus ben niebrigen Stanben prufen. Die 3bee einer bobern Burde, Die wir von Jenen besigen, fest fich allmablig in unferm Gemuth feft, obne bag wir es bemetten - fie rubt, fo lang une ein Beringerer bie uns autommende Ehrerbietung bezeigt; wir laffen uns auch wohlgefällig ju ihm berab und nennen ihn Bruber; aber fobald er fich Eimas gegen uns beraus

nimmt, irgent eine Ehrbezeigung unterläßt, bie wir von ihm ju forbern bas Recht ju baben glauben, fo rubrt fich fluge jene Ibee, und wenn wir nicht alfofort jum Rreug friechen und une ba mit Ganftmuth und Demuth maffnen, fo gundet biefer Funte im Bergen, Die Liebe verlofcht und bas Reuer bes Sochmuthe und ber Rache entzundet fich, fo bag mir beleidigend werden und fo ber Bolle und ihrem Rurften ein moblgefälliges Opfer bringen; bernach baben wir lange, ach! lange ju thun, bis bas burch fenes Bornfeuer ausgeborrte Berg ber fanften Ginfluffe von oben wieder empfänglich wird und Reime ber Liebe und Demuth treibt. Wird biefe 3dee nicht vor bem Tod ganglich ausgetilgt und fie gebt fo firirt mit in bie Ewigfeit über, fo ift ber Benug ber vollen Geligfeit durchaus unmöglich, denn bort ift die Ordnung ber Stande nach gang andern Bejegen eingerich. tet; ber bobere ober niedere Grad der Liebe und bet Demuth, mit Ginem Wort, ber Beiligung, bestimmt ba ben Grab der Burbe, bes Umte und ber Ehre; ba fann ein Regent ben geringften feiner Unterthas. nen, ein vornehmer Mann feinen Schubpuger, eine Dame ihr armes Aufwartmadden und ein Reicher ben armen gerlumpten Bettler, ben er oft mit einem, Rreuger an ber Thur abipeiste, in bober Burbe und mit herrlichkeit befleibet antreffen, auch ihm mohl untergeordnet werben. Wenn ba nun jene 3bee noch in ibm lebt, fo gundet fie bort in ber atherifchen Bulle viel lebhafter, bas Reid: und Bornfeuer glubt auf, bie feligen Beifter weichen gurud und ber arme Beift flieht in die Ferne, in ben oden Sades, in Ralte und Finfterniß, wo bann, wenn er andere im wahren Glauben an Chriftum geftorben ift, fein Feuer nach und nach verloscht, und er bann endlich, wenn

bie fire Ibee abgestorben ift und die Quelle ber Liebe und der Demuth feinen Funken mehr aufglimmen läßt, in die höheren Sphären gefördert wird.

S. 231.

In ber gegenwärtigen Berfaffung ber Menichheit bestimmten Geburt, Glud, Reichthum, größere Rabigfeiten bes Beiftes, ohne Rudficht auf Tugend und Frommigfeit, ben Unterschied ber Stanbe. Ordnung bat auch Gott für Diefes Leben fo gewollt, und jeder Menich ift boch verpflichtet, fie gu respektiren und fich volltommen geborfam gegen ihre Befege ju betragen; mer bas nicht thut, ber verbient Strafe. Wir haben mabrend ber frangofischen Revolution gesehen, welche ichredliche Folgen Die Aufhebung und Störung biefer Dronung bat. Das ber ift es auch recht und billig, bag Jeber bie Chre, ben Behorfam und die Achtung forbert, die ibm von Amtewegen gebührt, und daß ber gestraft wird, ber bas aus der Acht läßt, aber es muß auch rein und lauter aus Pflichtgefühl gegen die Gefege ber Ordnung, und ja nicht aus jener 3bee bes Wefühle gro-Beres eigenen Werthe gescheben.

S. 232.

Wenn ein Fürst, ein Regent ein wahrer Christ wird und als ein solcher auch regiert, Land und Leute glüdlich macht, so hat er freilich auch in jenem Lesben ein weit herrlicheres Loos zu erwarten, als jesber andere Sterbliche, denn wie viel hat eine Fürstenseele von Jugend auf zu bekämpfen, wie viele Gefahren zu bestehen, wie viele Bersuchungen zu überwinden und wie vieles zu verläugnen? — Wenn sie nun in dem allem bis in den Tod getreu bleibt, wie groß wird dann droben ihre Freude seyn! Nimmt man nun noch dazu, was Christus dem verspricht,

ber über Beniges getreu gewesen, was wird Er nicht dem gewähren, der Bieles mit Treue verwaltet hat? — Allein bei dem allem wird doch seine Sesligkeit sehr vermindert, wo nicht gar aufgeschoben werden, wenn er mit der Idee eines vorzüglichern Geschlechts, des Familienstolzes und edleren Geblüts hinüber kommt. Dieß alles muß in diesem Lesben noch in den Tod und gänzlich aus dem Herzen ausgetilgt werden!

S. 233.

Hierin, fürchte ich, hat es bei ben beiben frommen fürstlichen Geistern noch gefehlt; auch die Idee war bei einem oder gar bei beiben fest geworden, daß sie eine Standesperson aus ihrer Familie versöhnen müßte. — Geringere waren ihnen nicht würdig genug dazu, und gegen andere ihres Standes hatten sie das Mistrauen aus diesem Leben mit hinüber genommen. Sie mußten also auch deswegen so lange harren, weil sich in ihrer Familie so leicht Niemand fand, dem die Entwidelung des Uhnungsvermögens nicht schadete — (und doch starb Herzog Christian ein Jahr hernach) und der auch zu diesem Geschäste die gehörigen religiösen Gesinnungen hatte.

S. 234.

Warum sich wohl der gute fromme Fürst Christian in lebendigen Kalf begraben ließ? — Freilich! das mit sein Körper alsbald verwesen möchte; aber was rum dieß? Wahrscheinlich hat er geglaubt, daß sich die beiden Geister ihrer noch unverwesten Körper bei der Erscheinung bedient hätten, diesem wollte er nach seinem Tode entgehen, der gute Fürst! das hatte er wohl nicht zu befürchten.

§. 235.

3ch tomme nun ju benen Beiftererscheinungen,

bie bas ernste göttliche Gericht auf lange Zeit versurtheilt hat, ben lebenden Menschen zum warnenden Beispiel, auf der Granze zwischen dieser und jener Belt zu verweilen, bis ihr ewiges Schickfal entsschieden ift.

Ein gewisser frommer und gebildeter Bürger und Handwerkomeister in einer Stadt schrieb mir vor ein paar Jahren eine merkwürdige Geistererscheinung, die einem seiner Freunde begegnet, aber mit der es noch nicht ganz im Klaren ist, weßwegen ich sie auch hier nicht erzählen mag. Bei dieser Gelegenheit erwähnte er in seinem Brief einer Geschichte, die er selbst erslebt habe; ich bat ihn, mir diese aussührlich mitzutheilen; hier folgt sie mit seinen eigenen Worten:

"3ch fam ben 24. Februar 1800 zu meinem lieben unvergestichen Meifter .... in ..... in Arbeit, allwo ich zwei Jahre und feche Bochen que brachte, ebe ich mich in die Schweis nach Bafel begab. Da ich nun von Jugend auf nichts von Befpenftern (außer einigen ichwachen Sputen) gefeben batte, fo mar ich Tag und Nacht durchaus nicht furchtfam. fonbern febergeit, und auch ba, unerichroden. geschab es nun öftere fpat in ber Racht, bag ich in meiner Schlaffammer etwas zu thun ober zu bolen batte, bas ich auch jebesmal finfter, fur mich und meine Rebengesellen gern verrichtete. Und ich fann wohl fagen, bag ich bamale nie etwas gefeben, boch aber ichon gebort batte; bas ichrieb ich bann, weil ich von nichte mußte und von nichte miffen wollte. und wenn's mir noch fo verdächtig ichien, den Ragen, Ratten oder Mäufen gu. Und fo mogen ungefahr funf Wochen verfloffen gewesen fenn, als ich bes Nachts ebenfalls einmal, obne ein Licht mitgenommen ju baben, von meiner Schlaftammer wieder berunter

in die Stude kam, daß nun unfre damalige Magd D.... zu lächeln anfing und dabei fagte: ber P..... fürchtet sich doch nicht; geht doch einer eins mal kedlich auf die Bühne hinauf; aber ich steh' dafür, es wird ihm anders kommen, wenn ihm eins mal unfer S...... begegnet, oder sich recht hören läßt. Ich stutte über diese Rede, doch sagte ich weiter nichts; übrigens ging mir doch ein großes Licht über die Furcht auf, die man vor dem hinaufgehen auf den Boden hatte; weil nämlich dieß Niesmand einzeln, geschweige ohne Licht, außer mir, wagte. Daher meiste ich bald, daß man da ein Bespenst abnen müsse.

"Run war aber meine Spannung, fo Etwas auch feben, oder von der Urt grundlich ju boren, fo angefeuert, bag ich bes nachts immer lauerte, bis ich gewiffen Grund in ber Sache erfahren batte. waren die Ofterfeiertage vor der Thur, und ich fcbloß fon jum Boraus, baß fich in benfelben etwas zeigen toante, und wirklich geschab es auch; benn als ich einmal mit meinen Rebengefellen des Rachts in Die Schlaffammer ging, fo fing es über berfelben, alfo auf dem vierten Boden (benn unfre Rammer mar brei und biefer Boden vier Treppen boch), alfo an bem Ort, wo gewöhnlich von feber bie meiften Un= ruben gefpurt worden maren, gang fubiil von binten ber an ju folurfen, gerade fo, wie wenn Giner gang matt und mubiam in alten Bantoffeln einberichleicht und in ber Kinfterniß gemiffe Erine fucht; mabrend biefem maren alle drei Bejellen im Bett, und mein Schlaffamerad ichlupfte indeffen fo unter die Dede binunter, bag nichts von ibm bemerft werden fonnte, ich aber behorchte die Sache genau und athmete faum borbar. Da fic nun Diefes Gefchlurfe von binten

ber bis über unfre Bettftellen gezogen batte, fo that es auf einmal einen fo fürchterlichen Rall, baß bie Kenfter und unfere Betiftellen gitterten. Es mar juft ein Fall, ale wenn Giner, von ber Laft gebrudt, einen ichweren Gad auf biefen Boben batte fallen 3ch muß gesteben, daß ich noch nie einen folden ichauerlich bumpfen Fall gebort habe; unterbeffen bauerte bas Schlurfen noch eine Beulang fort, ebe es gang rubig wurde; jest fließ mich mein Rebengefelle, ber unter ber Dede ftedte, an, und fagte gang leise: bu wirft verfteben, warum wir bir von einem G ...... fagten? Ja, antwortete ich laut, den will ich aber auch feben, ebe ich nur fo glaube. - Er versette: - Pict! fen boch ftill, bu machft uns alle noch ungludlich! 3ch lachte und war gerade im Begriff, aus dem Bette und binauf ju fleigen, aber er bielt mich und bat um alles willen, boch ftille ju feyn und bei ibm ju bleiben; dieß that ich ungerne: doch nahm ich mir vor, es zu thun, wenn alle ichlafen murben und er fich boren ließe. Endlich ichliefen wir ein.

Des andern Morgens erzählten wir unserem Meister, was sich die Nacht zugetragen und was ich mir vorgenommen gehabt hatte. Dieser hörte es ohne Berwunderung an und sagte mit einem besondern Nachdruck, der ihm ganz eigen ist: Ich will Ihm die Sache erklären: diese Unruhen, die ihr diese Racht hörtet, sind in unsrem Hause nichts Neues und waren einst die Ursache, daß es mein Großvater kaufen konnte; er war aus M.... in H.... und auf der Banderschaft hieher gekommen, wo er dann einige Jahre zubrachte, ehe er sich entschloß, hier zu heisrathen. Dieses Haus stund leer, und der damalige Eigenthümer, ein wohlhabender Mann, war deswegen

ausgezogen, und gesonnen, es bem Rachften, Beften ju verfaufen. Dein Grofvater, ein religiöfer unerschrodener Dann, benugte biefen Umftand und ging bin, es ju taufen; Jener gab ibm fogleich bie Soluffel, bag er es felbft befeben fonnte, aber er felbft ging nicht mit, fonbern überließ es ibm fogleich fauflich um einen febr geringen Preis, und ergablte ihm zugleich, warum biefes haus fo in's Unglud gekommen und was ibm von ben Borfabren ber gefagt worden fen, nämlich: es fen vor 300 Sabren ein Rapuzinerflofter gewesen, von benen Giner noch Diese Stunde im Sause umberschwebe und bes Nachts. befondere auf jenem Boden, Die Menichen beunrubige. Die Urfache, warum ? habe bieber niemand erfahren tonnen; aber bie Rennzeichen eines ebemaligen Rieftere tonne er in bem Saus felbft, fo wie auch in ben baran gebauten mabrnehmen. 3. B. Kloftergemalbe, Altanen, Rrenggange, ehemalige Bellthuren, und wenn er binter bem Dfen in ber mittlern Bobnftube nachsebe, fo wurde er bie Jahrzahl 1550 feben, Da muß aus einer Belle erft die Stube gemacht worben feyn. Dieg alles ift auch noch fo, fagte mein Meifter, wie ihr felbft febet, aber alle biefe Rennzeichen hinderten meinen Großvater nicht; er jog ein und wohnte barin. Run borten wir zwar von ihm, Daß fich von Beit zu Beit ein Bepolter und ein folcher Kall im Saus habe boren laffen, aber fo ofters und fo heftig fey es bamale nicht gewesen, auch babe er und bie Geinigen nie etwas ju Geficht befommen, und icon bamale ift bem Unruhmacher ber Rame S ...... gegeben worden. Unter biefen Umflanden ftarb mein guter Grofvater und mein feliger Bater befam bas Saus; jest wurde bie Unrube etmas lauter.

į

1

1

1

ì

ı

ţ

Ĭ

ß

į

١

í

į

ļ

1

Um biefe Beit befam ein Bader, Ramens ..... ben untern Stod jur Bohnung: ba biefer nun eines male bee Morgene vor Tage an feinem Dfen ftund und gerade fein Brod eingefest batte, borte er endlich bas ichmale Banglein berauf, bas von ber großen fteinernen Kellertreppe in ben hausgang, mo ber Badofen ift, führt, ein leifes Schlurfen, bas ibm bie nabe Anfunft eines lebenden Befens verfündigte. und auch wirklich nach einer fleinen Paufe einen langbartigen, altlichen, mit einer Rutte und einer ziemlich schwarzen Schlasmune gefleideten Rapuziner gegen fich berauftommen fab. Er aber, ftatt fteben ju bleiben und etwa fein Begehren anguboren, erforact fo febr, daß er in feine Stube binein flob, alles verschloß und verriegelte, und fein Brod im Dfen fteden und, weil er vor bellem Tage nicht mehr berausging, Alles darin verbrennen ließ! Dieß mar bas erfte Besicht von ihm im Sause. Bernach bat ibn in eben biefer Bestalt auch unfer, auf biefem Boden wohnender hausberr, der B .... gefeben, gerade ale er bie Stiege bee britten Bobene auf ben vierten binaufschlich. Auch liegen bes 28 .... Befellen, die neben unferer Schlaffammer lagen, um ber öftern nachtlichen Beunrubigungen willen, nicht mehr broben, fondern fie ichlafen lieber in ihrer ungefunben Berfftatte, und fene Rammer fteht leer. Dieg ift es, fagte mein guter Meifter, was ich von diefem Umftand zu reben weiß. Das war mir aber einftweilen genug; ich fannte ibn, daß er, wenn die Sache nicht bestätigt gewesen mare, lieber nichts gefagt batte. 3ch fagte baber : biefen Rapuginer mochte ich nun auch feben! - Ja, fagten Alle, fep Er nur nicht frech, wir wollen Ihn gewarnt baben. Indeffen tonnte ich boch fast nicht erwarten, bis ich wieber

Belegenheit hatte, bie Sache mit anzuhören; allein es geschab nicht alle Racht, fondern febr unbeftimmt. "Endlich aber wurde gegen Johanni bin meines Meiftere Bruder, ein 3 . . . . , ber unter unferer Schlafe ftelle wohnte, frank, und je mehr feine Rrantheit ftieg, besto heftiger ließ sich ber Geift oben auf ber Bubne boren, fo daß ich über dem Unboren diefer naturlicen Bewegungen, Tonen und Fallen manche Stunde ichlaflos zubrachte. Dieß fagten wir bann wieder unfrem Meifter; bem ging es biegmal mehr ju Bergen, weil er die Urfache nicht reimen fonnte, befonders aber, als vollends mein Rebengefell, ber Schaden an feiner Befundbeit angab, geben wollte. 3ch flößte diesem Muth ein, fo viel ich fonnte, und er blieb bann auch wirflich bis folgende Beihnachten. Aber Die Rranfheit bes feligen ..... flieg, und er nabte fich im Glauben an Jesum den Gefreuzigten feinem feligen Ende und ging ein zu feines Berrn Freude. 3ch war bei feinem Beimgang, und bie Eindrude find und bleiben mir unvergeflich: ich balf feine Gulle tragen in die britte Rammer von ber Stube abwarts, wo fie lag bis an ben britten Tag, eb' biefes Saamentornlein auf hoffnung unfern Mugen entzogen murbe. Des Abende, ba ich vorher manche Racht gewacht hatte, ging ich mit meinen Nebenges fellen zu Bette, aber mas gefcab? Jest ließ fich ber Beift auf eine folche Art boren, daß es mir noch schaudert, wenn ich daran dente; benn kaum hatten wir une niedergelegt, fo fing es wieder an von binten fcmer langfam vorwarts ju fchleichen, meine zwei Rebengesellen verfrochen fich abermale unter die Dede; allein biegmal nugte es nichte, benn biefen Borgang borten Alle, weil es gleich barauf einen folden ichrede lich ichauerlichen Fall that, daß wieder Alles jusammen

gitterte. 3ch behorchte es genau und borte, bag es nur eine Paufe tobtenftill mar. Aber nun fcauberte mich's, ale fich nach berfelben ein Mart und Bein burchdringender hohler Seufzer boren ließ; Diefen gu beidreiben, mare vergeblich; benn ich barf behaupten, baß fein Denfc und feine Rreatur einen folden fläglichen, trauer- und ichauerlichen Ton von fich geben tann; und als biefes geschehen, war es, als wenn ein schwer Gefallener fich wieder allmählig aufzuraffen fucte und boch nie gum Beben fommen tann, fondern im Begriff bes Mufftebens wieder unter ber Laft aufammenbricht und eine Baufe wieder ohnmächtig baliegt; benn nun fing es an fich aufzusteupern und bann wieder auszuglitichen, und barunter binein bie fürchterlichften Seufzer boren ju laffen; furg, biefe Scene war fast nicht anguboren; und bas Ramlice ließ fich auch in ber zweiten Racht vernehmen.

"Glauben Sie ja nicht, bag biefes etwa von bo= fen Leuten batte gescheben tonnen; benn wie gesagt. feiner mare es im Stande gemefen, und im Saus mare feiner auf ben Boben gegangen, und von außen tounte fein Denich berein. Rach ber Beerdigung bes fel. Mannes fagten wir unfrem Deifter nun, was fich in den verfloffenen Rachten ereignet babe. Diefem ging ber Schmerz bis an bie Seele; er ergablte Die Befchichte bem fel. Berrn Ronfiftorialrath ..... und bann auch bem herrn hofcaplan ...... besonders aber bezog er sich auf die letten Unruhen; allein diese ließen sich auf die Sache nur so weit ein, daß fie ben Schluß machten: es icheine, bag, ba fein verftorbener Bruder fo felig in fene Bobnungen übergegangen, es biefen noch unseligen Beift febr ichmergen muffe, baß er auf biefe Weife noch bier ichweben folle, bas icheine fein Seufzen und

Stöhnen und die außerordentliche Unruhe über den Beimgang seines seligen Bruders zu beweisen; allein daß er sich nicht sowohl sehen als hören lasse, daraus sep zu schließen, daß seine Erlösung ferne senn muffe. Diese Neußerungen waren meinem Meister theils erfreulich, theils betrübend, weil er auf diese

Art fobald feinen Ausgang hoffen burfte.

"Rach felbiger Beit war ich aber febr beschäftigt, ibn zu bereden, bes Rachte in ber Stille auf Diefem Boben zu machen, ob fich ber Beift nicht etwa feben laffe; bieg wurde endlich bewerfftelligt. Er, gebachter 28 . . . und ich fagen ba bis nach Mitternacht, Reiner athmete laut, aber fo ftille mir fagen, fo mar es boch noch ftiller auf bem Boben, und ich glaube, wenn wir heute noch fagen, fo murbe es auch noch fo fenn. Much murbe befchloffen, gemeinschaftlich, namlich mein Deifter, mein furchtfamer aber gottesfürchs tiger Rebengesell und ich, baselbft bes Abends gu beten, um auch in biefer Sache die Gulfe Gottes gu erfleben. Das batte nun ben Erfolg, bag, ob wir fcon nie etwas faben, boch nachber bie Unruben etwas ichmacher murben. Uebrigens, einen Umftanb muß ich über obiges Bachen noch bemerten, nämlich: bamale batte meine gespannte Erwartung, besonders gegen Mitternacht, ben bochften Grab erreicht, und ich war ordentlich unwillig, daß fie vergebens mar; aber noch flugiger wurde ich, ale ich nach 1 Uhr wieder berunter fam und das alte Gepolter boch wieder borte. Run muß ich aber fagen, fo febr ich von allen Seiten überzeugt war, bag ein abgeschiebener Beift die Urfache Diefer Bewegungen fen, fo febr murbe ich auch burch öfteres Bachen und Sinaufgeben unerschrockener; und nun faßte ich immer mebr ben Borfas, ibn einmal gang einfam zu feben und zu belauschen. Ginmal in ber Racht, ale wir gerade am Musfleiben maren, fagte und feufzte ein Nebengesell die Borte: Ach, wenn nur die Racht wieder vorüber mare! 3ch fagte gang faltblutig: Sa, wenn ich da bin, fo mucht er fich nicht! und faum hatte ich ausgerebet, als es wieber brei fürchterliche Kalle that und noch lange die übrigen Unruben fortsette. Dein Rebengesell fagte: Bor' 2 ....., du bringft une Alle noch in's größte Unglud, ich bitte bich, fep boch fill! Dieg that ich auch, benn ich fühlte, baß ich ju jung gebandelt batte. Ein andermal, ale ich nach Mitternacht von bem Gevolter ermachte, borte ich ben Unruben, bem Geuf. gen u. f. w. aufmerksam zu, und endlich murbe es ftiller; aber jest ichien es, ale ob fich bas Beichlarpel allmählig meiner Rammerthur naberte, und ich borte auch wirflich, bag bas Schloß an berfelben beunruhigt murde; ich flieg baber gang in ber Soffnung, ibn zu Beficht zu befommen, leife aus bem Bett und lief ber Thur ju, machte fonell auf und fcaute mit großer Beschwindigfeit binaus und ben Bang binum, aber ich fabe und borte nichte; und als ich wieder in der Rammer war, so ging ber garm auf bem obern Boben wieber an; nun merfte ich, daß alles um mich ber schlief, und es dunfte mir geschickte Beit, mein lang gehegtes Borhaben auszuführen; es war 2 1/2 Uhr. Indeffen dauerten die übernaturlichen bumpfen Kalle und Bewegungen immer fort, ich jog mich in ber größten Gtille an und überlegte mabrend bem Anboren ber Unruben, mas ich, im Fall er mir zu Beficht fame, ibn fragen und mit ihm reben wollte; fo ftubirt, ging ich wieber ber Thure ju und den finftern Bang, ber an die obere Stiege führt, bindurch, und diefe folupfte ich fo ftill

binauf, daß mich auch tein Maustein batte boren follen; aber mabrend ich fie bestieg, borte ich vom Boben ber noch immer die bumpfen Kalle und bas Gepolter. Ich hoffte also gang ficher, dießmal werde mir's nicht fehlen. Als ich nun die drei legten Staffeln vor mir fühlte, feste ich, indem ich mich budte. meinen einen Sug über alle brei, bamit mar ich nun mit einem Sprung auf bem Boden, mein Beficht gegen ben Ort, wo die Unruben vorgingen, gemenbet - ba fand ich nun. - Aber Gott! wie ichauerlich! - wie ftille! - nie war es ftiller um mich ber! 3ch schaute schnell umber und bemerkte in ber linfen Ede bes Bobens, baß fich binter bas Ramin ein grauer Schatten, ungefähr 41/2 Schuh lang, in Rebenbufcheln verlor. 3ch lief fogleich bin und rif alle übereinander, aber vergebene, ich fab und borte nichte: nun ftant ich noch ein wenig ba, aber ich muß fagen, jest war mir ichauerlich; ich fühlte, bag es bier geiftig berging; mein Studium mar vergebens; auch batte ich mich zur Borforge bewaffnet, aber auch Diefes batte ich fonnen in ber Schlaffammer laffen; benn wenn Gottes Barmbergigfeit nicht über mich gewacht batte, fo batte mir meine Bermeffenbeit fonnen theuer zu ffeben fommen! Und fo fonnte ich Ihnen mehrere, aber auf einen 3med binauslaufende Erfahrungen in biefem Saufe mittheilen; baber bente ich, Sie werben mir verzeihen, wenn ich Sie nicht au lange bamit aufhalte. Lieb murbe es mir fenn, wenn ich die Ehre und Freude batte, Ihre Bedanken und Ansichten barüber zu hören. Auch habe ich mich feit ber Zeit nach bem Fortgang ber Sache erfundigt, bore auch, bag fie noch in ihrem Esse ift, boch fich nicht fo beftig boren laffe, ale im Unfang

biefes Saeculi und bei bem heimgang gedachten fe-

ligen Mannes.

"Indessen bitte ich Sie, theurer herr hofrath! daß Sie, ob ich schon die Wahrheit dessen bestätigen kann, bei etwaigen Auszügen meinen und die Ramen berer, die ich genannt habe, zu verschweigen, denn ich habe mehr als einen zureichenden Grund dazu."

So weit diefer liebe, verftandige und gottesfürche

tige Freund.

3ch schrieb nachber an einen vertrauten Freund an ben Ort, wo fich ber Beift boren läßt: Diefer Kreund ift Doftor der Arzneifunde, ein gelehrter und vorzüglich religiöfer Mann; ich bat ibn, fich boch ju erfundigen, wie es gegenwärtig mit ber Spuferei in bem ..... Saus ftande; er gebt also zu bem noch lebenden Theologen, den ehemals der Befiger bes Saufes zu Rath gezogen hatte, wie oben erzählt worden, erfundigt fich nach ber mabren Beschaffenbeit ber Sache und erfahrt nun, bag fich ber Beift noch immer boren laffe, aber den Sausleuten gu Reiten nabe bevorftebende Borfalle vorberfage. Es thut mir leib, daß ich über diesen lettern Umftand nicht Mehreres erfahren babe. Sollte ich aber einmal wieder dabin fommen, wo fich biese furchtbare Erscheinung gutragt, fo werbe ich felbft in bas Saus geben, mich genau nach Allem erfundigen, und bann bieses, so wie etwa noch fernere Erfahrungen und Entbedungen, in einem Nachtrag ju biefem Bert meinen Lefern mittbeilen.

S. 236.

Bewundernswürdig ist der Muth, die Rühnheit, mit welcher mein Freund, damals handwerfogeselle, diese Untersuchung anstellte. Als ein frommer, bes gnadigter Mensch hatte er, da auch seine Absicht

recht und gut war, nichts zu fürchten, ausgenommen ba, als er die Rebenbuschel (Reißbundel von Weinsstodiften) auseinander riß, und also wahrscheinlich die Dunsthülle des Geistes mit seinen handen durchs wühlte; dieß hätte bösartige und gefährliche Geschwüre verursachen können, die ihm das Leben gekostet hätzten; indessen scheint mir dieser Kapuzinergeist fein bösartiges, sondern vielmehr bedauernswürdiges, sower leidendes Wesen zu seyn, das noch hoffnung zur Seligkeit haben kann; solglich ist auch seine Dunsthülle nicht entzündet und giftig. Es kann aber auch seyn, daß er in dem Augenblick, als er wie ein grauer Schatten in den Reißern sich verlor, seine hülle verließ und in sein Element zurücksehrte.

§. 237.

Ich wunsche, daß mein Freund in dem Augenblick, als er den Schritt über die drei Staffeln auf den Boden that, sich ernstlich in die Gegenwart Gottes gestellt und den Geist so angeredet hätte: Ich bitte dich, du liebe, schwerleidende Seele! im Namen deisnes und meines Erlösers, Jesu Christi, mir zu sagen, was dein Anliegen ist und warum du dieß Haus so beunruhigest? — Wenn er hierauf antwortete, so sand man Gelegenheit, weiter zu gehen und ihm vielsleicht zur Ruhe zu helsen; antwortete er aber nicht, so war nichts dabei verloren. Würden alle Spusereien mit dem gottergebenen Herzen und mit dem Muth untersucht, so wurde man sinden, daß unter hundert vielleicht neun und neunzig Trug und Täusschung sind!

**§. 238**.

Geheimnisvoll und schredlich find die handlungen biefes Geiftes — es ift eine jede, von jeher und alls gemein befannte Sache, bag die unseligen Spuls und

Poltergeifter an bem Ort, wo fie in ihrem Leben ihr Unwefen getrieben baben, es auch oft nach bem Tob in der Racht in armseligen Dunftgeftalten wies ber nachaffen und barinnen Linderung in ihren Leis ben fuchen, aber vergebens! fie lechzen nach finnlischem Genuß und haben die Wertzeuge dazu nicht mehr, und eben fo wenig find auch die Dunftgeftals ten, die fie fich ichaffen, etwas Befentliches ober Beniegbares. Bu Diefer Beifterflaffe, beren endliche Berbammniß unvermeidlich ju feyn fcheint, gebort unser Rapuginergeift nicht: er tragt feinen ichweren Sad nicht, um fich damit zu amufiren, ober feine ebemalige Bergnugen zu wiederholen, fondern vielmehr feine fcredlichen Leiben baburch ben Denfchen au erfennen ju geben, und dieß fo lang fortgufegen, bis fich endlich einmal Jemand findet, auf beffen Abnungevermögen er wirfen und alfo mit ibm reben Seine Sandlungen find alfo laute Rlagen feines unaussprechlichen Jammere.

Eben begwegen, weil er fich, nach oben bemerkter neuesten Rachricht, nunmehr verftändlich machen, mit Jemand reden kann, wünsche ich umftändlichere Rachericht von seinem gegenwärtigen Befinden zu haben; vielleicht ware es möglich, ihm den Beg zu seiner

Rube ju zeigen.

S. 239.

Die Pantomime, die er zeigt, ist gleich einem Mensschen, der einen schweren Getreidesad muhsam trägt und dann entweder den Sad, weil er unerträglich wird, hinwirft oder damit niederfällt, woher er dann auch der S..... genannt wird. Die Ursache, warum er diese Rolle spielt, fann auf zweierlei Art erklärt werden: es ist möglich, daß er ehemals in seinem Leben mit Getreide Betrügereien ausgeübt

bat, und bag er nun biefe Gunde baburch ben lebenben Menichen befennen und zu verfteben geben will, baß man für ibn beten foll. Bielleicht bleibt er auch an diesem Erinnern fo lang, bie er Jemand findet, auf den er wirfen, bem er fich nabern und ibm alfo fagen fann, wodurch er glaubt, daß ibm gebolfen werden fonne. Es ift aber auch möglich, bag er durch dieß schwere Tragen einer unerträglichen Burde blos feine ichredlichen Leiben zu erfennen geben will. Je größer alfo feine Leiben, feine Qualen find, befto ftarfer find die Kalle bes Sade, und besto fcmetfälliger fein Bang. 3ch ftimme alfo auch bem Theologen vollfommen bei, daß ber felige Tod bes from= men 3 ..... bem armen Beift febr webe gethan baben fonne. Es mußte ibn fcmergen, bag biefe Seele fogleich nach bem Tod von ben Engeln gur Seligfeit geführt murbe und bag er nun ichon feit Rabrbunderten Sollenqualen ausfteben muffe. 36 möchte aber noch Gins babei erinnern : Der Beift mar ein Dlond, wir miffen aber, daß diefe Orbense Teute ben feften Grundfag baben, daß außer ber fatholifden Rirde Riemand felig werben tonne; es mußte ibm alfo unaussprechlich webe thun, wenn er fabe, bag ein evangelisch-lutherischer Menfc - ein Reger - fo von Dund auf jur Seligfeit gefordert murbe: benn in feiner einfamen Berbannung in bieß ehmas lige Klofter batte er wohl noch feine Belegenheit gebabt, dieß unmenschliche, feindselige Borurtbeil abaulegen.

§. 240.

Es ift merkwürdig, daß sich der Geift zweimal in feiner Rapuzinergeftalt hat seben laffen; vielleicht hoffte er mit dem Bader oder dem Weber reden zu können, nahm daber sein gewöhnliches Roftum an

und machte sich sichtbar. Aber warum zeigte er sich bem Sandwerksgesellen nicht, der ihn doch so gern gesehen und mit ihm gesprochen hatte? — Antw. Weil er sich vor diesem muthigen frommen Menschen fürchtete — vielleicht hatte auch dieser die Eigenschaft nicht, daß er ohne Gefahr auf ihn wirken und sein Uhnungsorgan entwickeln konnte.

S. 241.

Es ift unbegreislich, daß bergleichen ernste und schauerliche, so lebhaft in die Sinnen fallende Zeugnisse der Fortdauer unseres Lebens nach dem Tod
so wenig Eindruck auf uns machen. — Man fürchtet sich vor ihnen, wie die Kinder vor dem Popanz,
und dabei bleibts. Anstatt darüber nachzudenken und
fruchtbare Schlüsse und Entschlüsse zur Lebensbesserung daraus zu ziehen und zu fassen, erzählt man
sich die Geistererscheinungen wie Mährchen zur Belustigung, und weidet die Imagination an den Qualen abgeschiedener Mitbrüder! Die große aufgeklärte
Welt aber sieht mit sehenden Augen nicht und will
nicht sehen, und belegt die, die da sehen, mit dem
Obscurantenbann, macht sie verächtlich und lächerlich.
Daß sich Gott erbarme!

§. 242.

Ehe ich weiter gehe, muß ich boch noch eine sons berbare Ersahrung bemerklich machen und meine Gesbanken darüber äußern: Mir sind namlich mehrere, ganz zuverläßige Erscheinungen befannt, wo die Geifter eine lange Zeit, ja wohl einige Jahrhunderte lang, nicht haben zur Ruhe kommen können, weil ihre Gebeine, der Ueberrest ihrer sterblichen Hülle, nicht gehörig beerdiget oder nicht auf den Kirchhof gesbracht worden. Und dieß ist nicht bei und Christen allein der Fall, weil wir den Kirchhof oder Gottes

ader für etwas Chrwürdiges halten, sondern man hat auch Beispiele unter den alten beiden, daß wiesderkommende Geister auf die ordentliche Begräbniß gedrungen und geflagt haben, daß sie nicht eher zur Ruhe kommen könnten. Ein solches Beispiel erzählt Plinius in einem seiner Briefe, daß nämlich ein Haus in Athen auch wegen einer Spukerei in üblem Ruf gestanden, daß ein Philosoph den Geist gefragt und von ihm erfahren habe, er könne nicht eher zur Ruhe kommen, die seine Gebeine ordentlich begraben wärren, die er dann auch gezeigt und den Ort, wo sie sepen, angegeben habe. Nachdem man seinen Willen erfüllt hatte, sep es auch ruhig im hans geworden.

Alle bergleichen Forberungen ber Beifter find 3rrthumer, Ideen, die fich in ihren legten Stunden in ihnen fixirt haben und nach dem Tod qualende Furien für fie werden. Denfchen, die in ihrem fleifchlifch gefinnten Buftand fterben, hangen bernach noch mit großer Liebe an ihrem Rorper, und wenn fie nun auch noch - ich mochte fast fagen, ben Aberglauben mitnehmen, bag auf ein feierliches Begrabniß, oder auf den Drt, wo der Körper verwefe, etwas ankomme, fo konnen fie freilich nicht eber zur Rube fommen, bis ibr Bunfch erfüllt ift. Aber eben Diese Erfüllung bindert fie benn boch an ihrer ferneren Beforderung, weil ihr Irrthum nicht gehoben, fonbern noch mehr bestärft wirb. In biefem Rall muß man ben Forberungen eines folden Beiftes fein Benuge leiften, fondern ihn eines Beffern beleh= ren, vorzüglich baburch, wenn man ibm fagt, baß Die Leiber der größten Beiligen verbrannt, ihre Afche in alle Winde verftreut, von wilden Thieren gefres fen und auf mannigfaltige Beife verunehrt und verftümmelt worden sepen, und daß dieß alles ihre Seligkeit im Geringsten nicht mindere. Er solle viels mehr da für Sorge tragen, daß er bei der wahren Quelle Rube sinden möge und sich um den elenden Erdenkloß nicht mehr bekummere.

S. 144.

Bier tann ich es boch nicht unterlaffen, einen-nicht unbedeutenden Bint ju geben: Es ift mabr, dem wiedergebornen und gebeiligten Chriften fann es febr einerlei fenn, mas man mit feiner Staubbulle nach feinem Tode anfängt, aber wie viele find berer ? -Run bedeufe man aber, mas fleischliche und noch nicht fo weit geforderte Seelen nach ihrem Tobe leiden muffen, wenn fie entweder hingerichtet, ibre Rorper auf's Rad geflochten, gebangt worden, ober auf andere Urt ichimpflich gum Tod gefommen find! - ober wenn die Rorper armer Leute auf Die Ungtomie gebracht und ba auf mancherlei Beife verftummelt werden, und wie mancher geht mit tiefem Rummer aus der Belt, weil er weiß, daß fein Rorper auf die Anatomie fommt! - 3ch weiß wohl, baß Die armen Seelen barinnen irren, aber fo viel follte man ihnen boch zu Lieb thun, daß man nach bem mosaischen Recht die Rorver der Uebelibater orbentlich begrübe, und eben dieß follte auch billig auf ber Anatomie geschehen. Es geschieht auch wohl, aber boch praparirt man fich Sfelene und macht Pra= barate, bie man entweder jum Unterricht gebraucht ober zur Schau aufftellt.

S. 245.

Die wichtigfte, merkwurdigfte und geheimnigvollste Erscheinung habe ich bis auf's Legte verspart, mit ber ich bann auch dieses Werk beichließen will: sie betrifft bie berühmte sogenannte weiße Frau.

Es ift nämlich eine fast allgemein bekannte Sache, daß sich auf verschiedenen Schlössern, zum Beispiel auf dem Schloß Neuhaus in Böhmen, zu Berlin, zu Baireuth, zu Darmstadt, hier im Carlsruher Schloß und an andern Orten mehr, von Zeit zu Zeit eine weiß gekleidete, ziemlich lange, weibliche Figur sehen läßt; sie trägt einen Schleier, durch den man aber soeben ihr Angesicht erkennen kann; gewöhnlich erscheint sie des Nachts, und zwar nicht lange vor dem Tod einer fürstlichen Person, wiewohl auch viele solcher Personen sterben, ohne daß sich dieser Geist sehen läßt. Zuweilen zeigt sie auch durch ihr Erscheinen den Tod solcher Menschen an, die nicht zur surflichen Familie, aber doch zum hof gehören.

Merian ergablt im 5. Band feines Theatri europaei, daß fie in den Jahren 1652 und 53 im Schloß zu Berlin häufig sep bemerkt worden; was mich aber über die Gewißheit dieser Erscheinung vollig beruhigt hat, besteht in folgenden zwei Zeugnissen:

Daß die weiße Frau hier im Schloß zu Zeiten bald von Diesem, bald von Jenem gesehen worden sey, ist eine alte Sage, und daß es wahr sey, wird auch von vernünftigen Leuten geglaubt; solgende zwei Erscheinungen aber geben der Sache den Ausschlag: eine ehrwürdige vornehme Dame ging an einem Abend in der Dämmerung an der Seite ihres Gemahls im hiesigen Schloßgarten spazieren; ohne von Weitem an die weiße Frau zu denken, sieht sie sie auf einmal ganz deutlich neben sich am Wege stehen, so daß sie ihre ganze Gestalt recht wohl bemerken sonnte. Sie erschrickt, springt ihrem Gemahl auf die andere Seite, und die weiße Frau verschwand. Dieser herr sagte mir, daß seine Gemahlin todtenblaß vor Schres

den gewesen und einen fieberhaften Puls bekommen habe; er aber habe den Geist nicht bemerkt. Balb nachber starb Jemand aus der Familie diefer Dame.

Das andere Beugniß habe ich von einem driftlichgefinnten grundgelehrten Dann, ber bier am hof ein ansehnliches Umt befleibet und mir ein ichasbarer Freund ift. Un Schwarmerei und Aberglauben, und eben fo wenig an Trug, Taufdung, ober eine Unwahrheit ju fagen, ift bei ihm gar nicht ju benten, bieg bezeugt Jeber, ber ibn fennt. Diefer Bert gebt einemale bee Abenbe fpat burch einen Bang im biefigen Schloß; ohne an fo etwas ju benten, fommt ibm die weiße Krau fo entgegengewandelt. Unfanglich glaubt er, es fep ein Frauengimmer aus bem Schloß, bas ihm Angft machen wolle, er eilt auf die Gestalt zu, um sie zu haschen; allein nun entdedte er, bag es die weiße Frau ift, indem fie por feinen Mugen verschwindet. Er bat fie genau beobachtet, fogar fonnte er bie Falten an ihrem Schleier und durch benfelben ibr Beficht bemerfen; auch fchim= mere aus ihrem Innern ein ichwaches Licht bervor. S. 247.

Um die Zeit der drei hohen Feste pflegt sie sich auch wohl sehen zu lassen. Ueberhaupt erscheint sie gewöhnlich des Nachts, aber gar oft auch am hel-

Jen Tage.

Auf bem Schloß zu Neuhaus in Böhmen hat fie sich vor vierthalb hundert Jahren ungefähr etwa zuerft und zwar häusig sehen laffen; man sah sie oft am hellen Mittag oben in einem unbewohnten Schloßethurm zum Fenster herausguden. Sie war ganz weiß, hatte auf dem Kopf einen weißen Bittwensschleier mit weißen Bandern, war von langer Statur und sittsamen Geberden. Daß sie in ihrem

Leben katholischer Religion gewesen, versteht sich, benn vor vierthalb hundert Jahren wußte man von keisner andern. Man hat nur ein paar Beispiele von ihr, daß sie gesprochen hat: Eine gewisse große Kürstin war mit einer ihrer Kammerjungfern in ihrem Zimmer vor den Spiegel getreten, um einen neuen Aussag zu versuchen. Da sie nun die Kammerjungfer fragt, wie viel Uhr es sey? so tritt auf eine mal die weiße Frau hinter einer spanischen Wand hervor und sagt: "Zehn Uhr ist es, ihr Liebden!" Die Fürstin erschrack, wie leicht zu denken, hestig; nach einigen Wochen wurde sie frank und starb.

Im Dezember bes Jahres 1628 erschien sie auch in Berlin, und da hörte man sie folgende lateinische Worte sagen: veni judica vivos et mortuos, judicium mihi adhuc superest, d. ist: Komm, richte bie Lebendigen und die Todten, das Gericht steht

mir noch bevor.

S. 248.

Aus den vielen und mannigfaltigen Erscheinungen biefes Beiftes bebe ich nur noch eine beraus, Die

befonders merfwurdig ift:

Bu Reuhaus in Böhmen besteht eine alte Stiftung, vermög welcher man am grünen Donnerstag ben Armen den sogenannten süßen Brei im Schloßshof zu essen gibt; es bestand dieses Gericht aus eisner Hülsenfrucht mit Honig, dann besam Jeder so viel dunnes Bier zu trinken, als er verlangte, und sieben Bregeln dazu. Es samen oft viele tausend Arme an diesem Tage, die alle auf diese Art gesätigt wurden. Als nun die Schweden im dreißigjähstigen Krieg, nach Eroberung der Stadt und des Schlosses, den Armen diese Mahlzeit auszutheilen vers

nachläßigten, begann die weiße Frau bergeftalt zu toben und ein solches Getümmel anzurichten, daß es die Bewohner des Schlosses nicht mehr aushalten konnten, die Soldatenwache wurde verjagt, geschlagen und von einer verborgenen Gewalt zu Boden gestürzt. Es begegneten den Schildwachen mancherslei seltsame Gestalten und bloße Gesichter; die Ofsigiers selbst wurden des Nachts aus den Betten und auf der Erde herumgezogen. Da man nun gar keinen Rath wußte, diesem Uebel zu steuern, so sagte einer von den Bürgern dem Rommandanten: es ware den Armen die jährliche Mahlzeit nicht gereicht worden, und rieth ihm, er solle sie nach der Borfahren Weise alsosort ausrichten lassen. Dieß geschahe, und alsosort wurde es stille, so daß im Geringsten nichts mehr bemerkt wurde.

§. 249,

Daß die weiße Frau noch nicht selig ift, das ist gewiß, denn in dem Fall würde sie nicht mehr unter uns herumpilgern. Sie ist aber eben so wesnig und noch weniger verdammt, denn aus ihrem Angesicht leuchtet nichts als sittsame Bescheidenheit, Zucht und gottseliges Wesen hervor; und man hat gar oft gesehen, daß sie zornig worden und drohende Mienen gezeigt habe, wenn Jemand wider Gott und die Religion lästerliche oder unanständige Reden gessührt hat — sogar hat sie sich gegen solche That-lichkeiten erlaubt.

S. 250.

Aber wer ist benn nun bieses merkwürdige, geheimnisvolle Befen? — Man hat es für eine Grafin von Orlamunde gehalten; allein ich finde in den monatlichen Unterredungen vom Reich der Geister, aus benen ich obige Nachrichten habe, einen merkwürdigen Aufschluß über biese Sache: ber bekannte gelehrte Jesuit Balbinus hat sich Muhe gegeben, in dieser dunklen Sache Gewisheit zu bekommen, und so hat er dann folgende, fehr mahrscheinliche Ge-

fcichte ber weißen Frau berausgebracht.

Auf dem alten Schloß zu Neuhaus in Böhmen fand man unter den Bildnissen der uralten und besrühmten Rosenbergischen Familie ein Portrait, welches ganz genau die weiße Frau vorstellt; sie ist nach damaliger Art in einen weißen Habit gekleidet und heißt Perchta von Rosenberg. Die Lesbensgeschichte dieser Dame ist nun fürzlich folgende: Sie wurde in dem Jahrzehent 1420 und 1430 gesboren; ihr Bater soll Ulrich II. von Rosensberg gewesen seyn, und sie mit Katharina von Wartenberg, welche 1436 gestorben, erzeugt has ben. Dieser Ulrich war Obers Burggraf in Böhsmen, und durch die Beranlassung des Pahstes obersster Feldherr der römischstatholischen Truppen gegen die Dussitien.

. S. 251.

Seine Tochter Perchta, ober besser Bertha, wurde im Jahr 1449 an Johann von Lichtensstein, einen reichen Freiherrn in Steiermark, versheirathet. Da aber dieser ihr Gemahl ein sehr übles ausschweisendes Leben führte, so wurde Bertha sehr unglücklich, ihr Ehebette wurde zum Wehebette, und sie mußte bei ihren Anverwandten hülfe suchen. Daber kam es denn auch, daß sie die Beleidigung und unbeschreibliche Orangsalen nie hat vergessen können, und also in dieser bittern Leidenschaft aus der Welt gegangen ist. Endlich wurde diese unglückseitige Ehe durch den Tod ihres Gemahls getrennt, und sie zog zu ihrem Bruder, Heinrich IV.; dieser hatte im

Jahr 1451 angefangen zu regieren, und ftarb Anno 1457 ohne Erben.

S. 252.

Nachher hat Frau Bertha zu Neuhaus gelebt und das dortige Schloß gebaut, welches Werk mit großer Beschwerde der Unterthanen viele Jahre hinsdurch fortgesest worden. Indessen sprach Frau Bertha den frohnenden Unterthanen freundlich zu und trösstete sie damit, daß die Arbeit nun bald ein Ende paben und ihnen ihr Taglohn dann richtig bezahlt werden solle. Unter anderm hat sie den Arbeitern gewöhnlich zugerusen: Arbeitet für eure Herrn, ihr getreue Unterthanen! Arbeitet, wenn wir das Schloß werden zu Stand gebracht haben, will ich euch und allen euern Leuten einen süßen Brei vorsetzen; denn dieser Redensart bedienten sich die Alten, wenn sie Jemand zu Gaste luden.

Nachdem nun im Serbst ber Bau vollendet worsden, so hielt Frau Bertha ihr Bersprechen, indem sie alle ihre Unterthanen mit einer herrlichen Mahlszeit tractirte und mährend dem Essen zu ihnen sagte: Zum ewigen Andenken eurer Treu gegen eure liebe herrschaft sollt ihr alle Jahr eine solche Mahlzeit haben, so wird das Lob eures Wohlverhaltens auch

bei ber Nachwelt grunen!

Nach der hand haben die herren von Rofenberg und Slavata für schicklicher gefunden, diese wohlthätige Armenmahlzeit auf den Tag der Einsegung des heiligen Abendmahls zu verlegen, wobei es dann auch geblieben ist.

S. 253.

Um welche Zeit Bertha von Rofenberg gestorben fen, finde ich nicht; mahrscheinlich aber gegen bas Ende bes funfzehnten Jahrhunderts. In ver-

schiebenen böhmischen Schlössern findet man ihr Portrait im weißen Wittwenhabit, welches auf's Genaueste mit der Erscheinung der weißen Frau überseinsommt. Zu Raumlau, Neuhaus, Tzezbor, Isluboda, Bechin und Tregen, lauter böhmische Schlösser, die von ihren Nachsommen bewohnt werden, läßt sie sich am häusigsten sehen, und da auch aus ihrer Familie Personen in die Brandensburgischen, Badischen und Darmstädtischen Häuser versheirathet worden, so pflegt sie auch diese zu besuchen; und überall ist ihre Absicht, einen nahen Todessall anzuzeigen, vielleicht auch vor Unglück zu warnen: benn sie erscheint auch oft, ohne daß Jemand stirbt.

Meine Gedanken über dieß geheimnigvolle Befen find folgende: daß Bertha mit unverfohntem Gemuth und mit bitterm Groll gegen ihren Gemahl geftorben ift, mag wohl die haupturfache ihres traurigen Umbervilgerns und ihrer Entfernung vom Unicauen Gottes feyn. Ronnte fie ben Quell ber Liebe in fich eröffnen, fo mare ihr bald geholfen; benn ibre übrigen Gigenschaften, besondere ibre Boblthatigfeit, laffen mich hoffen , daß fie bereinft gu Gnaben angenommen werbe. Aus eben biefer Befinnung rubren auch ihre Ericheinungen ber: benn fobald fie vermittelft ibres, in ibrem Buftand gang entwidelten Ahnungsorgans, merft, daß Jemand in ihrer Familie sterben wird, so erscheint fie da blos in der Absicht, damit sich solche Personen besinnen und jum Tod gefaßt machen mogen, und ba feiner weiß, wen es trifft, fo follen alle zum Rachbenten bewogen merben.

§. 255.

Qualen ober Leiben fcheint bie weiße Frau nicht

gu empfinden, benn alle Beugniffe ftimmen barin überein, daß fie ruhig und beiter, aber boch auch noch nicht felig ift - alfo ein Buftanb, fo erträglich er auch feyn mag, ber boch gewiß nicht munichenswerth Den Katholicismus muß fie mobl abgelegt baift. ben, weil fie gegen die protestantischen Kamilien fo gut gefinnt ift. Uebrigens ift benn boch ibre moble thatige Befinnung noch auf dem Frrmege: ibre Burudwirfung auf die noch lebenden Menfchen ift ber Ordnung Gottes zuwider, und bas Wort aus bem Mund der Babrheit: "boren fie Mofen und bie Propheten nicht, fo werben fie auch nicht boren, wenn Jemand von den Tobten auferftunde!" ift und bleibt felfenfest gegrundet; felten, ober nie wird Jemand burd eine Beifterericheinung befehrt, gewöhnlich bleibt es bei einem panischen Schreden; was mir aber unbegreiflich vorfommt, ift, daß alle unläugbare Erfabrungen, beren noch immer eine beträchtliche Menge ift, nicht einmal eine fefte Ueberzeugung ober Bewißheit ber Unfterblichfeit ber Geelen haben bemirfen fonnen!

Mir sind Beispiele bekannt, daß erklärte Freigeisfter und mechanische Philosophen unläugbar Geister gesehen haben, so daß sie überzeugt waren, dieser Geift sey wirklich die Seele dieses ober jenes bekannsten Berftorbenen, und dennoch zweiselten sie an ihrer Fortdauer und ihrem Selbstbewußtseyn. Gott, wel-

de Glaubeneichmäche!

Ich könnte noch mancherlei, auch ganz zuverläßige Geistererscheinungen erzählen; allein es mag an den bieberigen genug senn, indem sie hinreichend sind, bas zu beweisen, was sie beweisen sollten. Mein 3wed ist nur, reine Wahrheit, und zwar alles in Beziehung auf unfre ewige Bestimmung vorzutragen, und dadurch bem herrn Seelen zu gewinnen. Amen!

## Das fünfte Sauptflück.

Rurze Uebersicht meiner Theorie der Geister-

S. 1. Die ganze Schöpfung besteht aus lauter wesentben realisirten Ideen der Gottheit, oder ausgespro-

lichen realisiten Ideen der Gottheit, oder ausgesproschenen Worten Gottes. Ich nenne diese Ideen Grundswesen. Rein Wesen außer Gott kennt sie alle und keins ihre innere mahre eigentliche Beschaffenheit.

Unter der unendlichen Menge biefer Grundwesen gibt es verschiedene Klaffen, die sich felbst deutlich empfinden, sich auch andere Grundwesen vorstellen, Bernunft und freien Willen haben. Sieher gehören Geifter, Engel und Menschen.

S. 3.

Wir Menschen kennen bas Innere, nämlich bie Borftellungsart, die Denk- und Urtheilökraft und ben Willen anderer Klassen vernünftiger Wesen ganz und gar nicht, und auch unser eigenes Innere nur zum Theil.

S. 4. In unferm gegenwärtigen natürlichen Buftant fonsnen wir auf feinem andern Wege zu irgend einer Erfenntniß erschaffener Dinge gelangen, ale burch unfere funf sinnlichen Wertzeuge.

Wenn etwas in unsern sinnlichen Werkzeugen geandert, ihre innere Einrichtung verwechselt wird, so wird auch unsere Borstellung, mithin auch unsere Erkenntniß anders. 3. B. wenn unser Auge anbere gebaut ware, fo waren auch alle Farben, Formen, Figuren, Größen und Entfernungen anders, und so verhalt sich's mit allen funf Sinnen.

**§.** 6.

Wesen, die anders organisirt sind, als wir, stellen sich unfre Welt gang anders vor, als wir. hieraus folgt unwidersprechlich, daß die Art und Beise, wie wir uns die Schöpfung vorstellen, und alle daraus gefolgerten Rennmisse und Wiffenschaften lediglich von unserer Organisation abhängen.

S. 7.

Gott ftellt sich alles vor, wie es in sich und nach ber Wahrheit ift, und zwar außer Raum und Zeit. Denn wenn er sich die Dinge im Raum vorstellte, kein Raum aber ohne Schranken, wirklich existirend, gedacht werden kann, so wären die Borstellungen Gottes eingeschränkt, und das ist unmöglich, folglich existirt außer uns in der Natur kein Raum, sondern unfre Borstellung besselben hat ihren Grund allein in un ferer Organisation.

S. S.

Wenn sich Gott die Dinge nacheinander, aufeinsander folgend vorstellte, so lebte er in der Zeit und ware wiederum eingeschränkt. Da das nun unmögslich ift, so ist auch die Zeit eine Denkform endlicher Wefen und nichts Wahres oder Wesentliches. Aber wir Menschen können und sollen auch nicht anders als in Raum und Zeit denken.

**S**. 9.

Der thierische Magnetismus beweist unwiderspreche lich, daß wir einen innern Menschen, eine Seele has ben, die aus dem göttlichen Funken, dem Bernunft und Willen habenden ewigen Geift und einer von ihm ungertrennlichen Lichtshülle besteht. S. 10.

Die Lichtsmaterie, die elektrische, die magnetische, die galvanische Materien und der Aether scheinen alle ein und das nämliche Besen unter verschiedenen Mosdiscationen zu seyn. Dieß Lichtwesen oder Aether ift das Element, welches Leib und Geift, die Sinsnenwelt und die Körperwelt mit einander verbindet.

S. 11.

Benn ber innere Mensch bie Menschenseele, bie innere Berfftatte ber Sinnen verläßt und nur noch bie Lebensbewegungen fortsett, so gerath ber Körper in ben Zustand einer Ohnmacht oder eines tiefen Schlafs. Bahrend bieser Zeit wirft die Seele viel freier, mächtiger und thätiger, alle ihre Eigenschaften sind erhöht (eraltirt).

S. 12.

Je freier die Seele vom Körper ift, besto größer, freier und mächtiger wird ihr innerer Birfungs- freis. Sie bedarf also des Körpers keineswegs zu ihrem Leben und Bestehen; er hindert sie vielmehr daran; sie ist in diesen trägen, traurigen Kerker versbannt, weil er ihr Organ zur Sinnenwelt ist, deren sie in ihrem gegenwärtigen Zustand zu ihrer Berseblung und Vervollsommnung bedarf.

S. 13.

Alle biefe Sage find gewiffe und fichere Schluffe, bie ich aus den Erfahrungen des thierischen Magnetismus gezogen habe. Diese höchst wichtige Ersfahrungen zeigen unwidersprechlich, daß die Seele ber sinnlichen Wertzeuge nicht bedürfe, um sehen, boren, riechen, schmeden und fühlen, und dieses noch in einem weit volltommenern Zuftand zu können, aber mit dem großen Unterschied, daß sie in diese m Zus

ftand mit ber Geifterwelt in naberer Beziehung febt, als mit ber Rorperwelt.

§. 14.

In biefem Zustand empfindet die Seele von der Sinnenwelt ganz und gar nichts; wird sie aber mit einer Person, die in ihrem natürlichen Zustand ist und durch ihre körperlichen Sinne wirkt, in ein gemeinschaftliches Berhältniß (Rapport) gebracht, z. B. wenn ihr dieser die hand auf die herzgrube legt, so empsindet sene durch diese, und in dieser die Sinsnenwelt.

S. 15.

Wenn die Seele in diesem eraltirten Zustand ift, so lebt sie allerdings in der Zeit, weil sie nicht anders, als in einer Auseinanderfolge (Succession) dens ken kann; alle endlichen Geister sind in der Lage, daß sie sich nur Eins nach dem Andern denken und vorstellen können, aber sie leben nicht im Raum.

S. 16.

Der Raum ift blos die Wirfung der forperlichen, sinnlichen Werkzeuge, außer ihnen eristirt er gar nicht. Sobald also die Seele diese verläßt, so hören alle Rahen und Entfernungen auf. Wenn sie daher mit einer Seele in Rapport steht, die viel tausend Meislen von ihr entfernt ift, so kann sie ihr aus ihrem Körper Kenntnisse mittheilen und von jener empfangen, und das alles in der Geschwindigkeit, wie die Gedanken auf einander folgen.

S. 17.

Diese Wirfungen noch lebender Menschen auf eine ander würden, wenn die Thüren zu diesen Geheimniffen leicht zu eröffnen wären, in der gegenwärtigen Periode des menschlichen Lebens eine schreckliche Berwirrung anrichten. Aber der Allerbarmer hat der

für gesorgt, daß das nicht so leicht möglich ift. Bei der immer zunehmenden Auftlärung in allen Fächern und dem immer wachsenden Absall von Christo und seiner allerheiligsten Religion wird es nun auch das hin kommen, daß man auch diese Thüren ausbricht und das Allerheiligste plündert; dann aber ist auch das Maß voll. Fluch über den, der solche Heiligsthümer öffentlich bekannt macht!

S. 18.

Wenn die Seele vom Körper getrennt ift, so ift sie da, wohin sie denkt, denn da der Raum ihre Borskellungsform ift, aber außer ihr nicht existirt, so ist sie immer an dem Ort, den sie sich vorstellt, wenn sie anders da seyn kann und darf.

§. 19.

Weil auch die Zeit eine bloße Denkferm ift, in ber Wahrheit aber nicht existirt, so tann eine abgeschiebene Seele zufünstige Dinge als gegenwärtig empfinden, aber doch nur in sofern es die Gefege der Geisterwelt erlauben.

§. 20.

Durch den Magnetismus, durch Nervenkrankheisten, durch langwierige Anstrengungen der Seele und burch andere verborgene Mittel kann ein noch lebensber Mensch, wenn er anders eine natürliche Anlage dazu hat, seine Seele bis auf einen gewissen höhern oder niedern Grad von ihrer körperlichen Organisation entbinden; in dem Verhältniß, wie dieß gesschieht, kommt sie mit der Geisterwelt in Berührung (Rapport). Das, womit sie ihre Gegenstände empsindet, nenne ich das Ahnungsvermögen oder Ahsnungsorgan, und seine Entbindung von dem seinsten Nervenspstem seine Entwicklung.

S. 21.

Es ift ein festes, unwiderrusliches, gottliches Gesfes, daß wir Menschen in diesem Erdenleben, in Ansehung ber irdischen sinnlichen Dinge, durch richtige Bernunftschluffe, durch ben gesunden Menschenverftand, aber in Unsehung ber übersinnlichen durch die heilige Schrift, und in Beiden zugleich durch die gottliche Borsehung geleitet werden sollen.

S. 22.

Denn da Raum und Zeit nur Dents oder Borsftellungsformen für die Sinnenwelt sind, vermög welscher wir und aber die Grundwesen nach der Wahrheit nicht faßlich machen können, so ist es auch unmögslich, daß und selbst die mathematisch richtigen Bernunftschlüsse in die Wahrheiten der übersinnlichen Weltschren können, wenn ihre Prämissen in den Dentsformen für die Sinuenwelt gegründet sind. Es entsstehen daher lauter gräuliche Widersprüche und gessährliche Irrihümer, und dieß ist gerade der Fall unserer heutigen Ausstlätung in geistigen Dingen.

S. 23.

Wenschen in die sem Leben, im Irdischen durch bie Bernunft, und im Geistigen und himmlischen nur burch heilige Schrift, und in beiden burch bie Borssehung geleitet werden, von der Zukunft aber nichts weiter wissen durfen und sollen, als was und Gott aus freier Gnade ohne unser Zuthun offenbart, so ist es unwidersprechlich eine schwere Sünde, wenn ein Mensch das Ahnungsvermögen zu entwickeln sucht, um zukunftige und entsernte Dinge zu erfahren oder um geheime Wissenschaften durch Connexion mit dem Geisterreich zu erlernen.

§. 24.

Wenn ein Mensch ganz ohne sein Bunschen und Suchen entweder durch Krankheit oder durch irgend eine andere, nicht sündliche Ursache ein entwickeltes Uhnungsvermögen bekommt, so besindet er sich in eisnem gefährlichen Justand, denn es ist erstaunlich schwer und es gehört ein hoher Grad der Erleuchtung dazu, in dieser so äußerst anziehenden Sache den Mißbrauch zu vermeiden.

S. 25.

Wenn ein weit geförderter erleuchteter Chrift in diesen Justand geräth, so sett er keinen Werth darsauf, im Gegentheil er demüthigt sich vor seinem Gott und fleht indrünstig um Weisheit und Bewahrung vor dem Mißbrauch. Kommt er dann in Lagen, woer glaubt, Nugen stiften zu können, da bediene er sich dieser Seelenkrankheit dazu in der Furcht Gotztes. Siehe in dem Kapitel von den Uhnungen die Beispiele der F. M. und des Herrn Cazotte.

8. 26.

Benn ein unbekehrter, weltlich gesinnter Mensch sein Ahnungsvermögen entwickelt, so geräth er in Gestahr ber Abgötterei und Zauberei. Die Religionsslehrer und die Aerzte sollen also die Unwiffenden über diesen wichtigen Punkt belehren.

§. 27.

Es gibt noch einen wichtigen Grund, warum bie Entwicklung bes Ahnungsvermögens so gefährlich ist: dadurch bekommen die Geister Gelegenheit, auf den Menschen zu wirken, ihm allerhand Bilder vorzuspiesgeln und Gedanken einzuhauchen. Da aber nun die ganze Atmosphäre voller böser und nur mittelsmäßig guter Geister ist, jene aber darauf ausgehen, in Lichtengelsgestalt die Menschen zu verführen und

biese selbst noch in Irrthum find; und ba die Seele in ihrem Fleischkerker bie Gabe noch nicht hat, die Geister zu prüfen, besonders wenn sie noch nicht hoch erleuchtet ift, so kann sie schrecklich irre geführt wers den, und hier ist eben die Quelle vieler Schwarmereien, Regereien und abscheulicher Irrthumer.

S. 28.

Man muß wahre Ahnungen, wenn die Borsehung Jemand durch den Dienst der Engel vor einem Unsglud warnen läßt, vom entwickelten Ahnungsorgan wohl unterscheiden. Jenes ist immer zweckmäßig, diesses hat aber gewöhnlich gar keinen Zweck.

S. 29.

Ebenso verhält sich's auch mit der Gabe ber Beissagung, welche ebenfalls vom entwickelten Uhnungsvermögen sehr entschieden werden muß; jene hat auch immer erhabene, das Menschenwohl befördernde Zwecke, wenn letteres oft Leichen sieht und unbedeutende Dinge abnet.

§. 30.

Der unermeßliche Aether im Raum unseres Beltsspftems ift das Element ber Geister, in dem sie auch leben und weben. Besonders ist der Dunstreis um unsere Erde bis in den Mittelpunkt derselben, und vorzüglich die Nacht, der Aufenthalt der gefallenen Engel und solcher Menschenseelen, die unbekehrt sterben. Diesen ganzen Raum nennt die Bibel Schoel und Hades, das ist: Todtenbeshälter.

S. 31.

Bor bem Anbruch bes Reichs bes herrn wird bie Luft von allen bojen Geistern gereinigt; sie werden in ben großen Abgrund, ber inwendig in ber Erde ift, verwiesen.

S. 32.

Wenn ein Mensch ftirbt, so entwickelt sich allmählig die Seele aus ihrem Körper, bann erwacht sie
im habes; von der Sinnenwelt empsindet sie nichts
mehr, die Geisterwelt kommt ihr vor wie ein unendlich weiter dämmernder Raum, in dem sie sich mit
Gedankenschnelle bewegen kann; und da nun ihr Ahnungsorgan vollkommen entwickelt ist, so sieht sie
auch die Geister, die im hades sind.

§. 33.

Die Seelen und Geister theilen sich burch ben Billen einander bie Gedanken mit; wenn ber Eine will, daß der Andere Etwas wissen soll, so weiß es auch schon der Andere, der Eine liest es im Innern des Andern, so wie der Somnambül in der Seele dessen, mit dem er in Rapport steht.

§. 34.

Wo Euer Schat ift, ba ift auch Euer Berg!— Seelen, die noch der Welt nicht abgestorben sind, bleiben auch unten in den dunkeln Regionen, und wenn sie fleischlichen Lusten gefröhnt haben, so ist ihr Aufenthalt bei ihrem Körper im Grabe.

§. 35.

Alle Seelen folder Menschen, die in die sem Leben zwar nicht lasterhaft, doch aber auch nicht wahre Christenwaren, sondern nur einehrbares burgers liches Leben geführt haben, muffen im wusten, leeren has des durch die Leiden der Entbehrung allen deffen, was ihnen lieb ist, und jeden Genusses, und dann durch das traurigste heim weh nach dem verschwundenen Erdenleben lange geläutert, und so allmählig zum gestingsten Grad der Seligseit zubereitet werden.

S. 36.

Die Seelen mabrer Chriften, bie bier ben Beg

ber heiligung gewandelt haben, im wahren Glauben an Jesum Ehristum, auf seine Bersöhnungsgnade und mit ganzlicher Resignation auf alles Irdiche gestorben sind, werden gleich bei dem Erwachen aus dem Todesschlummer von den Engeln in Empsang genommen, und ohne Aufenthalt aufwärts in die reinen Regionen des Lichts geführt, wo sie der Seligkeiten Fülle genießen!

6. 37.

Die Seelen ber Gottlofen werden bei bem Scheiden aus bem Rorper von bofen Geistern umgeben, von benen sie auf mancherlei Beise gequalt werden; je gottloser sie gewesen sind, besto tiefer sinken sie in den Abgrund hinab! Ihre Leiden sind schredlich!

**§.** 38.

Die abgeschiedenen Seelen haben eine schöpferische Rraft, die fie in ihrem Erdenleben, in der schwerfälligen Rörperwelt, nur mit Muhe und Koften, und noch dazu sehr unvollfommen gebrauchen konnten; aber nach dem Tod kann ihr Wille das auch wirklich darftellen, was sich die Imagination vorstellt.

Seelen, die der Belt noch nicht abgestorben sind, beren Imagination noch mit lauter Lieblings Borftellungen aus ihrem vergangenen Leben angefüllt ift, suchen diese Borftellungen zu realisiren; aber es sind leere Dunstwesen, die keinen Genuß gewähren konsen, und eben so wenig ift auch die Seele fahig zum Genießen, sie hat keine sinnlichen Werkzeuge mehr. Daher die bekannten Spukereien in alten Gebäuden, wo die verarmten Geister ihre ehemaligen Lustvarkeiten zu wiederholen suchen.

6. 40.

Die Seelenwanderung ist in den Gesegen und in der Ratur des Geisterreichs nicht gegründes. Eine Seele kann Jahrhunderte lang im Hades zubringen, ehe sie weiter gefördert wird; aber sie kehrt nie wieder in einen menschlichen Körper zurud, die Geisterwelt hat Läuterungsmittel genug, es bedarf da keiner Rückfehr in's Sinnenleben.

§. 41.

Wenn Seelen mit einer unbefriedigten Sehnsucht aus diesem Leben scheiden, so empfinden sie schwere Leiden, wenn sie auch sonft der Seligfeit fähig sind. Um diese Leiden los zu werden, sehnen sie sich oft nach einem lebenden Wenschen, der jene Sehnsucht befriedigen soll, und wenden die ihnen bekannten Mittel an, zu ihrem Zweck zu gelangen, baher dann die Geistererscheinungen.

S. 42.

Daher soll man sich frühzeitig, je eher je lieber, von aller Anhänglichkeit an's Irdische losmachen; und sollte einem in den legten Lebensstunden noch etwas einfallen, das er noch thun oder ausrichten müßte, und er kann es nun nicht mehr, so empfehle er die Sache Dem, der alles gut machen kann; bei diesem festen Bertrauen bleibe er auch nach dem Tod; denn seine Rückehr und Erscheinung ist gegen die Ordnung Gottes. Indessen kann es auch Auspahmen von der Regel geben. Für denjenigen, dem ein Geist erscheint, ist es unnachlästliche Pflicht, ein solches Wesen mit Ernst und Liebe zu behandeln und zurechtzuweisen.

S. 43.

Bon ben Geiftern, Die noch im Sabes finb, tons Stilling's fammti, Schriften, VI. Bb. 48

nen wir nichts lernen, benn sie wissen nicht mehr, als wir, ausgenommen, daß sie weiter in die Zustunft sehen; diese aber sollen wir nicht wissen. Bus bem können sie auch irren und uns täuschen wollen. Wir muffen also ihren Umgang auf alle Beise zu vermeiden suchen. Bollendete Geister, nämlich Seslige und wirklich Berdammte, erscheinen nie.

S. 44.

Jeber Mensch hat einen ober mehrere Schutgeisster um sich, diese sind gute Engel, vielleicht auch fromme abgeschiedene Menschenseelen. Bei den Kinsbern sind lauter gute Geister geschäftig. So wie sich der Mensch allmählig zum Bosen lenkt, nahen sich ihm auch bose Geister. Die guten verlassen ihn auch be sweg en noch nicht, bis sie endlich sehen, daß er sich in der Sünde verhärtet und vollends uns verbesserlich wird; dann weichen sie von ihm und überlassen ibn seinem schrecklichen Schickfal.

S. 45.
So wie sich ein Mensch vom Bösen zum Guten wendet, so nahen sich ihm die guten Geister mit hoher Freude: und se mehr er im Glauben und in der heiligung wächst, desto wirksamer und hülfreicher werden sie. Die guten Geister haben Gewalt über die bosen, aber der Wille des Menschen ist frei; neigt er sich zu dem Bösen, so können ihm die guten nicht helsen. Auch mit den Schungeistern durfen wir den Umgang nicht suchen, wir sind nirgends auf sie angewiesen.

S. 46. Der Seelenschlaf — baß nämlich die Seele vom Tod an bis zur Auferstehung am jüngsten Tag ohne Bewußtfeyn und ohne Thätigkeit ruben werde, hat in der helligen Schrift keinen Grund, sondern nur blos in dem Borurtheil, daß die Seele den Körper zu ihrer Wirksamkeit durchaus nöthig habe; da aber nun die magnetischen Erfahrungen und die Geisterserscheinungen das Gegentheil unwidersprechlich beweissen, so ist der Seelenschlaf ein Jrrthum, und es kann keine Rede mehr davon seyn.

S. 47.

Es ift eine ausgemachte und erwiesene Wahrheit, daß die Seele, wenn sie vom Körper entbunden ift, weit mächtiger und freier wirkt und weit erhöhtere Kräfte hat, als wenn sie in ihn eingekerkert ift. Warum hat sie denn nun ihr Schöpfer in diese eingesschränkte, traurige Lage verbannt?

S. 48.

Die Antwort ift leicht: weil sie aus ihrem anersschaffenen vollfommenen Zustand gefallen ist. Im Paradies stand sie mit der Geisters und der Sinnenswelt in Beziehung, die Gegenstände beider Welten empfand sie: sie genoß die Früchte vom Baum des Lebens in der Geisterwelt, und sollte die Früchte des Versuchungsbaums in der Sinnenwelt meiden, aber sie wollte Beides mit einander verbinden; hätte sie die ewige Liebe nicht aus dem Paradies verwiesen und sie von der Beziehung mit dem Geisterreich ausgeschlossen: so wäre sie zum Teusel geworden! Man verzeihe mir diese mystische Erklärung; sie benimmt der Wahrbeit der Geschichte nichts.

S. 49,

Die Seele ift in ihren schwerfälligen Körper, in ihren Rod von Fellen, eingezwängt, ben fie mit vieler Muhe unterhalten und burch ben fie viel leisben muß. Anftatt ihren hunger nach Kenntniffen

und nach Gludfetigkeit fättigen zu können, täufcht fich die Organisation des Körpers mit unvollfommnen Borftellungen und mit vorübergehenden Genussen, die nur immer unersättlicher machen.

§. 50.

hier öffnet sich nun die Thur zum großen Gebeimniß der Erlösung durch Christum. Auch in diesem Zustand ware die Seele nicht gerettet worden. Sie hatte zwar im Neich der Geister weniger geschabet, aber damit war es der ewigen Liebe nicht genug, sie sollte erlöst, sie sollte selig werden, und zwar noch seliger, als sie ohne ihren Fall geworden ware, wenn sie anders nun noch dem Rath Gottes solgen und gehorsam seyn wolle.

S. 51.

Der Logos, ber Sprecher Gottes, durch den sich bas ewige, verborgene große Eins in einer unend-lichen Zahlenreihe, in der Auseinanderfolge, das ist in der Zeit, offenbart, wurde Mensch, und machte durch sein Leiden, Sterben und Auserstehung seinen Körper, sein Fleisch und Blut zum Ferment, woburch alle Seelen, die es mit wahrem Glauben genießen, wieder erneuert, und nach der Befreiung aus ihrem irdischen Kerter in das neu erworbene himmlische Element versetzt werden, bis sie nach ihrer Auserstehung wieder ihre ursprüngliche Herrslichseit anziehen und in ein Paradies versetzt werden, wogegen das erste ein bloßer Schatten war.

§. 52.

Aus diesem Allem ist nun flar, daß die mechanische Philosophie mit ihrer metaphysischen Aufflarung ein bloßes, aber sehr gefährliches hirngespinnst, eine grund, und bodenlose Täuschung sey. Die Aufflarung

in ben Biffenschaften und in ben Kenntnissen ber Ratur, insofern sie uns unfre irdische Gefangenschaft erleichtern und Einfluß auf unfre Vervollsommnung haben, ift löblich und nüglich, aber im Uebersinnlichen, in dem, was unfre Wiederbringung in's ewige Vaterland betrifft, da ist uns das höhere geoffenbarte Licht des Worts Gottes und die Erleuchtung des heiligen Geistes nöthig. Damit ausgerüftet, kann uns dann auch die erleuchtete Vernunft, dieser Vollmond in der Nacht dieses Lebens, den richtigen Weg zeigen.

S. 53.

Die eigentliche Seligfeit fängt erst nach ber Auferstehung an, wenn der Christusähnliche verklärte Leib wieder mit der Seele vereinigt, und dann der vollständige Mensch für die verklärte Sinnenwelt und für die Geisterwelt organistrt ift.

S. 54.

Das Paradies ist der Theil im habes, der zur Borbereitung und zum Aufenthalt begnadigter Seeslen bestimmt ist. Es gehört schon zum dritten himmel, 2. Cor. 12. B. 2 und 4. Run sagt aber Christus zum Schächer, heute wirst du mit mir im Paradies seyn! Luc. 23. B. 43. Christus war aber zwischen seinem Tod und zwischen seiner Auferstehung im habes, 1 Petri 3. B. 19; und nach Joh. 20, 17. war er gleich nach seiner Auferstehung noch nicht zu seinem Bater aufgefahren, er war also im habes, im Paradies gewesen, wo man das Anschauen Gottes noch nicht genießt.

S. 55.

Die eigentliche Berdammniß fangt auch erft mit ber Auferstehung an: bann wird ber Auferstehungss keim bes Leibes der Sunden mit der Seele vereinigt, und so wird dann der ganze Mensch zu allen bosen Geistern in den Abgrund, dessen Mittelpunkt der Psuhl ist, der mit Feuer und Schwefel brennt und sich im Mitelpunkt des Erdkörpers besindet, verbannt. Der Herr, der Erbarmer, der die ewige Liebe ift, bewahre alle Leser dieses Buchs vor diesem schrecklichen Schicksla. Amen!

## Apologie

ber

## Theorie der Geisterkunde.

Beranlaßt

burch ein über biefelbe abgefaßtes Gutachten bes bodwurdigen geiftlichen Ministeriums zu Bafel.

Send aber allezeit bereit zur Berantwortung Jebermann, ber Grund forbert ber hoffnung, die in euch ift, und bas mit Sanftmuthigkeit und Furcht.

1 Petr. 3, 28. 15. 16.

Der kleine Rath in Basel hat sich im verwichenen Sommer oder Herbst\*) veranlaßt gefunden, meine Theorie der Geisterkunde vorläufig und auf so lang zu verdieten, bis die dortige gesammte ehrwürdige Geistlichkeit ein Gutachten darüber würde abgefaßt haben. Dieß ist nun zu Basel bei Samuel Flick im Oruck erschienen und liegt hier vor mir. Der Inhalt besselben ist von der Art, daß dadurch das Berbot bestätigt worden ist, so daß nun dieß mein Buch im Kanton Basel nicht geduldet werden darf.

Noch firenger verfährt seine Königliche Majestät von Burttemberg damit; denn Buchbandler, Buchsbinder und seder Besiger muffen alle Eremplare bei Eidespstichten einliefern. Noch hab' ich nicht erfahren, was für Gründe diesen Monarchen bazu bewogen haben.

Der ganze 3wed meines Lebens und meines gans zen Wirkungskreises geht dahin, die wahre, reine, evangelische Christus- und Bibelreligion gegen die so scheinbaren Sophistereien der neueren Aufklärungs-Philosophie zu vertheidigen, und zugleich in diesen so wichtigen und schweren Zeiten dem Wahrheit liesbenden und Wahrheit suchenden Christen den wahren schwalen Weg, zwischen der falschen Aufklärung und der Schwärmerei durch, zum großen und glänzenden Ziel zu zeigen.

<sup>\*)</sup> Des Jahrs 1809.

Man prufe alle meine religiöse Schriften, so wird man in keiner einzigen die Tendenz verkennen konnen; und meine Bocation zu diesem Zweck findet

man in meiner Lebensgeschichte.

Aus eben dieser Tendenz ift auch meine Theorie ber Beifterfunde entstanden; Die Beranlaffung bagu war folgende: Durch meine weitläufige Correspondens erfuhr ich, bag es bin und wieder gut= aber auch übelgefinnte Menichen gebe, Die, burch vorwigige Bigbegierbe angetrieben, Umgang mit Beiftern fuchs ten, auch mobl fich ihrer bedienten, um verborgene Schäge ju erlangen. Dann gibt es aber auch Gefellschaften, theile fromme, theile auch nicht fromme, welche durch die Alles - Unfterblichfeit ber Geelen, Simmel und bolle weglaugnende Philosophie und ibre scheinbaren Ginwurfe gegen bie Bibel irre gemacht, boch gern gur Gewißheit fommen möchten, und biefe nun im verbotenen Umgang mit bem Beis fterreich fuchen wollen. Ferner: Unfre gegenwärtigen bebenklichen Beiten machen auch ben blos natürlichen Menichen auf die biblifden Beiffagungen aufmertfam: man gerath ans Grubeln, vergleicht bie wichtigen politischen Borfalle mit fenen, baraus entfteben bann allmäblig fogenannte Aufschluffe in Unfehung ber naben Bufunft, und nun bedarf es - besonders bei bofterifden Frauend = und bovochondrifden Dannepersonen - nur eines Schritte, fo entsteben Bifionen, Entzudungen, man fieht Engel, Beifter, fogar Chris ftum felbft; man fagt Dinge vorber, die gutreffen. abwefende, die ebenfalls mabr find, und bilbet fic nun ein, bas fev gottliche Offenbarung. Der foges nannte Aufgeflarte lacht barüber und untersucht nicht. benn er halt bas Alles für porfagliche Betrugerei. aber bas ift es nicht, fondern vielmehr eine Seelen-

frantheit, Die ihren Sig in ber feinften Rervenftruttur bat. Der gemeine Dann aber, auch ber frommfte, wird burch bas, was er fieht und hort, hingeriffen; benn er urtheilt fo: Riemand weiß, was in ber Bufunft und in der Abwesenheit geschieht, als allein Bott, die gegenwärtige Person aber weiß es, folglich wird es ihr von Gott offenbart. Daß aber biefe Schluffolge grundfalich fen, wird in ber Beifterfunde unwiderlegbar bewiesen. Mus Diefer Quelle find von jeber die gefährlichften Seften und die furchtbarften Schmarmereien entftanben. Dan erinnere fich nur an die fcred=liche Geschichte zu Rapperschwyl im Ranton Bern. und an fo viele andere altere und neuere mit allen ibren Folgen. Auch jest in Diefer Beit find mir noch verschiedene folder Personen befannt, bie auf biefe Urt weiffagen, ober vielmehr mabrfagen, und wo ich mit Gewißheit voraussehe, daß der Ausgang höchst traurig seyn wird. Da nun so viele redliche Seelen baburch verführt, und bann bergleichen Borfalle von ben Begnern ber driftlichen Religion gur Laft gelegt werden, fo ift es boch, mabrlich! bie boofte Pflicht, bavor ju marnen! Wie fann man bas aber, wenn bie Sache ihrer Ratur nach nicht erflart und Jebermann begreiflich gemacht wird ? - Denn Berlachen und Ablaugnen beleidigt nur ben, ber mit gefunden Mugen gefeben und mit gefunden Dhren gebort bat; aber es überzeugt ibn nicht nur nicht. fondern es beftarft ibn nur in feinem Glauben; bent er benft : wenn's ber wiberlegen fonnte, fo fpottete er nicht; und er bat Recht. Und eben fo verhalt es fich auch mit ben Geiftererscheinungen; fobald mehrere jugleich ein Bespenft, ober boch untrugliche Beiden feines Dafeyns gefeben baben, fo bilfte nicht; wenn nun Giner fommt und beweist febr vernünftig.

Beiftererfcheinungen fepen nicht möglich; benn bie, welche gefeben und gebort haben, lachen ober argern fich barüber und fagen: Euer Bernunfteln bilft euch nicht, benn wir haben bie Sache geseben und gebort; und dieß ift ber Fall bei bem gangen allgemeinen Publifum; man laffe Burger und Bauern von der pornehmften bis zur geringften Rlaffe fommen und examinire fie ernftlich, fo wird man unter gebn faum einen finden, ber nur an Beifterericheinungen zweifelt; benn alle wiffen mehr oder weniger mabre Befpenfterhiftorien ju ergablen. Die Berren Aufflarer follen nur ja nicht glauben, bag ibr Licht icon-fo weit vorgedrungen fev und jemale vorbringen werbe, baß badurch ber feben Tag fich erneuernde Glaube an Beifterericheinungen jemale erlofchen werde: benn immer finden fich Beugen, die ba und bort etwas bergleichen gesehen und gehort haben, und wenn auch bas mehrefte Täuschung ift, so ift boch auch unläuge bar, baß fich ju Zeiten Befen aus ber Beifterwelt in ber Sinnenwelt empfinden laffen, und diefe find bann bie Urfache, daß alle philosophische Raisonnements ben Glauben an Befpenfter nie auslofden fonnen. fo febr es auch die Aufflarer und Reologen munichen.

Da steht nun der Freund der Wahrheit zwischen Beiden und fragt: was ist denn aber nun wahr? — Sagt man ihm, das kann dir ja gleichgültig sepn, so muß er ganz natürlich antworten: Rein! das kann mir nicht gleichgültig sepn, denn Zeugen aus der ans dern Welt sind Jedermann wichtig. Ist es nun nicht nothig und nüglich, endlich einmal zu wissen, was denn eigentlich an der Sache ist? — und inwiesern sich diese Erscheinungen mit dem Sinnlichen vereinis gen lassen, oder inwiesern sie für uns wichtig sind,

ober nicht?

· Endlich : wenn wirkiche Geiftererscheinungen wabr find, fo ift die mechanische Philosophie in Unsebung ibrer Beariffe von ber Geifterlebre - nicht mabr - !!! Dieß ift leicht zu erweisen: benn nach ihren Grundfagen fann fich fein Beift anders, als in feinen Birfungen ben Ginnen offenbaren; bie Geele fann ohne Leib nicht fortbauern, fich nicht felbft bewußt fenn, nicht benten; folglich gibt es auch feine Belobnungen und Strafen nach Diefem Leben, Die Seele muß mit bem Rorver aufboren, wenn nicht eine neue Schöpfung mit ihr vorgeht, und bavon haben wir feine Bewigheit. Dieg Alles ift aber auf einmal widerlegt, sobald es gewiß ift, daß von Beit au Beit Beugen aus ber anbern, aus ber Beifterwelt, auftreten, die durch ibr Dafeyn bas Alles miberlegen und mit apobiftischer Gewißbeit burch ibr Dafenn bezeugen, bag bie Seele unfterblich fev, bag es nach biefem Leben Belohnungen und Strafen gebe, und daß wirklich zwischen himmel und bolle ein Dits tel., ein Borbereitungeort exiftire, ber bie Seelen gu bem einen ober bem anbern Riel vollendet.

Sagt man mir, wozu aber das Alles? — wir haben ja die Bibel, die und das Alles deutlich sagt, so antworte ich: wer wahrhaft an die Bibel glaubt und von dem allem überzeugt ist, der braucht freislich solcher Zeugen nicht; aber ich bitte um Gottes willen, doch wohl zu bedenken, daß die mechanische oder Auftlärungs-Philosophie beweist, daß die Bibel nichts weniger als göttliche Offenbarung sep — man lese doch das heut zu Tage so sehr gelobte und gerühmte Elpizon, Wielands Euthanasia u. a. m., wo mit äußerst blendenden Gründen Wahrheiten der Bisbel und der Religion widerlegt, und welches Alles von unstrer sungen Lesewelt mit Begierde verschluns

gen, und baburch zum unvermeiblichen Abfall von

Chrifto bingeriffen wirb.

Und bieß Alles ignorirt die Geiftlichfeit und die Kirchenpolizei, verwirft und verbietet aberein Buch, das mit unumftoßlichen Gründen (wie ich im Berfolg beweifen werde) darthut, daß alle Sophistereien jener Bücher auf Grundlagen (Prämissen) beruhen, die grundfalsch sind, und zwar unter dem Borwand, es möchte Aberglauben und Gespensterfurcht verbreiten, denen es doch mächtig vorbeugt.

Aus allen diefen Betrachtungen und Borausfegungen entftand nun das Refultat in mir: Wenn ich ben ganglichen Ungrund ber Pramiffen ber falichen und ichablichen Aufflarunge - Philosophie zeigte geigte und aus Bernunftsgrunden bewiese, bag Die gange Bibellehre von Gott, von ber Beifterwelt, von ber Unfterblichfeit ber Seelen und von Belobnungen und Strafen nach biefem Leben ber reinen poruribeilofreien Bernunft, bem gefunden Denfchenverftand und allen Erfahrungen aus ber Beifterwelt vollfommen gemäß fey, fo mußte baraus ein fur bie driftliche Religion, und besondere für die große Menge berer, die noch am Scheibewege fteben und burch bie berrichende Philosophie ober Aufflarung geblendet, ben rechten Weg nicht finden tonnen, ein febr nugliches Werk entfteben, und fo entftunde bann bie Theorie ber Beifterfunde.

Bielleicht hatte ich bieses Alles in einer Borrebe sagen sollen — bas hatte ich wirklich gethan, wenn es mir nur im Traum hatte einfallen können, bas irgend ein Leser meines Buchs mabrend bem Lesen

meine Abficht verfehlen konnte, und boch ift es bau-

fig geschehen.

Db und inwiefern ich in ber Ausführung meinen 3wed erreicht habe, barüber haben schon große und erleuchtete Theologen aus allen chriftlichen Religionss Partheien, und bei weitem ber größte Theil bes chrifts lichen Publifums zu meiner Beruhigung entschieden.

Nachdem ich die Beranlassung und ben 3wed meisner Theorie der Geisterfunde rein und mahr darges legt habe, so gebe ich nun zu meinem eigentlichen

3med, jur Apologie berfelben über.

Dier muß ich nun bekennen, daß es mir in der Seele webe thut, gegen einen so verehrungswürdisgen Greis, den Herrn Antiftes Merian, den ich so innig liebe und hoch schäe, und gegen eine so versehrungswürdige Geistlichkeit, unter welcher ich verschiedene zu meinen Freunden zähle, hier öffentlich auftreten und mich gegen ihre Beschuldigungen verstheidigen zu muffen. — Wäre ihr Gutachten nicht gedruckt und öffentlich publicirt worden, so hätte ich geschwiegen und meine Sache Gott besohlen; sest aber, da mich das hochwürdige Basler Ministerium öffentlich und vor dem gesammten Publikum schwerer Irrthümer beschuldigt, so din ich, leider! schuldig und verpflichtet, der Wahrheit zur Steuer meine und meines Buchs Ehre zu retten. Ich gehe also zu diesser verdrießlichen Sache über.

Seite 4.

"Schon ber Titel bes Buchs: Ratur, vernunftsund bibelmäßige Beantwortung ber Frage: Bas von Ahnungen, Gesichten und Geistererscheinungen geglaubt und nicht geglaubt werben muffe, fonnte Manche, bie

ohnedem schon für ben Berfasser eingenommen sind, auf ben Gedanken bringen, als ob es lauter unwidersprechliche Glaubensartikel in sich enthielte. Und boch kommt darin eine Menge Lehrsätze vor, die weber in der Natur, noch in der Bernunft, noch in der Bibel einigen Grund haben."

Untw. Bon lauter Glaubensartifeln ift bier nicht bie Rede: Blaubensartifel, die hier natur-, vernunft - und bibelmäßig bewiesen werden follen, find vorzüglich die Unfterblichkeit der Seelen, ihr Buftand nach bem Tobe, die Lehre von Belohnungen und Strafen, und beilaufig bann auch die Lebre von ber Erlofung durch Chriftum. Gind Diefe Lebren nicht bibelmäßig? - Alles übrige find feine Blaubenslebren, sondern entweder Belege zu den Beweisen, ober Erläuterungen gewiffer Phanomene, Die bieber unbegreiflich waren. Wenn ich bas Alles nun aus phyfifchen Grunden, g. B. aus dem Magnetiomus, vernunftmäßig erflare und badurch Bibelmabrheiten bestärfe, bab' ich bann obige Beschuldigung verdient? man hatte mir bier Beifpiele angeben follen. Doch finden fich beren vielleicht noch im Berfolg. Ferner

heißt es:
"Der Verfaffer glaubt, sein Werk enthalte Worte zu seiner Zeit, da sich hin und wieder häusige merkwürdige Erscheinungen äußern. Hievon ist und
nicht das Geringste bekannt. Ehe sein Werk herausgekommen, ist schwerlich der tausendste Theil so viel
von Geistererscheinungen die Rede gewesen, als seither. Und wenn er dasselbe hauptsächlich zu dem Ende
geschrieben hat, damit man auf die Erscheinungen
aus der Geisterwelt nicht mehr Gewicht und mehr
Werth lege, als ihnen zukommt, so hätte es wenigstens

in hinficht auf unfre Gegend gar füglich ungeschries ben bleiben fonnen."

Antw. Seite 6 ber Driginalausgabe ber Beifterfunde fage ich: ich glaube, daß es - (nämlich mein Buch) - Worte zu feiner Beit enthalt, ba fich jest häufig bin und wieber mertwurdige Ericheinuns gen außern, wodurch gute Seelen von ber wahren Spur bes Einzignöthigen abge-Leitet und auf Abwege und Irrthumer geführt werben. Bie tamen boch bie guten Berren auf ben Bedanten, bier unter bem Bort Ericbeinun= gen Beifterericeinungen zu verfteben - ? benn Diese führen ja nicht vom Einzignöthigen ab und auf Abwege und Brrthumer, es fey benn, bag man fich pormigig und auf unerlaubte Art mit ihnen abaibt. Die Erscheinungen, welche ich bier im Auge babe, find bie Beranlaffungen ju meiner Beifterfunde, fo wie ich sie im Unfang biefer Apologie bargestellt babe. Es find also gefährliche Erscheinungen in ber moralischen und physischen Belt. Man fagt ja, wenn man einen ungewöhnlichen Borfall bemerft: bas ift mir eine fonderbare Ericheinung. 3ch wunfche febr, baß man im Ranton Bafel und in ber Stadt nichts von folden Erscheinungen wiffen möchte; allein von ber frangofischen Revolution an bis baber bezeugt bie Befdichte bas Begentheil. Daß man nach bem Lefen meiner Beifterfunde allenthalben viel von folden Materien fprach, bas ift naturlich, fo gebt's mit allen Buchern, Die anziehende Sachen enthalten, aber mas Schadet's? Das Museum bes Bundervollen, welches feit einiger Beit beraustommt und eine febr angenehme Lefiure enthalt, ergablt eine gange Menge Abnungen, Bifionen und Beifterericheinungen, und wird

allgemein und allenthalben ungehindert gelefen. Saft in allen Gefellichaften fommt häufig bas Gefprach auf folche Sachen, und Jebermann, Gelehrte und Ungelehrte, Beiftliche und Beliliche, Chriften und Undriften mifchen fich in ben Discours; Jeder ergablt feine Erfahrungen, und wer nicht an Befpenfter glaubt, glaubt wenigstens fo lang baran, als bas Gefprach bauert; warum nimmt man mir es benn fo übel, baß ich auch bergleichen Beschichten erzähle? - besonders ba ich noch dazu ihren mabren Werth und Unwerth anzeige und beweise, mas bavon geglaubt und nicht geglaubt werden muffe. Das ich burch mein Buch Die Befpenfterfurcht nicht vermehre, fondern vermindere, und eben fo wenig ben Aberglauben unterftuge, fondern ibn befampfe, bas muß jeder unvartbeiliche Lefer finden.

"Dhnedem zweiseln wir, ob Jemand daraus lernen könne, wie viel oder wenig Werth und Gewicht er auf Geistererscheinungen legen muffe; indem darin bald ausdrücklich behauptet wird, daß wir vom Geistereich und seinen Wirkungen keine Notig nehmen sollen, indem außer dem Geiste Gottes alle andere Geister und nichts angehen; bald aber heißt es: Für densenigen, dem ein Geist erscheint, sey es unnachsläßliche Pflicht, ein solches Wesen mit Ernst und Liche zu behandeln und zurecht zu weisen. Der ersscheinende Geist sey unser Bruder, bei dessen Schicksalen wir nicht gleichgültig bleiben durfen. Gben

fo offenbar ift ber Biberfpruch" u. f. w.

Antw. Widerspruch? — Wenn ich zu einem Freund sage: Lieber, hüte dich vor der und der Gesfellschaft, sie ist bos und gefährlich; begegnet dir aber einer aus ihr, der dich anredet, oder etwas von dir begehrt, so behandle ihn christlich und liebreich, denn

er ift als Menfc bein Bruber - bab' ich mir bann widersprochen? Run lese man in der Driginglausgabe meiner Beifterfunde, Seite 139, 375 und 288, Die bieber geborige Stellen in ihrem Bufammenhang, fo wird man flar und deutlich finden, daß ich in Unfebung des Beifterreiche das Rämliche fage: wir fol-Ten ben Umgang mit bem Geifterreich nicht fuchen. um von feinen Burgern etwas zu lernen oder zu erfahren; ba follen une bie Bibel und bie von Gott verordneten Erfenntnigmittel hinlanglich feyn; und eben fo wenig follen wir une ber Gulfe, bee Beiftande ber Beifter in irgend einer Sache bedienen wollen, weil es gang gegen die Ordnung Gottes und ber Ratur und mabre Baubereifunde ift. Bir fol-- len alfo burchaus feine Rotig von ihnen nehmen, weil wir gang und gar nicht auf fie angewiesen find, aber fobald une Beifter ericheinen, fo ift unfre erfte Pflicht, ju untersuchen, ob die Sache Taufdung ober Bahrheit fen? - Denn febe Erscheinung in ber phyfifchen finnlichen Ratur verdient boch wohl, baß fie ber menschliche Berftand prufe und untersuche, ab fie etwas Belehrenbes für und enthalte? - Tritt nun der fehr seltene Fall ein, daß es wirklich Befen aus der andern Welt find, fo behandelt man fie ale bedauernemurdige Begenstände, die freilich unfre Bruder find, mit Ernft und Liebe, aber man fuche nichts von ihnen zu lernen, ober etwas zu erfahren, ober fich ihrer Sulfe ju bedienen, denn fie irren felbft, fonft erschienen fie nicht. Ift ba nun ein Wiberfpruch zu finden ? Ferner beißt es:

"Eben so offenbar ift der Widerspruch, da es eins mal heißt: Der mahre glaubige Christ bedurfe keine Zeugniffe aus dem Geisterreich; — bei Unbuffertisgen helfen alle Geistererscheinungen und deren Ers

41

mahnungen nichts! — selten ober gar nie werbe Jesmand durch eine Geistererscheinung bekehrt; gewöhnslich bleibe es bei einem panischen Schrecken. Ein andermal hingegen werden die Geistererscheinungen für apodikische, unwidersprechliche Beweise für die Unsterblichkeit der Seele, für die Gewisheit der Beslohnungen und Strasen nach diesem Leben, für die Wahrheit der Erlösung durch Christum, mit einem Wort, für die wahre, alte, evangelische Bibelreligion erklärt. Es ist leicht zu erachten, daß manche Leser dieses Buchs durch dergleichen Widersprüche irre gemacht werden, so daß sie nicht wissen, was sie von solchen Erscheinungen glauben oder nicht glauben müssen."

Antw. Der mabre glaubige Chrift bedarf bes Beugniffes ber Juden nicht, daß die biblifche Beschichte mabr ift: benn er glaubt fie ohnebin, und ber Unbuffertige befummert fich nicht um fie, aber bennoch bleibt bieß Bolf boch ein gewiffer, unverwerflicher Beuge ber Wahrheit ber beiligen Gefcichte bes alten und neuen Testamente. Gerade fo ift es auch mit ben Erscheinungen aus bem Beifterreich; ber mabre Chrift bedarf Diefer Zeugniffe nicht, und ben Unbufferrigen belfen fie nicht, wie Chriftus bem Abraham im Gleichniß vom reichen Dann fagen lagt: fie haben Mofen und die Propheten u. f. w. Aber bei dem Allem ift boch ein Mensch, ber nach feinem Tod wieder erscheint, lebt und wirft, ein gemiffer unverwerflicher Zeuge von ber Unfterblichfeit ber Sees Ien - und nach ben baufigen Meußerungen biefer ungludlichen Befen bezeugen fie die unnennbaren Qualen ber abgeschiedenen Gunder und bie unbeschreibliche Seligfeit ber Frommen, und ebenfo auch Die Wahrheit der Erlofung durch Chriftum. Daß Diefer Zeugniffe ber Glaubige nicht bebarf, und bag ber Unbuffertige ohne fie buffertig und fromm werben fann und foll, das bat feine vollfommene Richtigfeit, und eben fo gewiß ift es, bag ein wiederfommender Beift irrt und die Ordnung Gottes, und bie Befege ber Ratur, in ber er nun lebt, übertritt ; daß er bei bem allem boch beweist, mas ich fo eben ge= fagt babe, bas fann boch fein Menich laugnen. Aber mozu benn folde Erscheinungen? - ich antworte: wozu fo viele Erscheinungen in der Natur, beren Amed wir nicht einsehen? - 3ch möchte aber auch ferner fragen: Bie fommt's, daß die Aufgeflarten und Reologen alfofort Aberglaube! Schwarmerei! rufen, fobald nur von einer folden Beifterericheinung bie Rede ift? - Die Untwort ift leicht: weil fie ibre Beugniffe fürchten. Wo ift nun in allen biefen meinen Meußerungen nur ber geringfte Biterfpruch ju finden? Run fahrt bas Gutachten folgenbergestalt fort:

"Doch biese Widersprüche hatten so viel nicht zu bedeuten; aber neben diesen kommen im Buche Irrsthümer vor, die dem Staat und der Kirche nicht ganz gleichgültig seyn können, und die die Wahrheit dessen bestätigen, was darinnen angemerkt wird. Auch die frömmsten heiligsten Seelen können nicht immer die Renntnisse, die sie aus der Beisterwelt erhalten, die also wahr sind, von denen unterscheiden, die sich ihre lebhaste Phantasie selbst schafft. Daher kommen dann die Irrthümer und Fehlschlüsse, die sich zuweisten in ihren Reden und Schristen einschleichen."

Antw. Ich foll also zu den frommften heiligsten Seelen geboren, die nicht immer die Renntniffe aus der Geisterwelt von denen, die sich ihre lebhafte Phanstasie selbft schafft, unterscheiden konnen. Ich verst-

dere aber beilig, daß bas nicht ber Kall ift: benn mein Ahnungevermögen ift gang und gar nicht ent-widelt, ich habe nie in meinem Leben auch nur bie geringfte Renntniß aus ber Beifterwelt unmittelbat erhalten, und gehore also gang und gar nicht in bie Rlaffe ber Menichen, von benen ich in ber angeführten Stelle ber Beifterfunde rebe. Man lefe Die beis ben SS. 143 und 144, fo wird ein Jeder, ber mich nur von Ferne fennt, gleich bavon überzeugt mer-Doch wir wollen nun auch bie Irribumer beleuchten, die bem Staat und ber Rirche nicht gang gleichgultig fenn fonnen; es beißt ferner:

"Unter diese Brrthumer gablen wir vornamlich bie Beruntersettung ber Bernunft, Diefer fo ebeln und unschägbaren Babe Bottes, die uns über die Thiere Diese wird beschuldigt: fie führe vom Blauben an Gott und an Unfterblichfeit geradesmeges ab. und hingegen jum-Deismus, bann jum Fatalismus, bann jum Raturalismus, und nun jum Atheismus. Ja, fie muffe endlich babin fommen. Wir glauben bingegen, die Bernunft fev, wenn wir fie recht gebrauchen, eine une von Bott geschenfte Subrerin, bie, wenn wir ihr folgen, und aus ben verworrenen, bunfeln Labyrinthen des Aberglaubens sowohl, als bes Unglaubens berausleite."

Untw. hier balt mich nur meine innige Ebrerbietung gegen bas bochwurbige Bafeler Minifterium ab, bas laut vor aller Welt ju fagen, mas ich mit Recht fagen fonnte - - man lefe boch bie Stelle in der Beifterfunde, ba beißt es: Die fich felbft überlaffene, nicht durch die mabre geofs fenbarte Religion geführte und erleuchetete Bernunft muß endlich dahin tommen, bag fie nach und nach bei fernerem Forfchen von einet

Stufe zur andern bis zum Raturalismus, und sogar zum Atheismus verfällt. — Liest man diese Charakteristik der Bernunft, die ich im Auge habe, in ihrer Berbindung, so wäre es mir leid für das chrwürdige Ministerium, wenn es ein einziges Mitglied hätte, welches nicht Ja und Amen dazu sagte; denn wodurch sind denn alle die Tausende der Deisten, Fatalisten, Naturalisten und Atheisten unserer Zeit anders entstanden, als durch die sich selbst überlassene, nicht durch die wahre geoffenbarte Religion geführte und erleuchtete Bernunft?

Wer alle meine Schriften mit aufrichtigem und unspartheilschem Gemuth pruft, der wird finden, daß allenthalben mein Bestreben dahin geht, die Bernunft mit den geoffenbarten Wahrheiten in Uebereinstimsmung zu bringen. Man lese doch nur im heimweh die egyptischen Einweihungen und den Unterricht auf bem Berge Sinai, so kann magan dem, was ich

bier fage, nicht mehr zweifeln.

So wie die Bemerkung im Gutachten nur unter bem bloßen Wort Vernunft steht, muß mich jeder vernünstiger, rechtschaffener Mann, wenn er meine Geisterkunde nicht gelesen hat, und deren sind doch Viele, für einen Erzschwärmer und Fanatiker, und also für einen dem Staat und der Kirche wirklich gefährlichen Mann halten; liest er aber nun die Geisterkunde und in dieser die angesochtene Stelle selbst, so kann er nicht anders, er muß sagen: der Mann hat Necht. — Das ware also der erste Irrthum, dessen man mich beschulbigt; nun die folgenden:

"Eben so verächtlich wird auch von bem mensche lichen Leben geredet, ba es g. B. heißt: Der uns fterbliche Geift sey in diesem Erdenleben in den thieris schen Körper gleichsam verbannt und vermittelft ber Rerven an ihn gefesselt. — Und weiter: wo ber Leib ber irdische Kerfer, und bas Leben unsere irdische Gefangenschaft genannt wird. Wenn Leute, bie von Natur einen hang zur Schwermuth haben, sich ein solches melancholisches Bild von ihrem Leben machen, so ift es kein Wunder, daß sie desselben nie

recht frob werden."

In der Theorie der Beifterfunde fteht nichts bas von, baf ber Leib ein irdifcher Rerter fev, indeffen fteht es boch anderswo in diesem Buch. wir die menichliche Seele mit allen ihren Trieben, mit ihrer Sehnfucht nach unendlichem Benuß bes Babren, Schonen und Guten, mit ihrem ewigen Streben nach immer machsender Renntnig bes Bergangenen, Begenmartigen, Bufunftigen und ber gangen Schöpfung in Raum und Beit betrachten; wenn wir une ihren Bunich vorftellen, wie ein Lichtftrabl burch bas gange I fliegen, um bie Bunder ber Ratur allenthalben ausspähen zu fonnen, und wir finben fie bann in einen tragen, thierabnlichen Rorper eingesperrt, ber ihr in allen diesen Bunichen im Beae ftebt und fie in ber That und Babrbeit gefangen balt, und bas nicht allein: ber fie burch ungablbare Befahren, Schmerzen aller Art und durch fo mache tige Reize gur Gunbe lodt und auf mancherlei Beife qualt, muß man bann nicht gefteben, bag bie Seele in diesem Erdenleben in den thierischen Rorper gleiche fam verbannt, bag ber Leib ihr irdifcher Rerfer und bas leben ihre irdifche Befangenschaft fen ? - Dieg foll nun verursachen, daß Leute, Die von Ratur einen Sang gur Schwermuth haben, fich ein folches melandolifdes Bild von ihrem Leben machen, daß fie bef felben nie recht frob werben. - Ja! bei Leuten, bie von Geburt an Beiben find und von ber alles befeligenben Religion nichts wiffen, ober burch bie falice Anfflarung belehrt, alles ihres Eroftes beraubt find, Da mag bas wohl ber Kall fenn, aber bei Chriften, bie die hoffnung ber emigen Seligfeit vor fich feben. ift die Dubfeligfeit bes Erbenslebens Sporn und Antrieb zur Buge, Befehrung und Beiligung, moburch bann erft bie Seele geschickt gemacht wirb, bereinft in Berbindung mit ihrem verflarten Rorper allen ihren Bunichen und Trieben auf eine Bott gefällige Art Benuge zu leiften. Deine Beifterfunde und alle meine religiofen Schriften zeigen ja baufig, wie ber Mensch, oder feine Seele, auf dem Wege ber driftlichen Religion des Lebens recht froh werben fonne. Ber feines Lebens obne Religion frob werden will, dem muniche ich, bag er burch Lefen meines Buche recht melancholifch werden moge, und awar in fo bobem Grad, daß er an ber rechten Quelle Eroft fuchen und finden moge.

Ich habe nun vernünftig und naturgemäß bewiessen, daß der angesochtene Sat kein Irrthum sey. Fragen wir aber die Bibel, so sinden wir von Ansfang bis zu Ende lauter Klagen über die Mühseligskeiten des Erdenlebens, über den Kamps mit Fleisch und Blut, und Paulus sagt ausdrücklich Köm. 7: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? — Er klagt vorher über ein Geset in seinen Gliedern, nämlich über die angebornen sinnslichen Lüste und Reize, die ihren Grund in dem Körsper haben, und die ihn nach V. 23 im Geset der Sünden, das in seinen Gliedern eristirt, gefangen halten. — Aber wie tröstet er sich in seiner Gesansgenschaft? — Er fragt: Wer wird mich daraus erslösen? — und antwortet sich selbst: Gott sey Dank! es geschieht durch Ehristum. Jest frage ich das ganze

chriftliche Publifum: hab' ich ba einen Irrthum ge-fagt, ber dem Staat und der Kirche nicht gleichgub

tig fenn fann? Run ferner:

"Sonderbar und bedenklich ift ber Lehrfan, baß Alles, was in der Sinnenwelt geschieht, im Geifterreich vorbereitet, und die ganze Menschheit durch gute Engel und Geifter regiert werde; ein Lehrsan, ber leicht zur Anrufung der Engel und der abgestorbenen heiligen führen könnte, und der mit der Stelle, Jes. 63, B. 16. Abraham weiß von und nichts, und Irael kennet und nicht, durchaus nicht bestehen kann."

Antw. Sonderbar und bedenklich soll dieser Sagseyn, und boch ift der Engel Geschäfte, vom Cherub im Paradies an bis zu dem Engel, der dem Apostel Joshannes die Offenbarung Jesu Christi mittheilte, immer wirksam; man wird das Alles doch nicht sur morgensländische Sprachbilder erklären wollen? — Die zwei ersten Kapitel des Briefs an die Hebräer Lassen in Ansehung der Engel keinen Zweisel mehr übrig; oder ist etwa das Wort vor bereiten anstößig? mir däucht doch nicht, daß das möglich ist: denn alles muß zu erst vorbereitet werden, ebe es ausgeführt werden kann. Man lese nur die Offenbarung Johannis, da kann man sehen, wie thätig die Engel in der Borsbereitung zu großen Geschäften sind.

Nun ift nur noch die Frage übrig, ob auch bie Geister, ober die Seelen verstorbener Menschen babei wirksam sind? Die Evangelisten Matthäus, Markus und Lufas erzählen die Berklärung Christi auf dem Berge Tabor, und merken dabei an, daß Mose und Elia dabei zugegen gewesen sepen und von dem Ausgang seiner Geschichte in Jerusalem geredet habten. Man kann boch nicht annehmen, das das

ein bloger Freundesbefuch war, wo Giner dem Anbern eine Reuigfeit ergablt; mir find Gefdichten befannt, beren Bahrheit ich mit ber bochften Gewißbeit betheuern fann, daß wieder ericbienene Menichen nach ihrem Tob bezeugen, bag bie Geelen ber Beiligen in jener Belt auf allerhand Beise febr zum Beften ihres irdifden Baterlandes geschäftig find. Die angeführte Stelle aus Jefaia 63, B. 16: 21 brabam weiß von une nichte, und Ifrael fennet uns nicht. - beweist in biefer Beziehung gang und gar nichte, benn gefest, auch biefe lleberschung fey fo richtig, fo fage ich ja felbst in meiner Theorie ber Beifterfunde, daß die abgeschiedenen Seelen die Ginnenwelt gang und gar nicht empfinden, fondern fic blos in ber Beifterwelt bewußt find, aber bag fie fich ibrer lieben Burudaelaffenen erinnern, an ibren Schickfalen, die fie von Neuanfommenden erfahren, theilnehmen, und mo fie fonnen, wirffam ju ihrem Glude find: bas ift gewiß; bieß bezeugt Jefus Chriftus, ber Mund ber Bahrheit, felbft, wenn er ben reichen Mann in feiner Qual ben Abraham bitten lagt, er mochte boch ben Lagarus zu feinen noch lebenben Brubern ichiden und fie warnen laffen, bamit fie nicht auch babin fommen möchten, wo er fep, nämlich in ben Qualort bes Sabes, f. Luc. 16. B. 23 im Griedifden - benn bei ben Gottlofen fangt bie Qual icon im Sabes an, fowie bei ben Frommen ber Borgeschmad ber Seligfeit. - Abrabam aber gibt ibm Die befannte Untwort: fie baben Dofen und Die Bropheten u. f. w., und vorber fagt er: Sobn, bu baft bein Gutes in beinem Leben empfangen, Lagarus aber Bofes. Lagt fich nun noch mit einigem Schein behaupten, daß Abraham und Ifrael, nämlich Jafob, von ibren Nachkommen nichts gewußt und fie nicht

gekannt haben? — Dem zu Folge wiberspräche also diese Neußerung Christi dem Jesaias in oben angessührter Stelle? — Reineswegs! — wir wollen sie genau prüsen: Der Prophet klagt betend vor seinem Gott über die Entziehung seiner Gnade und Barmsberzigkeit, und appellirt an seine Baterliebe, denn er sagt im 16ten Bers: Du (Jehovah) bist ja unser Baster, denn (Bater) Abraham wird von uns nichts wissen wollen, und Israel uns nicht anerkennen (das ist: beide werden uns, die wir so schwer gesündigt haben, nicht mehr für ihre Kinder erkennen), darum bist Du, o Jehovah, nun unser Bater und unser Erlöser, dieß ist ja von Alters her dein Rame.

Kurz! daß sich unfre Lieben nach ihrem Tode gar nicht Unserer erinnern und gar nicht mehr an uns benfen und an unsern Schicksalen nicht mehr thätigen Antheil nehmen sollten, ift eine Idee, die den hoffnungen und Erwartungen des Christen und dem

Beift ber Bibel geradezu widerspricht.

Aber was sagt benn nun das vernünstige Publikum zu der Consequenz, die die herren Berfasser daraus herleiten? — Diese Jdee soll leicht zur Ansusung der Engel und der verstorbenen heiligen führen. — hierauf antworte ich, ich behaupte nichts mehr, als was in der heiligen Schrift steht, und warne selbst in meiner Geisterfunde mehr als einmal sehr ernstlich vor dem Ilmgang mit den Schupengeln und Geistern. Will man aber den Accent auf das Wort Regieren legen, nämlich daß Engel und Geister die Welt oder die Menscheit regierten, so bedeutet das weiter nichts, als daß sie Gott zu Wertzeugen in seiner Regierung brauche, und dieß habe ich so eben erwiesen. Ferner heißt es:

"Gben so sonderbar ift ber Ginfall, bas langft allgemein angenommene Weltspftem bes Kopernifus umzuftoßen, damit bie ganze Geisterwelt nicht nöthig habe, jahrlich mit ber Erde bie Reise um bie Sonne au machen."

Untw. Liebes Publifum! lies bier die reine Babrbeit und meine Beifterfunde felbft. 3ch fage nämlich S. 46: die menfchlichen Sinnen empfinden nur bie Dberflache ber Dinge in Raum und Beit, bas ift: in ber Ausbehnung und Aufeinanderfolge; in ihr inneres Befen bringt tein erschaffener Beift, nur allein ber Schöpfer, ber fie gemacht bat. Bir find eingeforantte Befen, baber find auch alle unfere Borftel. Tungen eingeschränft: Bir tonnen uns feine awei Dinge, geschweige mehrere zugleich vorftellen, baber mußten wir fo organifirt feyn, bag une alle Dinge außereinander, nämlich im Raum und nacheinander, bas ift in ber Beit, erscheinen. Der Raum und bie Beit entsteben alfo blos in unfrer Seele; außer uns im Befen ber Ratur felbft ift feines von beiben. Da nun alle Bewegungen in ber gangen Schöpfung in Raum und Beit geschehen, ohne beibe feine Bewegung möglich ift, fo find auch alle Bewegungen in ber gangen Schöpfung blos Borftellungsformen in unferer Seele, Die aber in ber Ratur felbft nicht ftatt finden. Folglich find auch alle Weltsvfteme, auch felbft bas Ropernifanifche; blos Borftellungsformen. In fich felbft aber ift bie Schöpfung andere. Dan Tefe boch bas erfte Saupiftud meines Buchs: Prufung ber Grundfage u. f. w., rubig, aufmerffam und ohne Borurtheile, fo wird man diesen Paragraphen wahr und richtig finden.

Mein ganger 3med gebt babin, unwiderfprechlich au beweifen: daß unfre Begriffe, die wir aus der

Sinnenwelt abstrabiren und auf Gott und bie Beifterwelt anwenden, um beide baraus fennen gu lernen, Durchaus unrichtig find; ich will aus ber Bernunft beweisen, was Vaulus faat : ber felige Mensch (avoortog ψυχικος) (die bloße Bernunft) begreift nicht die Dinge, bie bes Beiftes Bottes find, Die find ihm eine Thorbeit, er fann fie nicht beareifen. Ja wohl! balt er fie für Thorbeit, bas erfahre ich baufig in Journalen und Beitungen. Die Beschaffenbeit bes gottlichen Befens und bes Reiche ber Beifter fann nicht aus ben Eigenschaften der Rorperwelt erfannt werden. Wenn also auch bas Rovernifanische Spftem jum Brund gelegt wird, um Folgerungen fur bas Beis fterreich baraus zu zieben, fo irrt man febr. uns in ber Sinnenwelt ift es bas Einzige Babre, aber an fich, fo wie fich Gott bie Belt nach ber Babrbeit vorstellt, gilt es nichte. Es beißt ferner:

"Mit allem Recht wird angemerkt: Es fey ein göttliches Gefes, baß wir Menfchen in diesem Leben im Geistigen und himmlischen nur durch die heilige Schrift geleitet werden, von der Zukunft aber nichts weiter wiffen dürfen und follen, als was uns Gott aus freier Gnade ohne unser Zuthun offenbaret."

Diese meine Neußerung erfennen die herren Berfasser für mahr, und wollen nun beweisen, daß ich
diese Regel nicht befolgt hatte; sie fahren fort und

fagen :

"Bir können aber nicht begreifen, ob ber Berfaffer alles bas in ber heiligen Schrift gefunden habe,
ober ob es ihm von Gott aus freier Gnade, ohne
fein Zuthun, geoffenbaret worden fep, was er so
umftanblich und zuversichtlich lehret."

Diese Aeußerung ift, wahrlich! eines ehrwürdigen Ministerii nicht würdig. Run folgen dann meine Lehren, von denen man nicht begreifen kann, ob ich sie durch die Bibel, oder burch Offenbarung erhalten

babe, folgendergestalt :

"Dag bie Bolle im innern Raum ber Erbe, ber Sabes aber in unferer Atmosphare fen und in ben Erdförper hinab gehe, bis ba, mo bie Solle anfängt; bann fleige er auch hinauf, bis ba, wo im reinen Mether der Aufenthalt der Seligen beginne. Sabes fen ber Drt, in welchem die Seelen, die noch au feinem von beiden Bielen reif find, gu bem, mogu fie fich in biefem Leben am mehreften befähiget baben, vollende zubereitet werben. Der Sabes babe an und für fich felbft nichte Peinigendes, aber auch nicht bas Beringfte, bas bem abgeschiebenen Beift Bergnugen und Genuß gemabren fonnte, außer bem, mas er mitbringt. Dieg wird ale bie beständige Lebre ber allgemeinen Rirche vorgestellt. Rur feit ber Reformation werbe in ber protestantischen Rirche (welche boch hoffentlich auch einen Theil der allge= meinen driftlichen Rirche ausmacht) burchaus fein Mittel - ober Reinigungeort geglaubt, fondern alle abgeschiedene Seelen feven sogleich an ben Drt ihrer Bestimmung, in den himmel, oder in die bolle übergegangen. Den abgeschiedenen Geelen (fagt ber Berfaffer in einem auf fo ernfthafte Begenftanbe wenig paffenden Ton) habe man durch das Gefen, daß bie Frommen gleich nach bem Tod in ben himmel, und Die Bottlofen in Die Bolle mußten, jum Rudgang auf die Erde bas Thor verschloffen. Allerdings baben die Reformatoren, die, wie ihnen der Berfaffer bas Beugniß gibt, die beilige Schrift fur bie einzige Richterin bes Glaubens und Lebens erfannten, ben

gang beutlich barinnen geoffenbarten Grundfag angenommen, daß bie Belohnungen ber Frommen und Die Strafen ber Gottlosen sogleich nach ber Trennung ibrer Seelen von ihren Leibern angeben. Go lebren wir in unferer reformirten Rirche bem gemäß, mas und Jefus in feiner Gleichnifrede vom reichen Manne, was Er in feiner Berbeigung an ben buffertigen Schächer, mas feine Apostel bin und wieber in ibren Briefen gelehrt; was eine Stimme vom himmel bezeugte: felig find die Todten, die in dem Beren fterben, von nun an. Wir fonnen nicht einseben, wie bas Borgeben, bag Seelen Jahrhunderte lang im Sades zubringen fonnen, ohne weiter geforbert ju werden; daß g. B. die fogenannte weiße grau bereite vierthalbhundert Jahre auf der Erde babe berumpilgern fonnen, ohne weber felig, noch verdammt gu feyn, wie, fagen wir, bieg Borgeben mit ben Audfpruchen ber beiligen Schrift bestehen tonne, die uns fo deutlich fagt: Es fey ben Menfchen gefest, einmal zu fterben, und barnach bas Gericht, Bebr. 9, B. 27. Es ift leicht zu erachten, wie febr driftlich gefinnte Perfonen von lebhafter Ginbildungefraft in ibrer Bereitwilligfeit jum Sterben gestort und in ibren letten Stunden geangftigt werden muffen, wenn ihnen ber Bedanfe an ihren vielleicht Jahrhunderte bindurch mabrenden Aufenthalt im muften und lees ren Sades, wo alle Seelennahrung mangelt, vor Augen schwebt: ober wenn fie die aberglaubische Rurcht anwandelt, daß fie nach ihrem Abicbied finftern Mitternachtoftunben aus biefer Belt in traurig bei ihren Gräbern ober in ihren ebemaligen Bohnungen umberichleichen, ihre Sinterlas fenen burch ibre Erscheinung in Furcht und Schreden fegen, ober wohl gar burch Beschwörer (benn

auch bas Geiftercitiren wirb als möglich angegeben) aus bem Grabe bervorgezaubert werben fonnen, ober fonft mobl Jahrhunderte lang auf ber Erbe berums pilgern mußten. Und wie viel ungegrundete Unrube and Angft fann leichtgläubigen Sinterlaffenen folcher Berfonen, beren Bebeine nicht gehörig beerdigt ober nicht auf ben Rirchhof gebracht worben, verurfacht werben, burch bie alberne Sage, daß ihre Beifter lange Beit, ja wohl einige Jahrhunderte lang, nicht gur Rube fommen fonnen, wovon bem Berfaffer mehrere gang zuverläßige Beispiele befannt fenn follen !"

Unim. Der erfte Borwurf, ben man mir macht und ben ich nicht aus ber Bibel beweisen tonne, ben mir also Gott mußte offenbaret haben, woran aber gezweifelt wird, ift folgender, nämlich, bag ich bes baupte: Die Erbe fey inwendig hohl, in ihrem Mittelpunkt befinde fich bie Bolle, von biefer finge ber Sabes an, fleige bann burch ben Dunftfreis binauf. bis er an ben Drt ber Seligfeit im reinen Aether

arange.

i

Dag es bier feiner Bibel und feiner gottlichen Offenbarung bedürfe, um avodiftisch ober gar mathematisch zu beweisen, daß die Erbe inwendig bobt fen, ober eine febr weite Soble enthalte, bas wirb sich nun zeigen: Die Erbe mar bei ber Schöpfung querft ein Thohu vapohu, ein wufter leerer Schlamm. Bafferflumpen, ber über und über mit Baffer bebeckt war, 1 B. Mof. 1., B. 2, in biefem Buftanb fcwung Sie fich noch nicht um ihre Achse, folglich fentten fich alle schweren Theile gegen ben Mittelpunkt. fowerften Substangen, Stein- und Erbarten befanben fich bafelbft, bie leichteren, g. B. bas Baffer. oben auf, im Umfreis. Jest fing aber bie Erbe an, · Stilling's fammtl. Schriften. VI. 23d.

<sup>50</sup> 

fich wie ein Rab um ihre Achse zu breben; nun weiß Jeber, bem bes großen Ifaat Newtons Theos rie bes Beltfoftems befannt ift, und was man auch in febem Collegio Phyfico bort und fiebt, bag eine febe Maffe, bie aus feften und fluffigen, leichten und idweren Materien besteht, wie bas bei unfern Erbkörpern ber Kall ift, sobald fie in eine Rotation gerath und schnell umläuft, eine totale Beranderung erleiben muffe; benn burch ben Umschwung betommen alle Materien eine Centrifugalfraft, Die fich wie bie Schwere ber fich bewegenden Daffen verbalt, aber in ber Entfernung vom Mittelpuntt immer abnimmt, bie fie mit ber Centripetalfraft, ober ber Schwerfraft in gleichem Berhaltniß fteht. Degwegen mußten fich bie ichwersten Theile ber Erbe, wie bie Relfen, Berge und Erdarten, am weiteften vom Dittelpunkt entfernen und bie außerfte Erbrinbe und ben Meeresgrund bilben; unter biefer Erdrinde befindet fich Baffer, vielleicht auch festes land, bin und wieber Infeln, bann bide atmospharifche Luft, noch naber bei bem Mittelpunft ein bunnerer Dunftfreis, und im Mittelvunft ber Erbe vermutblich eine bunfle Reuerfugel. Dieß ift fo phyfifch richtig, bag fein Sachfundiger baran zweifeln fann: benn ber Umfdwung ber Erbe ift fo geschwind, bag er unter bem Aequator in einer Stunde 223 beutsche Meilen betragt, und bei une, weil wir um 40 bis 41 Grad naber bei bem Rorbvol find, ungefahr 150 folder Meilen, bas ift: in einer Stunde bin ich von bem Ort, in bem ich mich jest befinde, mit allen mich umgebenden Gegenftanden auf der Oberflache der Erbe. um 150 beutiche Meilen gegen Often fortgerudt. Rimmt man aber ben Fortflug ber Erbe um bie Sonne noch bagu, fo beträgt's vielleicht mehrere taufend Meilen; ber Astronom wird mich ganz verstehen und bezeugen, daß ich naturgemäß die Wahrheit sage. Bei diesem schnellen Umschwung konnten keine schwere Materien in der Nähe des Mittelpunkts der Erde Bleiben, sondern sie mußten sich alle nach dem Berspältniß ihrer Schwere vom Mittelpunkt entsernen, und die, welche beinahe keine Schwere enthält, nämslich die Feuers und Lichtsmaterie, sormirt sich kugelsförmig in der Mitte. Dieses gewiß zu wissen, besdarfs keiner göttlichen Offenbarung, sondern nur physische und kosmologische Kenntnisse.

Daß sich aber nun in bieser inneren Erbhöhle bie Hölle und bann ber habes besinde, welcher burch bie Erdrinde und burch ben Dunstfreis, bis an den himmel, im hohen reinen Aether, an den Ort der Seligen sich erstreckt, das kann ich freilich nicht aus der Physik und Rosmologie beweisen, wir wollen aber

feben, mas die Bibel bavon fagt:

Spr. Sal. 5. B. 5. heißt es: Ihre Füße (namlich einer liederlichen Weibsperson) laufen zum Tob
hin unter, ihre Gänge erlangen das Scheol;
die 70 Dollmetscher übersetzen hier das hebräische
Wort School durch das griechische Habes. Beide
bedeuten den dunkeln, schweigenden Todtenbehälter,
und nicht immer, vielmehr nur selten, die Hölle.
Luther übersetzt beide Wörter fast immer durch Hölle,
zuweilen auch durch Grab, welches aber unrichtig
ist und Misverstand erzeugt. In der angeführten
Stelle bedeutet es aber den Qualort des Hades, den
wir die Hölle nennen. Das Wort hinunter beweist,
daß dieser traurige Ort tief in der Erde sey. Ferner:

Jef. 5. B. 14. Daher (weil die Ifraeliten es gar zu arg mit ihren Sunden gemacht hatten) hat bas School (die 70 Dollmetscher haben wieder ha=

bes) sein Inneres weit aufgesperrt, und ben Rachen aufgethan ohne alle Dage, daß binunter fabren, beide, ihr Berrlichen und Pobel, beide, ihre Reichen und Fröhlichen.

Dag bier wieder der Qualort des hades, ober bie Hölle verstanden werde, und daß dieser tief in ber Erbe fen, baran ift fein 3meifel. Ferner:

Jel. 14. B. 9 - 19. finden wir eine Stelle, bie unter die furchtbar = erhabenften in der ganzen Bibel gebort, ich will fie febr genau überfest bier einruden.

B. 9. "Das Scheol in ber Tiefe mard beinetmegen aufgeregt, bir entgegen ju geben, als bu fameft. Deinethalben wurden die Riefen aufgewedt, alle Bode ber Erbe, und gemacht, bag alle Konige ber Beiben

von ihren Stublen aufstunden."

Bier ift die Rede von bem großen und grausamen Eroberer, dem Ronig ju Babel, und von feinem Empfang im School ober Sabes. Daß bier wieber ber Dri ber Berdammten im habes verftanden werde, und daß dieser Ort brunten in ber Tiefe ber Erbe fen, ift außer 3meifel.

B. 10. "Daß fie alle zusammen (bie Riefen, bie Bode, und die Konige der Beiben) anfingen, und ju bir fagten: Much bu bift ohnmächtig worden, fo

wie wir, bu bift und gleich worden."

B. 11. "Deine Sobeit ift herunter jum Scheol gefturgt, mit bem Rlang beiner Laute. Dein Unterbette wird nun aus Daben, und bein Dechette aus Burmern befteben."

Bier wird vermuthlich auf die Bermefung feines

Körpers im Grabe gedeutet.

B. 12. "Wie bift bu vom himmel gefallen, bu beller Stern, Sohn der Morgenröthe! Bu Boben bift bu gehauen, bu, ber bu die Fürsten ber Bolfer

fdmadteft."

B. 13. "Gebachtest bu boch in beinem Serzen: ich will in den himmel hinaufsteigen, ich will meisnen Stuhl über die Sterne Gottes erhöhen, ja ich will mich segen auf ben Berg der Zusammenkunft, an der Seiten gegen Mitternacht."

Das ift: Du hattest im Sinn, dir einen Sit an ber Nordseite des Tempels zu Jerusalem, wo nachs ber die Bestung Antonia angelegt wurde, welche den

Tempel commandiren fonnte, ju bereiten.

B. 14. "Ich will auf die Höhen der diden Wolten hinauffteigen und mich bem Allerhöchsten gleich machen."

B. 15. "Ja freilich! Bum Scheol bift bu binun=

ter gefahren, gur Geite der Grube."

Diese Worte, zur Seiten ber Grube, sind zwar wörtlich aus dem Hebräischen übersett; denn הבר ell jarkethei bor heißt ad latera fovene. Die 70 Dollmetscher sagen είσ τὰ θεμέλια της ηῆς, in das Fundament, in den tiessten Der Grbe, und dieß ist auch wirklich der eigentliche Sinn der Worte: der König zu Babel soll in den tiessten Ort der Erdhöhle, des Scheols gebracht werden, das ist, in ihren Mittelpunkt.

B. 16. "Die bich seben, werben bich anstarren, genau betrachten, und sagen: ift bas ber Mann, ber bie Erbe gittern und bie Königreiche beben machte ?"

B. 17. "Der ben Erdboden gur Bufte macht, und bie Städte niederriß! Der feine Gefangenen nicht nach haus ließ?"

B. 18. "Alle Ronige ber Beiben mit einander liegen mit Ehren, ein jeglicher in seinem Saufe.

B. 19. "Du aber bift weggeworfen von beinem

Grab wie ein abscheulicher Zweig u. f. w."

Rann nun noch wohl Jemand daran zweifeln, ob die Bibel das enthalte, was ich gesagt habe: die Erde sey inwendig hohl, und in der Mitte sey die Hölle?

Ich will zum leberfluß noch einige Stellen ansführen: hiob 11, B. 8. sagt Jophar: Er, nämlich Gott, ist höher benn der himmel, was willst duthun? Tiefer als das Scheol, was kannst du wissen?

Cap. 26. B. 6. Das Scheol ift aufgebeckt vor Ihm (Gott) und Pf. 139. B. 8. fagt David: Führe ich gen himmel, so bist bu ba, machte ich mit

ein Lager im Scheol, fo bift bu auch ba.

Daß aber bas Scheol ober ber habes nicht allein ben Ort ber Berdammten enthalte, sondern der Beshälter aller gestorbenen Seelen sey, oder vielmehr gewesen sey, bis Christus den Frommen des alten Bundes am Tage nach seiner Kreuzigung ihre Erslöfung angekündigt und sie im Triumph über Tod und Scheol zu seiner Derrlichkeit eingeführt habe, das bes

weisen folgende Stellen:

1. B. Mos. 37, B. 35, sagt ber Erzvater Jakab zu seinen Kindern, die ihn trösten wollten über den Tod seines Sohns Jesephs: Ich werde mit Leide hinunter sahren in's School zu meinem Sohn. Bom Grab kann hier die Rede nicht seyn, denn er glaubte, Joseph sey von wilden Thieren zerrissen worden; von der Hölle eben so wenig, dazu waren Jakob und Joseph nicht geeignet, er redet also von dem Todtenbehälter (Hades), wo auch die Frommen ihr dereinstiges heil in Ruhe und Seelensrieden erswarten sollten.

hiob 17. B. 13. klagt ber große Dulber: Benn ich gleich lange harre, so ist doch das School (ber Habes) mein haus, und im Finsterniß ist mein Bette gemacht. Das ist: meine Seele wird im habes wohnen, und mein Leib im finstern Grabe ruhen. hiob kam aber nicht in die hölle, folglich in den Ort der Ruhe im habes. Ferner:

Pfalm 89. B. 49. Wo ift Jemand, ber da lebet und ben Cob nicht febe? Der feine Seele errette

aus der hand des Scheols?

Das ist: Jeber Mensch muß sterben, und keine Seele kann sich dem Sades entziehen, dahin muffen alle Frommen und alle Gottlosen, aber mit großem Unterschied, die Ersten zur seligen Nube, und die Andern zur ewigen Dual. Ferner:

Pred. Sal. 9. B. 10. "Alles, was dir vorhans ben fommt zu thun, bas thue frifch: benn im Scheol, wo bu hinfahreft, ift weber Werk, Runft, Nachfins

nen, noch Weisheit.

ŀ

I

Das ift: Thue hier, was beine Pflicht ift, ohne Aufschub, benn brunten im School, im Sabes, fannst bu nichts mehr ausrichten, ba fehlt's an Allem; und

Jef. 38. B. 10. Klagt ber König hiefia in feisner Krankheit: Ich fprach: Nun muß ich zu ben Pforten bes Scheols fahren. hiekla war ein frommer König, von bem Ort ber Berbammten ift hier keine Rebe.

Man bemerke nur immer, daß das hebraifche Scheol und das griechische Sabes einerlei, nämlich ben Behalter ber abgeschiebenen Seelen bedeuten.

Dieß find nun bie Zeugniffe bes alten Testamente; nun wollen wir auch feben, was bas neue bavon fagt: In biesem Theil ber Bibel, ber griechisch gesichrieben ift, kommt bas bebraifche Wort School nicht

mehr vor, sondern das gleich bedeutende Sades; hier ist aber besonders merkwürdig, daß der Qualort des Hades gewöhnlich Gehenna genannt wird, wie sich das weiter unten sinden wird. Das griechische Word Geenna oder Gehenna kommt vom hebräischen Gehinnom, das Thal Hinnoms, her. Dieß Thal scheidet, mittagswärts von Jerusalem den Berg Ivon vom Berge Gihon. Zur Zeit der Abgötterei Israels wurden in demselben, an dem Ort Topheth, die Kinder dem Moloch verbrannt. Dieß machte dieß Thal zum Ort des Schreckens und des Abscheu's, und nachher zum Sinnbild des Qualorts im Hades, nämlich der eigentlichen Hölle.

Matth. 16, B. 18 fagt Chriftus: "Du bift Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeine, und die Pforten des Hades follen fie nicht übermal-

tigen."

Das ist: Die Kirche, die Petrus zu Jerusalem am ersten Pfingstag und in den folgenden Tagen gründete, soll von allen denen, die durch die Thore des Hades aus- und eingehen — und das sind doch wohl bose Engel und Menschenselen — nicht bezwungen werden. Dieß ist ein unwiderlegbarer Bezweis, daß von Seiten des Geisterreichs gegen die wahren Christen gefämpst wird, wie auch aus Eph. 6, klar und gewiß ist.

Luc. 10. B. 15, sagt ber herr: "Und bu Capernaum, die du bis an den himmel erhaben bist, du
wirst bis in den hades hinunter gestoßen werden." Dieß ist ein Metapher und bedeutet, daß Capernaum eine blühende Stadt war, die noch dazu das
unaussprechliche Glück hatte, daß sich der Welterlöser
oft in ihr aushielt, wegen ihres Betragens aber in
ben Abgrund des Elends gestürzt werden sollte. Beiläufig fieht man aber wiederum, baf burch Chriftus, ber die Wahrheit selbft ift, ben Sades in die Erde

binabfest.

Merkwürdig und zu meinem Zweck bienlich ist die Stelle Luc. 16. B. 24. hier sagt Christus vom reichen Mann: Als er nun im habes und in ber Dual war — boch von bieser Parabel werde ich noch in der Folge reden muffen.

Das Wort Gebenna, ber Qualort bes habes,

fommt in folgenden Stellen vor:

Math. 5. 22. Wer aber sagt: Du Narr! ber ist des Feuers der Gehenna schuldig. B. 29 u. 30. Es ist besser, daß eins deiner Glieder verderbe, als daß dein ganzer Leib in die Gehenna geworsen werde. Cap. 23. B. 45. Wehe euch Schriftgelehrten und Pharischer . . . . . . ihr macht Proselyten, und hernach aus diesen Söhne der Gehenna. B. 33. Ihr Schlangen = und Otterngezüchte, wie wollt ihr dem Gericht der Gehenna entgehen? u. s. w. Der Apossel Jakobus nennt die bose Junge entstammt von der Gehenna.

Mir ift fehr mahrscheinlich, bag unter ber feurigen Gehenna ber Qualort im School ober habes, ber sich im Mittelpunkt ber Erbe befindet, verstanden

werden muß. Doch ich eile weiter:

Daß der Hades in der Erdhöhle anfange, habe ich nun bewiesen, nun soll ich aber auch deweisen, daß er durch die Erdrinde und durch die Atmosphäre hinauf die in den reinen Aether steige, und an den Ort der Seligen, nämlich an den Himmel gränze.

— Daß der Ort der Seligen in der Höhe, im himmel ist, das bezeugen viele Stellen, Christus ist sa auch in einer Wolke emporgehoben worden und in den himmel gefahren, doch daran zweiselt Niemand;

ob aber ber Raum von ber Gebenna im Mittelpunft ber Erbe bis jum himmel ber Geligen, bas ift vom Sabes, ausgefüllt werbe, bas fann ich aus ber Bibel nicht beweisen. Aber ich fonnte es aus Reugniffen wieder gefommener Seelen nach ibrem Tod, und aus Beugniffen magnetisirter und anderer Personen beweisen, die alle barin übereinstimmen ; allein biese Beugniffe nimmt man nicht an. Es ift unangenehm für mich, daß ich nicht beweisen barf, weil immer badurch Familien in Berlegenheit gefest werben, die nicht gern feben, bag man folche Sachen befannt macht, fonft fonnte ich gerichtliche Aften über mehrere Ericheinungen angeben, wo, mabrlich ! ftrenge untersucht und bie Erscheinung mabr befunden morben ift. Wenn aber die bolle und die Berdammten im Mittelpunkt ber Erbe, und ber Simmel mit ben Seligen broben im Mether find, fo ift es ja glaub. wurdig, bag ber Raum awischen beiben Extremen mit Seelen ausgefüllt ift, bie je nach bem Grad ber Moralität, oder Tugend, ober Frommigfeit, bem eis nen oder andern Ertrem naber find. Und überhaupt ift bas ja feine Lebre, Die Ginfluß auf bas Thun und laffen ber Menichen baben fann, und alfo vollfommen gleichgültig ift.

Daß meine Lehre vom Sabes, oder einer Reinigung nach bem Tod von den ersten Zeiten an bis auf die Reformation allgemeine Lehre der Christensheit oder der allgemeinen Rirchen gewesen, das wird tein Sachtundiger läugnen. Da aber späterhin in der römischen Rirche ein Fegseuer daraus gemacht wurde, aus dem man sich durch Seelenmessen, welche theuer bezahlt wurden, erlösen fonnte, so hatten die Reformatoren gang recht, daß sie das Fegseuer aus ihren Glaubens Artifeln verbannten, aber die Lehre

ber ersten Kirche von den fortdauernden Wirkungen des Erlösungswerkes Christi nach dem Tod hätten fie beibehalten sollen. Im Berfolg werde ich das beweisen.

Daß man mich beschuldigt, ich hatte nicht mit Burde von einer ernsthasten Sache gesprochen, wenn ich sage: die Reformatoren hatten durch die Abschaffung der Lehre von der Reinigung nach dem Lob den abgeschiedenen Seelen zum Rudgang auf die Erde das Thor verschlossen, ist der Beantwortung nicht werth; jeder Bernünftige mag darüber urtheisten, ich dachte sehr ernsthast, wahrhastig! nicht spaße

baft, als ich es ichrieb.

Niemand kann ben Werth ber Reformatoren und ihre Verdienste höher schäßen als ich, aber Apostel sind sie nicht, sonst wären sie nicht so verschieden in ihren Meynungen gewesen und hätten nicht so leisbenschaftlich darüber mit einander gestritten. Die Herren Verfasser des Gutachtens behaupten: die Resformatoren hätten in Ansehung des Zustands der Seelen nach dem Tod die Lehre der heiligen Schrift sür sich und führen zu dem Ende einige Schriftstellen an, welche beweisen sollen, daß die Gottlosen gleich nach dem Tod in die Hölle, und die Frommen auch gleich in den Himmel kommen. Wir wollen sehen, ob das wahr ist:

Die erste Stelle, die angeführt wird, ist die vortreffliche und belehrende Parabel vom reichen Mann, Luc. 16. B. 19—31. Hier erzählt der herr: Lazarus sen gestorben und von den Engeln NB. in Abrahams Schoos, das ist, in den Ort der Ruhe und
bes Friedens im School oder Hades, wo Abraham
mit allen heiligen des alten Testaments seinen Aufenthalt hatte, wie ich im Borübergehenden aussuhrIch bewiesen habe, getragen worden: ber reiche Mann aber sep auch gestorben und begraben worden. Run sagt ber Herr ferner wörtlich also: Aus dem Hades erhob er seine Augen, indem er sich in Qualen bes sand, sah er Abraham von weitem, und Lazarum in

feinem Schoos, u. f. w.

Der reiche Mann war also im Qualort bes Hasbes, und Abraham ebenfalls im Habes, aber weit vom reichen Mann entfernt, und in einem seligen Zustand; so wurde er vom reichen Mann mit aufgehobenen Augen erblickt. Abrahams Ausenthalt war also viel höher. Wieder ein Wint, wie der Hades aus der Erde aufwärts steigt. Jest bat nun der arme Sünder um Linderung, die ihm aber der Erzsvater liebreich abschlug, und dann noch die Entschuldigung beisügte: Es sey ein großer Raum, xaoua uéya, Hiatus magnus, zwischen beiden, der von keiner Seite durchgangen werden könnte, u. s. w. Das Kolgende gehört nicht hieber.

Aus dieser Parabel folgt aber gar nicht, daß die Berstorbenen gleich nach dem Tod an den endlischen Ort ihrer Bestimmung, in den himmel oder in die hölle kommen, denn beide waren im hades, aber weit von einander enifernt. Jest nach der himmelsfahrt Christi, nachdem Er das Reich eingenommen und die Stätten für die Seinigen bereitet hat, sind alle heiligen des alten Testaments bei Ihm, und alle, die im wahren Glauben an Ihn, als Erlöste und durch sein Blut Gereinigte sterben, kommen nicht in's Gericht oder in den hades, sondern sie gehen augenblicklich zu ihres herrn Freude über, wie ich dieses in allen meinen Schriften, wo von dieser Sache die Rede war, aussührlich gesagt habe. Daß die Strafen und Belohnungen gleich nach dem Tode

ihren Anfang nehmen, das habe ich ja nie geläugnet. Hier ist nur von den Dertern, himmel, hades und Hölle die Rede. Im Berfolg finde ich Gelegenheit,

mich über bas Alles naber ju erflaren.

Dann wird auch bas Beisviel vom buffertigen Shader angeführt, ju welchem Chriftus fagt: Babrlich! Babrlich! ich fage bir, beute wirft bu mit mir im Paradiefe fenn. - Diefes foll nun beweifen, bag ber Schacher gleich nach bem Tob in ben eigentlichen himmel, in den Drt ber Geligen und bes Unschauens Bottes gefommen fen; bas ift aber unrichtig, benn er fam babin, wobin Christus noch beute gleich nach feinem Tob fommen wurde: namlich im Sabes an ben Ort ber Rube und bes Friedens, wo fich bie Bater bes alten Bundes befanden. Diefen Drt nannten bie Juden ju Chrifti Beiten bas Paradies, fo wie fie ben Qualort bes habes Bebenna nannten. Dag Chriftus unter bem Bort Paradies nicht den eigentslichen erften himmel, wo der Thron Gottes ift, verfand, ift aus bem flar, was Chriftus nach feiner Auferstehung der Maria von Magdala sagte: 30b. 20. B. 17. 3ch bin noch nicht aufgefahren gu meis nem Bater, u. f. w. Wenn alfo Chriftus zum Schader fagte: Seute wirft bu mit mir im Parabiefe fenn, und Er war nach feiner Auferstehung noch nicht im himmel, fondern binabgeftiegen in die unterften Derter ber Erben, Ephel. 4. B. 8., folglich in ben Sabes, fo folgt febr naturlich, bag 3hn ber Schacher babin begleitete, wo er bann jum Genug ber vollen Seligfeit vorbereitet murbe. Paulus murbe auch in's Parabies entgudt, 2 Cor. 12., we er unaussprechliche Borte borte; er nennt es den britten Simmel, folg. lich mar es nicht ber erfte, wo man bas Unschauen Gottes genießt. Endlich gebenft auch Chriftus bes

Parabiefes, Off. Joh. 2. B. 7. Die Ueberwinder aus ber Ephefinischen Gemeinde follen Früchte vom Baum bes Lebens im Paradies genießen. Die Smyrner follen vom zweiten Tod befreit feyn; die Pergamener vom verborgenen Manna effen; bie Thyatirer bekommen Dacht über die Beiben; bie Sarber weiße priefterliche Rleider; bie Philadelphier werden Pfei-Ier im Tempel Gottes, und bic Laodicaifchen Ueber-winder fommen gar auf ben Thron des Baters und bes Sobns, auf ben Thron, aller Welten. Man bemerke diese wichtige Gradation: So wie die ftreis tende Rirche von ber Apostel Zeiten an bis baber an innerer Rraft und Erleuchtung junimmt (ich meyne bier bie mabren Glaubigen) und wie ber Rampf gegen bas Reich ber Finfterniß ichwerer wirb, fo wird auch der Lobn der Ueberminder größer. Dan lefe in meiner Siegegeschichte bie Erflarung ber erften Rapitel ber Apocalppfe. Der Genuß ber Früchte vom Baum bes Lebens im Paradies ift boch weit geringer, als weiße priefterliche Rleiber zu tragen, ober Pfeiler im Tempel Bottes ju fenn, ober gar mit Chrifto auf bem Thron aller Welten zu figen. Dem zufolge ift also bas Paradies ber Borbof bes Simmele, ber ewige Morgen. D wohl bem, ber nur auch biefes Baterland jur Bleibftatte befommt!

Dann führen die Herren Berfasser auch die Stelle Off. Joh. 14, B. 13. Selig sind die Todten, die in dem Herrn sterben von nun an, gegen mich an. — Diese trifft mich aber gar nicht; denn ich berufe mich auf alle meine Schriften, und besonders auf meine Theorie der Geisterkunde, wo ich ausdrucks lich und sehr bestimmt behaupte, was ich schon oben bemerkt habe, daß eine fromme, begnadigte Seele im

Tobe ohne Aufenthalt von den Engeln aufgenommen und fogleich in den Ort der Seligfeit gebracht werde.

Wie hat das ein hochwürdiges Minifterium übersehen, und mich sogar noch bes schuldigen können, ich behaupte das Gegenstbeil? — !!!

Ueberdieß muß ich noch erinnern, bag obige Stelle ben Sinn gar nicht hat, der ihr hier beigelegt wird, sondern folgenden: Bon dieser Zeit der großen Trubsfale an, die hier verfündigt werden, von jest an, sind die glückselig, die im herrn sterben, denn sie werden weggerafft vor dem Unglück; sie kommen zum Krieden und ihre Werke folgen ihnen nach.

Dann kann auch bas hochwurbige Ministerium nicht begreisen, wie Seelen Jahrhunderte lang im hades zubringen können, ohne weiter gefördert zu werden; und führt z. B. die weiße Frau an, welche nun gegen vierthalb hundert Jahr herumwandern muß.

3ch frage bagegen mit gebührender Bescheidenheit: Ift es begreiflicher, wenn man die große Menge burgerlich guter rechtschaffener Menschen, bie fich aber in ihrem leben wenig um Chriftum und feine Res ligion befummert, fondern nur die außeren Ceremos nien mitgemacht haben, fogleich nach bem Tod in Die unendlichen Qualen ber Sollen verdammt? in ben himmel, in bas Reich ber Liebe und ber Demutb konnen fie boch auch unmöglich kommen. -follen fie benn nun bin? - Wie fann ber Gott ber Liebe, der unendlichen Liebe, die da gern alle Menfchen felig machen will, zugeben, daß Menfchen um ber Berfaumniß einer Sand voll Zeit willen, alle Ewigfeiten durch, unendlich lang gepeinigt werden follen ? Mit frechen boshaften Gundern, Die Lafter auf Lafter baufen, ift es icon eimas anders.

Diefer Mittelklaffe von Menfchen, die weber zum himmel noch zur hölle geeignet find, dient die weiße Frau und ihres gleichen, nebst allem dem Schauerslichen des hades zur ernstlichen Warnung, damit sie sich bekehren und Buße thun mögen. Freilich sind sie nicht darauf angewiesen, daß dieß das Mittel zu ihrer Bekehrung seyn soll, dafür sorgt die Resligion, aber man kann doch auch jenes mit zu hülfe

nebmen.

Die Stelle Bebr. 9. B. 27. und wie bem Dienfchen ift gefegt, einmal (nicht mehrmale) zu fterben, und nach biefem aber (µera de τούτο) bas Bericht: Also ift Chriftus einmal geopfert u. f. w. "Bum andernmal wird Er erscheinen zum Strafen und Belohnen, bas ift jum Bericht." Sier fteht fein Wort bavon, daß das Gericht alsofort auf den Tob folge, sondern der Ginn ift ber: Go wie ber Denfc zwei wichtige Epochen bat, in benen fein ewiges Schidfal entschieden wird, nämlich feinen einmaligen Tob, und dann bas jungfte Bericht, fo bat auch Chriftus feine zwei Epochen, nämlich feinen bobenpriefterlichen Rreugtod und fein fonigliches Wieberfommen, ju richten die Lebendigen und die Todten. Ueberdem ift, wahrlich! der Sades als Berbefferungs- und Reinigungeort ein ichweres Bericht fur eine Seele, Die bier ibr Beil verfaumt bat.

Was die herren Berfaffer feruer fagen, daß chriftstich gefinnte Personen, mit lebhafter Einbildungsfraft. in ihrer Bereitwilligkeit zum Sterben, durch alle die schauerlichen nächtlichen Spukereien bei Gräbern u. f. w. gehindert oder ängstlich gemacht werden können, das sällt nach dem, was ich in allen meinen Schriften, die davon handeln, und noch so seierlich in meisner Theorie der Geisterfunde an oben angeführtem

Drt fage, gang und gar weg. Glauben mir drifts lich gefinnte Seelen in dem Einen, so werden fie

mir auch im Anbern glauben.

Die Möglichkeit bes Geiftercitirens wird mir auch. als ob ich fie behauptete, Schuld gegeben; und zwar nach S. 170. ber Beifterfunde. Wer aber biefe gange Stelle aufmertfam liest, ber wird feine Spur bavon, wohl aber bas Begentheil finden : 3ch fage nämlich : "Edartebaufen wurde mit einem Schottlander befannf, ber fich aber nicht mit Beifterbeschwören und bergleichen NB. NB. Charlatanerien abgab, u. f. w. Benn ich bas Geifterbeschwören Charlatanerie nenne, alaube ich bann feine Dieglichfeit? Die Geschichte, bie ich aus Edartshaufens Buch erzähle, mo man burch lange Borbereitung feine 3magination erhipt, und bann burch einen gefährlichen nartotischen Dampf fo betäubt wird, daß man das verlangte Bild im Dampf fieht, beweist ja nicht, daß ich die Dlöglich= feit bes Beiftercitirens glaube, fonbern bag bei biefem Runfiftud Dinge vortommen, bie unbegreiflich find und boch einen fernen Ginflug bes Beifterreichs ahnen laffen. Wer Schröpfern gefannt und feine Betrügereien geborig beobachtet bat, ber wird mir recht geben.

Die herren Verfasser sagen ferner: "und wie viele ungegründete Unruhe und Angst kann leichtgläubigen hinterlassen solder Personen, deren Gebeine nicht gehörig beerdigt, oder nicht auf den Kirchhof gebracht worden, verursacht werden durch die alberne Sage, daß ihre Geister lange Zeit, sa wohl einige Jahr-hunderte lang, nicht zur Ruhe kommen können, wo- von dem Verfasser mehrere ganz zuverläßige Veis

fpiele befannt fenn follen."

Sier tommt es erft barauf an, ob bie erzählten Thatfachen mahr, und alfo teine alberne Sage find?

Müßte ich wieder nicht ehrwurdige Versonen icho= nen, und durfte ich bie mir anvertrauten Paviere produciren, fo murden die Berren Berfaffer nicht mehr zweifeln und mich alberner Sagen beschuldigen. 3ch babe einen gangen Stoß Aften in Banben, in benen mehrere abeliche Personen von einigen Jahrhunder= ten ber vorkommen, die in Duellen umgefommen und an ungeweihten Orten begraben worden find, und bie nun noch die Beerdigung ihrer Gebeine verlangt, und erlangt haben. Was fann ich und was konnen neue Zeitgenoffen bafür, wenn vor mehr als zwei bundert Jahren unbefehrte Leute noch fo aberglaus bisch waren, daß sie meinten, es konne zu ihrer Rube etwas beitragen, wenn ibre fterbliche Sulle an eis nen geweihten Drt und auf den Rirchhof begraben wurde? - Und wie fann die Erzählung diefer abergläubischen Brrthumer langft abgeschiedener Beifter unfere Beitgenoffen beunrubigen, die langft von folden Thorheiten geheilt find? Fromme Seelen werden fich nach dem Tod wenig barum befummern, was aus ibrem Rorper wird, benn fie wiffen, bag ber Reim gur Auferstehung ungerftorbar ift, und bei unbefehrten Menichen gibt es wichtigere Sachen ju fürchten als Diefe. Biffen die leichtgläubigen Sinterlaffenen alfo, daß ihr verstorbener Freund fromm war, und bas glauben faft alle, fo wird fie mein Buch nicht irre und bange machen ; ameifeln fie aber baran, fo wird fie bie Angft ber Nichtbeerdigung ber Bebeine ihrer Lieben nicht angftigen, wohl aber bie fdredliche Furcht ibrer Berbammniß. Doch wir wiffen ja Alle, baß man fich überhaupt um bas Schidfal ber Berftorbenen nicht fonderlich befummert. Im Butachten beiftt es ferner:

"Wenn aber burch bergleichen aberglaubifche Borurtheile, und die baber entftebenbe unnötbige Unrube nicht geringer Schaben gestiftet wird, fo wird noch weit mehr Schaden angerichtet durch die falfche und bochft gefährliche Rube und Sicherheit, worin lafterhafte Menichen burch einen Lehrfat eingewiegt werben tonnen, welcher im Worte Gottes nicht ben geringften Grund bat. Daß nämlich ein Beift, ber bei feinen noch auf Erben lebenben Rachfommen Sulfe fucht, auf biefem Bege noch zugefügte Beleibungen, als Mord, Diebstahl, Schulden u. dgl. fo viel möglich versubnen ober erftatten tonne. Gleich barauf magt ber Berfaffer die Muthmaßung, die ihm gewiß zu fenn bunft, bag auch bort noch Geelen gerettet und gum Licht geführt werden tonnen. Burbe biefe Muthmagung von leichtsinnigen Lefern für gegründet angenommen, fo würden fie baburch leicht verleitet werben, ihre Befehrung nicht nur auf bas Rranten- und Sterbbette, fonbern gar bis auf die Emigfeit zu verschieben."

Antw. Es gibt sehr viele Erscheinungen in ber Ratur, die in der heiligen Schrift keinen Grund has ben, weil sie davon ganglich schweigt, deswegen sind sie doch wahr. Wie kann man doch Fakta wegläugenen, die so viele zuverläßige Personen mit allen ihren Sinnen genau geprüft und mehrere zugleich empfunden haben? — Dieß Wegläugnen hilft ganz und gar nicht, es ärgert nur den rechtschaffenen Mann, der selbst gesehen und genau geprüft hat, daß man ihn der Lügen, der Schwärmerei, oder der Dummsheit beschuldigt. Man muß ja nicht denken, daß durch den Fortschritt der Aufklärung der Gespenstergeschichsten weniger geworden sepen; die Schande der Schwärsmerei und des Aberglaubens, womit man sie belegt,

macht, bag man nicht bavon fpricht, und bann balt icbe Ramilie folche Sachen gern gebeim. Diefe Scheinklugheit, alles megzuläugnen, ift febr unklug, fie bilft au nichte, benn Babrbeit bleibt Babrbeit, man mag

bagegen einwenden mas man will.

Der vernünftige, rechtschaffene Mann untersucht ftreng und genau; mas er falfch findet, bas erflart er für falfch, und mas er für mahr und gewiß erfennet, das erflart er vernunftig, natur = und bibel= mäßig, und zeigt babei an, ob und wie bergleichen Erscheinungen den Menschen nugen oder ichaben fon-Dieß ift ja Regel bei allen Naturerscheinungen, warum nicht auch bei biefen fo außerorbentlich wichtigen Erscheinungen aus bem Beifterreich ? und Diesen 3med babe ich in ber Theorie ber Beifterfunde zu erreichen gesucht.

Bas aber nun ben Leichtfinn, die Befehrung fo= gar bis in die Ewigfeit zu verschieben, betrifft, fo bitte ich nur zu bedenken, ob folche schauerliche und furchtbare Ericheinungen, in finftern Mitternachtftunben, in schredlicher Geftalt, mit allen Beweisen febr fdwerer Leiden und Rlagen über ihren erbarmlichen Buftand, über ihren Aufenthalt in Grabern, in ein= famen unterirdifden Bewolben, über ibre Befellicaft und Qualen von bofen Beiftern, auch den Leichifinnigften bewegen tonne, feine Buge und Befehrung fo lang aufzuschieben, bie er auch in biefe ichrectliche

Lage fommen wurde?

Run tommen die herren Berfaffer auch auf die Lehre von ber Reinigung nach bem Tod, und von ber Apocatastafis ober Wiederbringung aller Dinge; fie fagen :

"Die beilige Schrift fagt uns nichts von einem

ameiten Brufungeftand nach biefem Leben, fonbern fie lebrt uns, daß wir burch ben Tob in ben Stand ber Bergeltung eintreten, wo wir empfangen follen, nachbem wir gehandelt haben, bei Leibes Leben, es fen gut ober boje, 2 Cor. 5. B. 10. Dort beißt es, wer bofe ift, ber fen immerbin bofe, und wer unrein ift, ber fep immerbin unrein. Offenb. 22. B. 11. Die von bem Berfaffer angeführte Stelle Matth. 12. B. 32. beweist gar nicht, was er bamit beweisen will, denn alle vernünftige Ausleger derfelben (bie Papftischen ausgenommen, welche ihr Fegfeuer bamit beweisen wollen) ftimmen barinnen überein, baß ber Ginn biefer Borte ber fey: De gafterung wi= ber ben beiligen Beift werbe nimmermehr, fie werbe in Ewigfeit nicht vergeben werden, wie diefe Borte auch von zweien andern Evangeliften, Marc. 3. B. 29. und Luc. 12. B. 10. also angeführt werden."

Antw. Die Lehre von der Neinigung nach dem Tode behauptet auch die griechische Kirche; und ich kenne sehr viele fromme, gelehrte und erleuchtete Theoslogen in beiden protestantischen Kirchen, die sowohl in Unsehung der Reinigung nach dem Tod, als auch der Wiederbringung aller Dinge mit mir vollsommen einverstanden sind. Daß man diese Lehre nicht auf die Kanzel bringen dürse, das versteht sich von selbst; ich würde auch in meinen Schristen diesen Punkt nicht berühren, wenn uns die Philosophen und Neologen nicht den gegründeten Borwurf machten, unsere Resligion enthalte Lehren, welche die Würde des höchssten Wesens entehrten, und Gott zu einem Tyranenen machten, der seine Freude an den Qualen seiner Geschöpfe habe. Welcher Fürst wird ein Kind um einiger jugendlichen Fehler willen auf lebenslang in

einen schredlichen Kerfer verdammen? und Gott, bie ewige Liebe, sollte einen Menschen, sein Geschöpf, wenn er auch über hundert Jahre sündigte, mit einer Strafe belegen, die Myriaden Jahre dauerte, und wenn diese vorüber wären, wieder von vorne an-

fing! —

Rann in dem gerechtesten Gericht, wo die Liebe selbst Richter ist, endliche Sünde unendliche Strafen verdienen? — weg mit dem abscheulichen Gedanken! Aber daß der sündige Mensch von einer Periode sei= ner Eristenz zur andern in immerr wirksamere Zuchtz und Verbesserungshäuser gebracht wird, die er end= Iich für seinen Schöpfer und Erlöser gewonnen wird; das ist Gott geziemend, seiner ewigen Liebe gemäß

und recht.

3ch frage ferner: Ware bem Gobn Gottes fein Erlösungewerf gelungen, wenn er etwa ben vierten vber funften Theil seiner Bruber, fur Die Er Mensch wurde, litt und ftarb, rettete? - Rein! es ware ibm miglungen, und bas fonnte es nicht; feine eingige Menschenseele geht verloren, fie werden endlich Alle -- Alle gerettet, die beilige Schrift fagt nicht in einer einzigen Stelle bas Gegentheil, und fie fann es nicht fagen, wenn es auch fo scheint; in biefem Fall muß man die vernünftigfte Erflarung mablen, allein fie fcheint es auch nicht einmal zu fagen, bennt alle Stellen, womit man die Unendlichfeit ber Bollenstrafen beweisen will, beweisen nichts weiter, als baß fie eine unbestimmte lange Beit mabren werben. Das hebraische bir und bas griechische aiwviog, welche Luther burch ewig überfest bat, bedeutet nirgends eine unendliche, wohl aber eine febr lange, eine unbestimmte lange Beit.

Der Spruch 2. Cor. 5, B. 10., bag jeber ems pfangen foll, nachbem er gehandelt bat bei Leibes Leben, aut ober bofe, beweist bier gang und gar nichts. Denn wenn ein Bater einmal über feine Rinder bifpomirt, und fagt: Bor bu! bu willft fein gut thun, bu gebft in's Buchthaus, und bu in's Berbefferungebaus, und bu bleibst auf beiner Rammer ein Jahr lang bei Baffer und Brod, beißt bas bann nicht, daß jeder empfängt, nachdem er gehandelt bat, wenn anders ber Bater ein gerechter Mann ift. Bon Unenblichfeit ber Strafen fteht bier fein Bort. Und wie fann man boch bie Stelle Offenb. 3ob. 22. B. 11. in biefer Rudficht citiren? - Gie lautet nach ber griedifden Grundfprache fo : Der Ungerechte fen ferner ungerecht; ber Unflatige fey ferner unflatig; ber Be--rechte ube ferner Berechtigfeit, und ber Beilige beis liae fich ferner — wo fteht bier auch nur ein Wort pon unendlicher Dauer ber Sollenstrafen ? Der Ginn Dieser Worte ist: Gott bat nun burch die Offenbarung in feinem Bort Alles gethan, was ein liebreis der Bater thun fann; wer nun boje und unflatia fenn will, ber fen es, und wer gut und fromm fenn will, ber fen es auch, jeder hat feine Freiheit.

Die Stelle Matth. 12. B. 32. beweist allerdings fehr viel: Chriftus fagt im 31sten Bers, was auch die Evangelisten Markus und Lukas in ben angesführten Stellen sagen, nämlich, daß die Lästerung des beiligen Geistes nicht vergeben werde. Matthäus aber fügt noch die bedenklichen Worte, die Christus noch weiter gesagt hat, hinzu, nämlich: Diese Sünde soll weder in der gegenwärtigen, noch in der künstigen Weltperiode vergeben werden. Freilich bedeutet dieß, was auch die herren Verkasser fagen, daß diese

Sunde niemals verziehen werde, aber sie bedeutet auch gewiß, daß in fünstigem Belt-Aeon auch noch Sunden verziehen werden, denn Christus spricht bestimmt kein Bort zu viel und keins zu wenig. Per in meiner Geisterkunde die schrecklichen Schickgalen unheiliger Seelen nach ihrem Tode liest, der kann unmöglich durch meine Lehre von der Reinigung nach dem Tode in Sicherheit gerathen, denn der Zustand ist furchtbar und schrecklich.

An einem Ort können die herren Berfasser bes Gutachtens nicht begreisen, wie die weiße Frau und andre Seelen Jahrhunderte lang in Nacht und Dunstel herumpilgern muffen, ohne zu ihrer Bestimmung zu gelangen, und an dem andern wollen sie beweisen, daß Gott die Unbekehrten in alle unendliche Ewigsteiten werde peinigen lassen; ist das auch consequent

gedacht? 3m Butachten beißt es ferner :

"Der Berfaffer behauptet, bag es unter taufenberlei Träumen, Täuschungen, Dichtungen und Phantaftereien boch noch immer einige mabre und unlaugbare Abnungen. Gefichte und Beifterericheinungen gebe. Er verfichert gwar, es fen fester Brundfag bei ibm, feine Befchichte aufzunehmen, von beren Bewißbeit er feine Beweise babe. Indeffen berubt die Bahrheit ber großen Menge von Geschichten, womit fein Buch größtentheils angefüllt ift, und bie mit ben Legenden bes Mittelalters nur gar zu viel Aehn= lichfeit haben, auf blogem Borenfagen; und wir zweifeln febr, ob auch nur Gine berfelben eine icharfe Prüfung aushalten murbe. Das glauben wir zwar gerne, baß er feine berfelben angeführt haben murbe, wenn fie ihm nicht glaubwurdig vorgefommen ware. In allewege aber ift es nicht ju laugnen, bag bie

Berbreitung folder Bunbergefdichten manderlei nache

theilige Folgen nach sich ziehen könne." Bas fann und mas foll ich hierauf antworten ? -Bier fann ich feine Beweise führen. Ber die Menge meiner ftaatewirthichaftlichen Schriften gelefen und wabrend ben 25 Jahren meines öffentlichen Lehramte meinen Bortrag gebort bat, ber fann und ber wird mir bezeugen, daß mir von jeber bie Babrbeit beiliger mar, als meine Ehre, und bag ich mich oft fowohl in meinen Schriften, ale auf bem Ratheber felbft corrigirte, fobalb ich in einer Sache zu befferer Ginficht Und, wahrlich! bei ber Materie, die ich in der Beifterfunde abgehandelt babe, mar feine Ebre au erfagen; ich konnte wohl vorausseben, bag ich ein Wespennest aufregen, und bag ich bittern Spott und Schande jum Lohn befommen murde. Allein bie Beranlaffung, bie ich Gingange biefer Schrift angegeben babe, und bann die gemiffe Ueberzeugung, Die ich seit vielen Jahren her durch Correspondenz mit großen, wurdigen und gelehrten Danner, und burch die ftrengfte Untersuchung in diefer fo bunteln Sache bekommen habe, machten mir es zur Pflicht, die Resultate meines Forschens endlich einmal beskannt zu machen, weil ich gewiß überzeugt bin, daß Diefes Buch unendlichen Rugen ftiften wird, wovon ich auch schon dem Anfang nach wichtige und gultige Beweise in Banden habe. Bas die Legenden Des Mittelalters betrifft, fo waren fie mit allen ihren Abgeschmadtheiten immer weit mehr werth, ale bie falte elende Philosophisterei unferer Beit, die Alles wegvernünftelt, mas une in unfern bedenflichen Beiten Troft und hoffnung gewähren fann, und nichts ale Zweifel, Unglauben und faliche Sicherheit an Die

Stelle gibt. Uebrigens warne ich ja allenthalben vor Aberglauben und Mißbrauch folder Erscheinungen, und zeige, wie man bas Wenige, was an ber Sache wabr ift, christlich und vernünftig behandeln muffe.

Die Berren Berfaffer fagen ferner:

"Ginfältige, vervenschwache, von Natur furchtsame Perfonen werben burch bergleichen Ergablungen von einer aberglaubischen Gespenfterfurcht eingenommen und gemartert. Sonderlich erbliden fie bei ber Racht bald in ihrer Wohnung die Geister, oft fogar schwarze Beifter ihrer Borfahren; balb in ebemaligen Rloftern die Beifter ber barinnen wohnhaft gewesenen Monde; bald in alten Gebauden bie verarmten Beifter, welche ihre ehemaligen Luftbarkeiten zu wiederbolen suchen und baber ihre befannten Spufereien treiben. Bald und zwar am baufigften auf Rirchbofen. Seelen, bie fleischlichen Luften gefrobnt und nun ihren Aufenthalt bei ihrem Korper im Grab haben, ober auch andere abgeschiebene Seelen, bie fich mit ihrem Auferstehungsfeim überfleiben und fich fo ber Sinnenwelt mehr nabern fonnen; Seelen, mit benen ber gange Dunftfreis angefüllt ift; balb manbernbe Beifter, melde von mehreren Denfchen auch ohne Entwidlung bes Ahnungevermogens gefeben werden. Rurg, furchtsame Leute, welche bie in bem Buch enthaltenen Erzählungen für ausgemachte Bahrheit annehmen, werden, besonders bei ber Racht, bald feinen Schritt thun fonnen, obne einem Beift zu begegnen."

Unt w. Die Verfaffer kennen bas allgemeine Publikum, befonders die gemeinen Leute der unterften Claffen gang und gar nicht; da weiß man weit mehrere Geschichten der Art, als ich ergablen kann. Dan

muß in ihre vertrauten Birtel tommen, ober ihr 3utrauen gewonnen haben, um ihre Befpenfterbiftorien Bor vornehmen Personen, besonders vor Gelehrten, und vorab vor ihren Pfarrern icheuen fie fich, weil fie wiffen, baß fie entweder ausgelacht ober gar tuchtig ausgeputt werben. Die einfaltigen, nervenschwachen und furchtsamen Personen finden in meis ner Beifterfunde bie ficheren Mittel, fich vom Aberalauben und ber fo unnöthigen Befpenfterfurcht gu beilen. Diefe Furcht haben fie einmal, ohne mein Buch je gefehen zu haben; laugnet man ihnen Alles ab, fo benten fie, das wiffen wir beffer, und ichmeigen, folglich bilft bas Aufflaren, Cophistifiren und Wegwigeln in diefem Punft gang und gar nicht. Ergablt man aber Thatfachen, unterscheidet bas Wabre vom Kalfchen, und belehrt fie bann, daß nichts thorichter ale bie Gespensterfurcht fen, indem folche Befen niemand ichaden konnen, wenn man fie fo bebandelt, wie ich in meinem Buch gezeigt habe, fo gewinnt man ihr Butrauen, fie glauben, folgen gutem Rath, und Kurcht und Aberglauben verschwinden. Glauben, daß es Bespenfter gibt, ift nicht Aberglaube, fonbern die Furcht vor ihnen, und die Folgen, die aus biefer Furcht entfteben. - Es ift ein fonderba= res, aber febr merfwurdiges Phanomen, bag man alsofort aufgebracht wird und mit Banden und Ru-Ben jeden Beweis wegftößt, fobald von Beiftererscheinungen die Rede ift; man spottet, schimpft und brandmarkt mit Schande ben, ber fie fur mahr balt. 3ch frage jeben auf fein Bewiffen, warum? - 3ft es benn nicht ber Dube werth, in biefer bunteln Sache ein Licht anzugunden, um bas Babre vom Falfchen unterscheiben ju fonnen, und bann ju geis

gen, wie man fich vernünftig und driftlich babei gu verhalten habe? - Wo ift ber avobiftische Beweis und wo die mathematische Demonstration, daß Beiftererscheinungen unmöglich feven? - und fo lang bie feblt, muffen die Berren Philosophen fich nicht berausnehmen, einen ehrlichen Dann für einen Schwachtopf zu erklaren, ber anderer Meinung ift als sie. Dag man immer Aberglauben ichreit und die Folgen fo entfeglich schildert, die aus dem Glauben an bergleichen Dinge entfteben follen, ift der mabre Grund nicht, die Urfache ift tiefer verborgen. Die Folgen ber Aufflarung find weit ichablicher und gefährlicher, als jener Aberglaube. Daß ich bier bie Berren Berfaffer bes Gutachtens nicht im Auge habe, bas betheuere ich bei der bochften Babrbeit. Aber das bes bauere ich, daß fie fich in biefem Stud an die Reologen anschließen. Ferner beißt es im Gutachten:

"Es gibt aber noch andre schädliche Folgen, welche aus diesen Erzählungen und aus den Lehrsägen des Berfaffers enistehen können. Leute z. B., die mit Nervenfrankheiten behaftet find, können sich einbilden, eine natürliche Anlage zu haben, ihre Seele von ihrer körperlichen Organisation zu entbinden, und noch bieffeits des Grabes mit dem Geisterreich in Umgang

und Berbindung ju fommen."

Antw. In der Geisterfunde S. 109. sage ich beutlich und bestimmt: Nach den Gesetzen unserer Natur soll diese Fähigkeit in unserm sterblichen Leibe nicht entwickelt werden, weil wir in diesem Leben bei weitem nicht alles besitzen, was zur Prüfung der Geisster erforderlich ist, und also schrecklich betrogen und irre gesührt werden können. Wie treulich warne ich allenthalben vor Mißbräuchen, und warum verschweis

gen bie Bafeler Berren Theologen immer bas, mas

mich entschuldigen fann.

In der vorigen Beschulbigung behaupten sie, nervenschwache Personen wurden durch mein Buch noch ängstlicher, ihre Gespensterfurcht wurde vermehrt; und hier soll es Nervenschwachen Anlaß geben, mit dem Geisterreich in Berbindung kommen zu wollen. Jum Uebersluß führe ich noch eine Stelle aus der Geisterfunde an §. 23., die mich hier volltommen rechtsertigt. Dort sage ich: Es ist unwidersprechlich eine schwere Sünde, wenn ein Mensch das Ahnungsvorgan zu entwickeln sucht, um zufünstige und entsfernte Dinge zu ersahren, oder um geheime Wissenschaften durch Connexion mit dem Geisterreich zu erlernen. An andern Orten nenne ich dergleichen Bersuche Zaubereisunde. Wie kann nun mein Buch Menschen zu so etwas verleiten? — Run weiter:

"Auch gesunde Personen können glauben, dieß durch langwierige Anstrengung der Seele, durch Magnestistren, durch natürliche Mittel aus den drei Reichen der Ratur, und durch andere magische und geheime Kunfte zuwege zu bringen, ober auch zu Wahrsagern

werden zu fonnen."

Antw. Dieser Borwurf ift so eben beantwortet worden, wie kann ich zu etwas verleiten, das ich für Zaubereisunde erklare, und wofür ich so ernstlich warne? Ferner:

"Durch die Erzählung von Träumen über die Lotsteriezahlen kann mancher in der ohnedem nur allzusgemeinen, verderblichen Lotteriesucht bestärft, sowie durch die weitläufig erzählte Geistergeschichte zum Schapgraben verleitet werden, zumal da das Geistercitiren oder Bannen als etwas Mögliches vorgestellt wird."

Untw. Dan lefe boch bie gange Gefchichte felbft, fo wie ich fie aus Morizens Erfahrungsfeelentunde abgeschrieben, und was ich &. 136. und an andern Orten über bergleichen ahnende Traume gesagt habe, To fann feine Rede mehr von Berleitung jum Bot= teriefpielen fenn. Bas aber nun bie ergablte Beiftergeschichte betrifft, beren gewiffe Babrbeit von vie-Ien ansehnlichen Dannern, geiftlichen und weltlichen Belehrten bezeugt werden fann, fo ift fie gerade begwegen ba, um von bem elenden abergläubischen Schate graben abzuschreden; man lefe um Gottes und ber Wahrheit willen die §g. 186, 187 und 188, und bann urtheile man. Bas aber nun bas Beiftercitiren und Bannen betrifft, beffen Möglichfeit ich behaupten foll, fo babe ich icon oben die erfte Stelle. grundlich erlautert und bewiesen, daß die Beschuldis gung falfc mar; was fagt aber ber vernünftige Les fer dazu, wenn ich ihm die Stelle hier einrude? Da sage ich am Schluß bes 216. Paragraphen: Uebris gens ift bas Beiftercitiren eine gottlofe unerlaubte. Bermeffenheit, und bas Beidworen und Berbannen lieblos und bem Chriftenthum nicht gemäß. bier ein Wort, aus dem man ichließen fann, baß ich bie Möglichkeit eines wirksamen Erfolg habenden Beiftercitirens und Bannens glaube ? - Da ich weiß, bag bie gemeinen Leute, auch unter ben Protestan= ten, balb in Rlofter laufen, wenn fie ein Befpenft beunruhigt, um es wegbannen zu laffen, oder bei anbern Gelegenheiten einen Beift citiren laffen, um bieß ober jenes Beheimniß zu erfahren, fo habe ich in obiger Stelle bavor marnen wollen; übrigens meiß ich mobl, daß jenes Citiren und Bannen gottlofe Betrugerei ift; auch icon einen Geift wegbannen gu . wollen, ift lieblos und undriftlich. Ferner:

"Bas vom Leichensehen, als von einer richtigen und gewissen Sache erzählt wird, könnte leicht Anslaß zu einer unter uns noch unbekannten und höchst schällichen Art des Aberglaubens geben. Der Bersfasser sagte fast, er wolle fast behaupten, daß das Branntsweintrinken zur Entwicklung des Ahnungsvermögens der Leichenseher beförderlich seyn könne. Die Poslizei, sagt er, sollte solchen Leuten ernstlich verdieten, zu entdecken, was sie gesehen haben. Doch wenn es als eine warnende Stimme der Borsehung angessehen werden könnte, so mögen sie es dem sagen, der gewarnt werden soll. Wie mislich würde es aber seyn, es der Klugheit des vom Branntwein begeissterten Leichensehers zu überlassen, wem er die Tosbesbotschaft bringen, und dadurch vielleicht seinen Tod beschilchaft bringen, und dadurch vielleicht seinen Tod

Antw. Wer ben Artifel vom Leichensehen in meinem Buch unbefangen und ohne Borurtheil gelefen bat, ber urtheile, ob es möglich ift, bag baburch Jemand verleitet werden fonne, bieg fdredliche Talent fich zu erwerben? — Diejenigen, welche biefe un-gludliche Krantheit haben, klagen fehr barüber, weil es mit vieler Ungft verbunden ift. Die herren von Bafel fonnen gang rubig feyn, meine Beifterfunde wird bort so wenig als irgendwo Leichenseher ermeden. Bie foll ich aber bie Confequeng ber Berren Berfaffer nennen, wenn fie von einem von Branntwein begeisterten und warnenden Leichenseber reden ? -Bo hab' ich benn bier von Todesbotschaft geredet? -3d batte bier Leichenseber und Leichenseherinnen im Muge, welche öftere Leute warnten: gebe fest nicht ba ober bortbin, es murbe bir ein Unglud begegnen u. bal.; warum brebt man mir alles ju Bolgen ? -

und warum ließ man gestissentlich weg, was ich in Berbindung mit obigem, und zwar sehr ernstlich, doppelt unterstrichen, in diesem Paragraphen sage, nämslich: Indessen ist auch wohl zu bemerken, daß sich die Borsehung schwerlich solcher verdorbener abergläubischer Werkzeuge bestienen wird.

Nun führen die herren Berfasser noch verschiedene meiner Meinungen an, die sie sonderbar nennen. Wenn sie Ihnen sonderbar vorkommen, so folgt daraus noch nicht, daß sie unrichtig, oder gar gefährlich und der Religion zuwider sind. Wir wollen sie nach

einander burchgeben:

Daß sich ein Mensch, ber eine physische Disposition bazu hat, an einem entfernten Ort, wohin er eine große Sehnsucht hat, zeigen könne, ist eine so bekannte und anerkannte Sache, baß keine Einwendung bagegen gilt. Wir hatten hier im Herbst noch eine merkwürdige Erfahrung bieser Art, wo sich eine tobtkranke Schwester, die neun Stunden entfernt war, ihrem Bruder in Gegenwart einiger Personen zeigte, und dann in wenigen Stunden starb. Wenn man solche unzweiselhaste Sachen vor Augen sieht, so ist es empörend, wenn sie Andre abläugnen und gar sur Schwärmerei und Aberglauben erklären. Und was schadet denn nun diese physiologische und psychologische Erfahrung? Ferner:

Ich foll die Fürditten für Berftorbene empfehlen, und ich sage weiter nichts, als daß eine fromme Persfon von abgeschiedenen Geistern sep ersucht worden, für sie zu beten. Indessen gestehe ich gern, daß ich nicht einsehe, warum man nicht für seine verstorbene Lieben beten und ihnen Gutes wünschen soll? —

Daß es bie protestantische Kirche nicht billigt, kommt daher, weil sie die Reinigung nach dem Tod nicht anerkennt. Ferner:

"Daß der Geist des Menschen während dem hiefigen sinnlichen Erdenleben einen geistigen Lichtörper bilde, mit dem er ewig vereinigt bleibe, und daß jeder Rensch einen seelischen Dunsttreis um sich her habe," ift eine unläugbare Erfahrung, die durch den thierischen Magnetismus und durch ganz zuverläßige Geistererscheinungen bewiesen ist. Wer wird und wer kann in dieser physischen Entdeckung einen Irrihum sinden, der dem Staat und der Kirche nicht gleich-

gultig feyn fann? Ferner beißt es:

ŧ

١

t

"Auf eine auffallende Art widerspricht der Berfasser sich selbst, indem er sagt: Darum muß ich auch immer so ernstlich vor dem Grübeln in den biblischen Beissaungen, um die nahe Zukunft zu ersahren, warsnen, und wenn Irmand biblische Weissaungen ersklärt, und zeigt, was allenfalls erfüllt ist oder noch erfüllt werden muß, in diesem lettern Fall aber entsscheidend spricht, so macht er sich verdächtig. Und doch spricht er selbst in einem ziemlich entscheidenden Ton über die nahe Zukunst: Lieben Leser alle! Die große allgemeine Prüfungss oder Bersuchungsstunde, in welcher die bis auss Blut ausharrende Treue der wahren Christusverehrer auf die Probe gesett und bewährt werden soll, ist nicht weit mehr."

Antw. Man darf nur die hier bezielte Stellen ber Geisterkunde, g. 146, g. 176 und den ganzen Paragraphen 174 aufmerkfam lefen, so wird man nicht begreifen können, wie es möglich ist, aus diesen meinen Aeußerungen etwas Schädliches oder Irziges herauszubringen. Ich warne ernstlich vor allem

Grabeln in ben Beiffagungen und beren Unwenbung auf biefe ober jene Perfonen, Reiche, ober wichtige Borfalle unferer Beit, bagu bab' ich große Urfache, weil biefe Sucht jest ftark graffirt und zu gefahrlischen Brethumern verleitet. 3ch bente boch nicht, daß bas bodwurdige Bafeler Ministerium biefe meine Barnung migbilligen wirb. Ift es nun nicht gang was andere, und feinesweges ein Biderfpruch, wenn ich aus ben großen politischen Greigniffen unferer Beiten, aus bem fleigenben Luxus und aus bem unaufhalibar junehmenden Abfall von Chrifto, verbunben mit bem gugellofeften Sittenverberben, im binblid auf die allgemeinen biblifchen Beiffagungen, fdwere Beiten in ber naben Bufunft vermuthe, und in diefer Rudficht zur ernftlichen Sinnesanderung ermabne? - Beigt bas ftrafbare Grubelei? ober fann baraus etwas Schabliches ober Irriges entfteben ? Rerner beifit es:

"Anftößig muß vielen Lefern die Stelle vorkomsmen, da der Berfaffer, der Lehre der ganzen protesstantischen Kirchen zuwider, behauptet: die eigentliche Seligfeit fange erst nach der Auferstehung an, und das Paradies, zu welchem der gefreuzigte Erlöser dem bußfertigen Schächer den Eingang verhieß, für einen Theil des Hades erflärt, da doch unter dem Paradies fein Mittelort, sondern der Ort der Sesligfeit zu versteben ist" u. s. w.

Antw. Wie ist es boch möglich, mir so etwas zur Last zu legen, ba ich hin und wieder in der Geissterfunde flar und deutsich gesagt habe: Der wahre begnadigte Christ somme nicht in den Hades, sons dern er gehe gleich zur Seligkeit, zu seines herrn Freude über. Daß aber diese Seligkeit

noch merklich erhöht und bann erft vollkommen wird, wenn ber verklärte Leib mit seiner Seele vereinigt, nun auch den reinsten und heiligsten sinnlichen Genuß mit seiner bisherigen geistigen Seligkeit verbins bet, das ist doch wohl keine Lehre, die den Lehren der ganzen protestantischen Kirche zuwider ist.

Bas die Einwendung gegen meine Meinung vom Paradies betrifft, fo habe ich mich oben binlanglich

barüber erflärt.

Nun wird auch noch meine Aeußerung, daß namlich folde Bucher, wie bie Beifterfunde, gleich von allen Seiten ausgepfiffen, verläftert und migbandelt werben, babingegen die gefährlichften, fittenverberbe lichften und irreligiofesten Schriften feinesweges in ihrem Umlauf gehindert murben, beleuchtet, wo bann Die Berren Berfaffer munichen, daß der mobimeife Rath gegen folde icablice Bucher machfam fenn moge; geben aber julegt nicht undeutlich ju erfennen, bag mein Buch barum icablider fev, ale jene, weil ich in einem juversichtlichern Ton fpreche; Die größten Manner, Reformatoren, Copernitus, Carteflus, Leibnig, Remton und andere mehr verurtheile, welches die Berfaffer jener icablicen Schriften nicht thaten, und fich nicht rubmten, neue, vollfommen que verläßige Entbedungen über ben ichwierigften Begenftand, über bie Beifterwelt auf die Bahn zu bringen.

Lieben Lefer! ich bitte bieß Alles ruhig und uns partheilich, aber bann auch ebenfo meine folgende

Untwort ju ermagen:

Meine Theorie ber Geisterkunde hat ben 3weck, bie Sauptwahrheiten ber driftlichen Religion, bie Unsterblichkeit ber Seele und die Lehre von Belohenungen und Strafen nach biefem Leben gegen bie

mechanische Aufklärungs-Philosophie zu vertheibigen. Die Wichtigkeit der Sache, ihre Gewißheit und meine böchst klare Ueberzeugung macht, daß ich mit Zuverssicht spreche und sprechen kann. Ich frage nun Zeben auf sein Gewissen, thun das die Gegner von ihrer Seite nicht auch? — Stoßen sie nicht mit einem höhnenden stolzen Ton Alles um, was nur Bibel und Bibelreligion heißt? — und andere, noch gefährlichere Männer, nehmen einen frommen, menschenliebenden Ton an, indem sie dem Christen alles rauben, was nur heilig ist; und solche Schristen sollen weniger schaden, als mein Buch, weil sie wesniger Geräusch machten? Wissen denn die Herren nicht, daß dergleichen abscheuliche Schristen von unsferer Welt begierig verschlungen werden, und daß alle Lesebibliotheken damit angefüllt sind? —

Ich soll ferner über die Reformatoren, über Copernifus, Cartefius, Leibnig, Remton und über die größten Männer absprechend urtheilen, und dann sagen die herren des ehrwürdigen Ministerii, das thä-

ten jene Berfaffer nicht.

Borerst bitte ich alle hieher gehörige Stellen in meiner Geisterkunde zu lesen, so wird man im Ausgenblick sinden, was heut zu Tage alle helldenkende Gelehrten sinden, daß jene große Männer alle bei ihren unsterblichen Berdiensten doch auch Bieles noch nicht richtig erfannt haben, das man nun in unsern Zeiten bei der steigenden Erkenntniß in den Wissensschaften besser einsieht. Niemand kann jene großen Männer mehr schägen und ehren als ich, aber ich wurde sie schimpfen, wenn ich sie für unsehlbar ersklärte.

Diese großen Manner sollen nun von ben Berfas-

sern sener schäblichen Schriften nicht absprechend versurtheilt werben, und beswegen sind ihre Bücher wesniger schädlich, als das meinige; welch' ein Folgesschluß? — Freilich rühmen sie sich keiner Aufschlusse die Geisterwelt, aber sie rühmen sich des Aufsschlusses, daß es gar keine Geisterwelt gibt — welsches ist nun das Schädlichere? — Freilich tadeln sie sene großen Männer nicht, wenn sie ihnen nicht in den Wurf kommen, dagegen aber schimpfen, spotsten und brandmarken sie mit Schande und Schmach alle wahren Verehrer Christi, die sich unterstehen, gegen sie zu zeugen. Jeder, der dieß liest, gebe Gott die Ehre und bekenne, wo ist Recht und woist Unrecht?

Was nun endlich die Herren Berfaffer noch zu meinem Lob sagen, erkenne ich mit dem verbindlichesten Dank; und sollte Ihnen in dieser Schrift das Eine oder Andere beleidigend vorkommen, so bezeuge Ich hiemit vor Gott, daß ich nicht beleidigen wollte. Wie viele Stellen des Gutachtens aber für mich tief frankend gewesen sind, das kann der unpartheissche Leser im ersten Blick erkennen; der herr verzeihe es den Verfassern, sowie ich Ihnen herzlich verzeihe!

Der, welcher Herzen und Rieren pruft, kennet meine Absichten; Er weiß auch, was mich außer den im Eingang angeführten Beranlassungen brängte, dieß Buch zu schreiben; wahrlich! nicht Geld, und noch weniger Ehre; benn an deren Stelle erndte ich Schmach, Spott, Berachtung und Schande; und das konnte ich voraus vermuthen. Ihm, meinem himmlischen Führer, überlasse ich die Folgen, die kein Berbot hindern, wohl aber befördern wird; denn keine Bischer werden sleißiger und mit mehrerem Interesse gelesen, als die verbotenen.

Das, was die herren Berfasser noch auf bem letzten Blatt des Gutachtens summarisch sagen, ift zur Genüge beantwortet. Ich lege nun mit blutendem herzen die Feder weg, und werde sie auch zu Bersteidigung der Geisterkunde nie wieder in die hand nehmen, wenn es mir nicht dringende Umstände zur Pflicht machen. Mein Zeuge ist im himmel, und ber mich kennet, wohnet in der höhe!

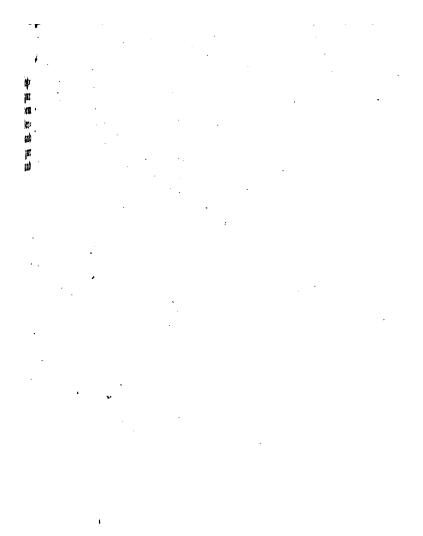

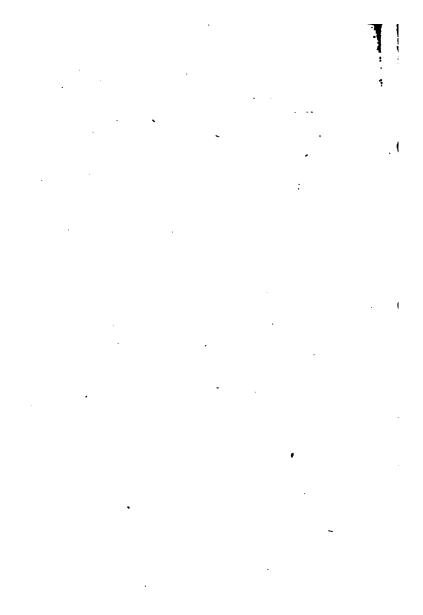

